

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



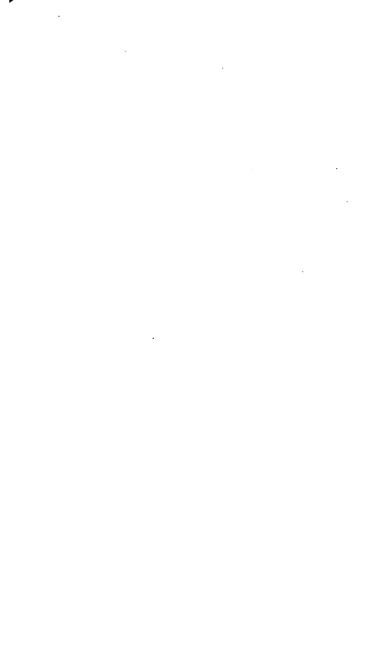

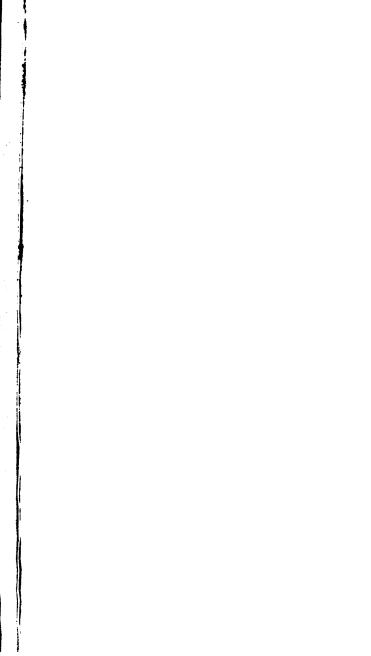

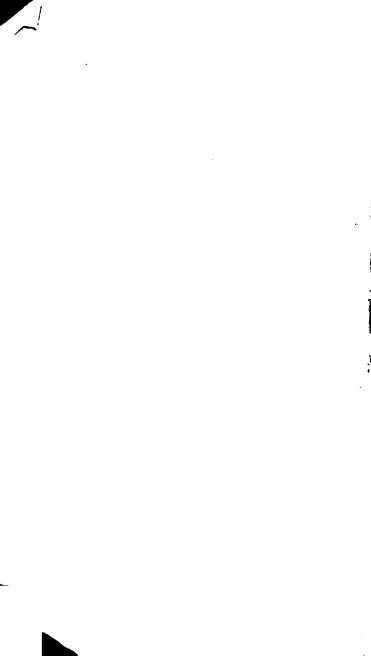

## George Simon Winters

wohlerfahrner

# Pferde-Arzt,

melder grundlich lehrt

wie man die Complexion der Pferde, ihre Natur und Alter erkennen, alle innerlichen und äuserlichen Krankheiten heilen,

fo wie auch

wie man biefelben vor bevotffehenden Hebeln vermahren fonne,

nebft einigen, hochft feltenen,

für junge Fohlen

vielfach bemahrt gefundenen

## Arzenei-Mitteln.

Durchgesehen, verbegert, mit neuen Bufagen und erleichternten Eupfern verfeben von

## Valentin Trichter.

Northumpton Caunty: Derausgegeben von Rledner, Rolf und Billiame.

1841.



ENTERED according to the Act of Congress, in the year 1841, by Kleckner, Nolf & Williams, in the Clerk's Office of the District Court of the Eastern District of Pennsylvania.

## Anmerkung des Verlegers.

Einer der wichtigsten und unentbehelichsten Iweige des Wissens zum vortheilhaften Betreibe der Landwirthschaft, ist unstreitig eine möglichst genaue Kenntniß der Eigenschaften und zwedmäßigen Behandlung der Hausthiere. Unter diesen giebt es vielleicht keines, das im Allgemeinen die Aufmerksamkeit des Landwirthes in einem so hoben Grade sesselte, als das Pferd. Wer freute sich nicht bei dem Anblide dieses majestätischen Thieres; wessen Auge verweilte nicht mit Bergnügen auf dem graziös einherschreitenden Pferde. Und dies sind nicht die einzigen Punkte, die wir zum Lobe des Pferdes hervorheben könnten; denn bei weitem wichtiger ist dessen Rüplichkeit in den mannichfachen Beschäftigungen, zu benen es gebraucht werden kann.

Es muß daher jedem Pferdebesitzer von Intreffe fein, sich die Mittel zu verschaffen, durch Man bezweifelt daher nicht, daß die Herausgabe dieses Werkes von Bielen bewillkommt werden, und unter den deutschen Landleuten in Amerika recht zahlreiche Abnehmer finden wird.

Der Berausgeber.

philadelphia, 1840.

## Vorrede.

Die tägliche Erfahrung lehrt, bag bie Pferbe manberlei Krankheiten, Mangeln und Gebrechlichkeiten al Gemuth, Sinnen und Karper unterworfen find; und es ift ein bemerkenswerther Umstand, daß folche ungunftige Bufalle weit eber bie schonen und toftbaren Pferde treffen, als folde, beren Berluft wenigstens nicht so schmerzlich ware. Die Nothwendigkeit macht es uns daher zur Pflicht, alle Sorgfalt darauf zu verwenden, diese schädlichen Uebel, so weit es in menschliden Kräften steht, abzuwehren und allen möglichen Bleiß aufzubieten, ein Mittel ausfindig zu machen, wodurch die zufälligen Krankheiten gehoben und allenfallfige Bebler beseitigt werben konnen. Diese Pflicht erscheint um so bringenber, wenn man bebenkt, wie wenig Pferde man heutzutage antrifft, die ganzlich von Rrantheiten, Mangeln, an Gemuth, Sinnen und Leib befreit maren.

Db nun neben andern Ursachen auch die augensscheinliche Unwissenheit und Gleichgültigkeit eines großen Theiles derjenigen, welche sich die Ausübung der Thierarzeneikunst zum Geschäfte machen, Schuld an dem Abnehmen des Ansehens auch des bessern und gewissenhaftere Theiles der Thierarzte ist, moge man leicht beurtheilen, wenn man einen Vergleich anstellt

über den Standpunkt der Thierarzeneikunst in alterer 🕍 and neuerer Beit. Schon in fruhen Beiten find gablreiche Quadfalber bem Fortschreiten biefer Wiffentschaft hindernd in ben Weg getreten, und haben dem Unfeben gebildeter Thierarzte in ben Augen des Publikums ge-Gin alter Schriftsteller ruft baber mit Entruftung aus: "Db auch bie Arbeit, fo bie Efelarzte verrichten, noch fo gering und verächtlich erscheint, fo fteht boch die Biffenschaft folder Cur nicht allein ben ehrbarften, sondern auch ben beredsamften und verftan= bigften Leuten gu ..

1

ż

ы

a

¥

ì

'n

C

Wenn nun die Cur des Efels schon als ein achtbares Geschäft hingestellt wird, um wie viel mehr ift es bie Cur ber Pferbe, ba biefe in hinficht bes Mugens, ber Schönheit und 3wedmäßigkeit jene bei weitem über= Galenus melbet von ben Prufinern, baß fie aus bem Beruch bes Pferbes Burch, beffen innerliche gute ober bofe Gemuthestimmung und Berbauungewerkzeuge mahrnehmen konnen..

Es haben sich schon so viele treffliche und in ber menschlichen Gesellschaft boch gestellte Manner ber Behandlung ber Pferbe und Bearbeitung ber gu biefem Geschäfte gebrauchlichen Bilfebucher unterzogen, baß wohl barüber teine Berschiedenheit der Meinungen obmalten follte, ob biefes Geschäft achtbar fei ober nicht. Mag es auch noch bin und wieder engherzige Leute geben, welche die Ausüber biefer Runft mit ben Ramen Pferde-, Bieb-, ober Efelarite belegen, ber verindigere Theil bes Publikums befinirt biefe Beimora in keinem schimpflichen Sinne.

Benn es sich die Alten schon sorgfältig angelegen in ließen, ihre gemachten Erfahrungen zu veröffentlichen und bieselben schriftlich aufbewahrt ber Rachwelt u überliefern, um wie viel mehr follten wir heutzutage darauf bebacht fein, die Erkenninis diefer Runft gu erweitern, ba und ju biesem Behufe weit mehr Bilfemit= tel ju Gebote fteben, als jenen Mannern, die meiftens ihre Resultate burch muhfames Experimentiren suchen mußten, fo wie auch ihrem loblichen Beispiele baburch nachzuahmen, daß wir dem Publitum die Schate vorlegen, die wir bei unferm Forschen aufgefunden haben. Dadurch wurden auch die Berachter biefer löblichen Runft weniger Belegenheit gur Bertaumbung finden, weil sie mit ihren lugenhaften Lafterungen burch bie augenscheinlichen Proben selbst zu Schanben gemacht Diejenigen bagegen, welche fich mit Erfola mürden. Diefer Biffenschaft befleißigen, wurden von allen vernunftigen Menschen geschätzt und geachtet werden .-

Da in unsern Tagen gar manche Krankheiten unter ben Pferden vorgekommen, worüber die Alten theils keine Beobachtungen anstellten, deren genaue und richtige Erkenntniß ihnen wohl auch nicht leicht möglich gewesen wäre, so sollten wir um so skeisiger und emsiger nachforschen, um darüber ins reine zu kommen.

Es ift baher zu bedauern, daß man wahrnehmen muß, wie wenig Fleiß und Liebe zur Wiffenschaft man-

che Befolger dieser Lunst an den Tag legen. Doch darf man sich dadurch nicht gänzlich entmuthigen lassen. Erblickt man ja doch auch noch unter der Spreu hin und wieder ein Weizenkorn; eben so geht es mit dieser Lunst. Sibt es auch gar viele Stümper, so sehlt es doch auch nicht an einzelnen Männern, welche mit einem Fleiße diese Wissenschaft erforschen, wie es deren Rüglichkeit verdient.

Aber nicht allein in der Praxis, sondern auch in der schriftlichen Abhandlung dieser Wissenschaft sind schon sehr viele Pfuscher aufgetreten. Db nun gleich die Männer von Fach es leicht entdecken, wenn ein Stieffind sich die Autorschaft anzemaßt, so haben doch in manchen Fällen ihre Schriften dazu gedient, dem Publikum eine Art Widerwille gegen die Pferdearzeneibüscher beizubringen, indem so nach und nach die Meinung bei Vielen Eingang zu sinden schien, als sei dieser Gezgenstand noch nie gründlich behandelt worden.

Vor einigen Jahrhunderten gehörten hauptsächlich die Schmiede zu den besten Kennern der Pferdearzoneistunst, nicht etwa weil sie ein Pferd beschlagen und einen Rüstwagen machen konnten, sondern weil man unter ihnen die erfahrendsten Praktiker dieser Wissenschaft antras. Als einen Beleg hiefür könnte man die Thatsfache anführen, daß Kaiser Alexander einen eigenhänsdigen Brief an seinen Hufschmied schried und diesem die Pslege seiner Pferde vor Allen anvertraute und dringend anempfahl; denn Alexander war ein Monarch,

er ben hoben Werth ber Pferbe zu würdigen verftand mb es an der nothigen Sorgfalt für beren Gefund. beitserhaltung nicht fehlen ließ. Man mochte wohl fragen, welche grundliche Erfahrung über die Pferbe-Em man heutzutage bei ben Schmieben antrifft, obwohl viele von ihnen glauben, daß sie die einzigen Leute maren, die ein Pferd zu curiren verftanden. Ge ift aller= bings ju munfchen, daß bies allenthalben ber Fall fein mochte, und wenn bie Schmiebe nur fortfahren wurden, fich biefer Runft mehr zu befleifigen, fo mußten fich auch noch jest Manner unter ihnen finden, die als Pferbeärzte rühmlich genannt ju werden verdienten. Ge befigen hierzu manches gute Mittel, bei beren Benugung mefontliche Dieufte geleiftet werben tonnen. Bor allem follten fie ihre Aufmerksamkeit auf folgende Puntte richten : 1) auf bie eigentliche Erkenntniß ber Krankbeiten ; 2) aus welchen Urfachen biefelben entspringen ; 3) woraus fie unfehlbar ju ertennen ; 4) wie fie ju verhaten und 5) wie sie zu heilen find. Benn biefel: ben, so wie auch die Pferdebesiger überhaupt die Unterweißungen, bie ich ihnen in biefem Berte vorlege, geborig ftudiren und in Anwendung bringen, fo werben fie sich vielen Rugen baburch verschaffen und fich für die gehabte Muhe reichlich belohnt finden.

Die in diesem Buche enthaltenen Unterweisungen sind meistens das Resultat gemachter Erfahrungen; wohls bewährte Recepte, die mir theils von andern Sachkunstigen Männern mitgetheilt wurden, habe ich ebenfalls

#### IV.

Alle Kräuter, Burzeln, Saamen, Holz und andere Heilmittel mußen in ber gehörigen Zeit gesammelt und nach ben in ben Kräuterbüchern gemachten Anweisun= gen behandelt werden.

#### V.

Das Fliesmaßer, welches man braucht, sollte vor ber Sonnen Aufgang vom Strom hinweg, und nicht gegen ben Strom geschöpft werben.

#### VI.

Un Ginem Sag follte man zugleich purgiren und aberlagen.

#### VII.

Alles Feuer zu ben Arzeneien zu tochen ober bistilliz ren follte mit einem Ernstall gegen die Sonne mittelst eines Schwamms angezündet werden.

#### VIII.

Alle Pulver, welche in die Augen geblafen werben, muffen fo fein fein, als ber kleineste Staub.

#### IX.

Ift zu merken, daß wo Staffel, Kern, Gaumen, Raschenstechen stehet, immer eins und basselbe meint.

#### X.

In allen Recepten, wo Einguffe, Latwerge, Salben, Pflaster und Clystiren vorkommen, obschon nicht allemal babei stehet, soll man babjenige, was zu schneiden oder zu pulvern ist, auf bas aller subtileste machen, ehe man es mit andern feuchten Ingredienzien ver-

mischt, ausgenommen diesenigen Pulver, welche man mit Bleis gröblicht ftößt, bamit die Pferde dieselbe nicht verblasen Connen.

#### XI.

AUE Clyftire mussen laulicht applieirt werden, nicht in talt und nicht zu warm, und ehe man bas Clyftir anwendet, sollte man mit einer mit Schweinenschmalz oder Baumöl geschmierten Hand, dem Pferde in den Hintern greifen, und den Mist heraus räumen.

#### XII.

Bei allen Eingüssen ist zu beobachten, daß man dem Pferde nichts in die Luftröhren giesse, weil sonst das Pferd jählings ersticken möchte, und wenn solches etwa geschehen wäre, so sollte nan nichts nachgießen, sondern das Pferd alsbald darauf umführen, und ihm mit einem andern Trank zu Hüse kommen, als nemlich mit warm Wasser mit Rosenöl vermischt, und ihm einigemal dar von sittsam etwas einstössen, die Rasenlöcher mit Essig, worin Poley gesotten worden, bestreichen.

#### XIII.

Alles Cauterisiren ist besser mit tupfernen als eiser= nen Instrumenten.

#### XIV

Bei allen Einguffen, Schneiben, Cauterifiren ober sonstigen Guren, wo es gefährlich, und ber Nothfall vonnöthen ist, sollte man das Pferd mit Binben und andern hilfsmitteln wohl verwahren.

#### XV.

In der Reelsucht keine Aber zu lassen, weil solches höchst schädlich ist, ja gemeiniglich bald der Lod davauf folgt.

XVI.

Beim Schneiben, Brennen und Aberlassen sollte man die Beichen und Aspekten bes himmels im Calender wohl beobachten, und kein Thier an einem Glied, wann ber Mond in seinem Beichen ist, arzeneien, dies gilt auch beim Cauteristren, Aberlassen, Schneiben und Purgiren.

#### XVII.

Ift zu merten, daß wo der Buchstabe 28., das ift Binter, steht, dieselben Recepte alle in meiner Praxis oft bewährt befunden worden seien.

#### XVIII.

Die Erfahrung lehrt aber auch öfters, daß die meissten von diesen guten Compositionen und schönen Rescepten nichts als vergebliche Hoffnung geben, entweder weil die Spezereien alt und verfälscht sind und die Kraft verloren haben, oder weil viele die Art der Zubereitung nicht wissen, und das Mittel unordentlich und zur Unszeit angewendet wird, welches von sehr großer Wichtigsteit ist, daher man zu einem erfahrnen und treuen Apostheter seine Zuslucht nehmen sollte.

## Der erste Theil

bes

## Pferde-Arzenei Buchs.

Das 1. Capitel.

Bon dem Ursprung aller Krankheiten der Pferde.

Gleichwie das Leben und Wesen eines jeden lebendisgen Geschöpfes seinen Anfang, Wachsen und Bervollskommung aus drei Prinzipien hat; eben so haben auch alle Krankheiten der Pferde ihren Ursprung aus denselben, wenn nemlich eine Unordnung in ihnen, sowohl inners als äusserlich vorgehet, woraus dann die unssehlarliche Zerstörung berselben entspringet, und dars auf ferner, wo nicht die Heilung an denselben bald gesschiehet, der gewiße Tod und Untergang des Thieres solget.

Sind baher die drei Prinzipien (auf recht beutsch zu sagen) die drei Anfange eines jeden Geschöpfes nichts anders, als diejenigen drei Hauptstücke, worin eines jeden Thiers, wie oben bemerkt, seinen Anfang, Wachsthum und Leben bestehet, denn wenn deren nur eines zu wenig oder überstüffig in dem Thier sich befindet, so gibts eine Unordnung, worauf dann sowohl innerlische, als außerliche Krankheiten entstehen.

natürlichen unterschieden, und erkonnet, erstlich, warm bas Blut dicker und trüber ist, alsdann wird die schwarze Gall damit vermischt, hingegen ist es zarter, so ist die gelbe Gall damit vermischt; dweitens nimmt es unterschiedliche Farben an sich, denn wegen des phlegmatischen Humors wird es weißlicht, durch die gelbe Gallichen Humors wird es weißlicht, durch die gelbe Gallichen Hunt die schwarze Gall sthwarz. Drittens wirdes auch unterschieden durch den Geruch von dem natürzlichen Blut, denn wenn faule Flüssigkeiten damit versmischt sind, alsdann stinket es, wenn aber rohe Flüssigzeiten darunter vermischt werden, alsdann hat es gar keinen Geruch. Jum vierten wegen des Geschmack, denn durch Vermischung der gelben Gall ist es bitter, durch die schwarze Gall samer, durch das Phlegma gesschmacklos.

Es sind also diejenigen Pferde, welche sanguinischer Ratur sind, die Edelsten unter allen, frählich, muthig, herzhaftig, venerisch, gelehrig, und nicht boshaft oder unbeständig, haben ein subtiles und warmes Geblüt, wodurch die Geister vom Herzen in alle Glieder ausgertheilt werden; Eines schönen Ropfs, großer braunen Augen, geraden und starten Leibes, großer und scheinsbarer Blutadern, von Farben, Fuchs, Braun, Apfelsgraue, Rothschimmel, Blauschimmel, Braun und Rothschen, sind gut zur Generation und Fohlen-Bucht, das von gute und gesunde Pferde, besonders aber mehr

Bengfte als Stuth-Fohlen fallen.

## Das 3te Capitel.

# Bon dem Phlegma und der phlegmanschen Complexion.

Der phlegmatische weiße humor folgt auf das Blut, ucher nach dem Blut in der Proportion der reichste #; dieser wird auch in einen natürlichen und nicht natürlichen getheilet. Der natürliche zwar ist kalter und feuchter, und nach ber Substanz ein rober humor, an ber Farbe weißlicht scheinend, an bem Geruch und Geschmad füßlicht. Diefer humor, nachdemer wohl gekocht, wird er in Blut verwandelt, er hat keinen eigensthümlichen Ort in dem Leib, gleichwie die schwarze und gelbe Gall, sondern wird mit dem Blut durch den Leib ausgetheilt, damit er zu gelegener Zeit in Blut mutirt werben kann. Dieser humor ift auch auf zweierlei Beise in dem Leibe nothwendig und auch nüglich. Erflich ift er nothwendig, damit bei Mangel bes Bluts, welches bas eigenthümliche Rutriment ift, wodurch die Blieder von biefem humor ernahrt werben. Rum andern ist dieser Humor nothwendig, damit er mit dem Blut vermischet werde, und mit demselben diesenige Glieder, welche einer phlegmatischen Temperatur sind, als das Hirn, helfe erhalten und ernähren; überdies ift er nüglich, weil er die Glieber befeuchtet, alfo, baß fie nicht durch die ftarte Anftrengungen und Bewegun= gen ausgetrochnet werben.

Der natürliche phlegmatische Humor aber ist berjenige, welcher andere Qualitäten als die natürlichen annimmt, jedoch auch seine Einschränkungen und Maas hat, welche, wenn er sie siberschreitet, nicht mehr ein phlegmatischer Humor zu nennen ist. Dieses aber ge-

schiebet auf vielerlei Beise : Erftlich wenn feine eigene Substanz ohne Bermischung anderer Dinge verändert wird, welches auf vielerlei Beise geschieht, dann wo öfters dieser Humor nach der Meinung der Menschen ganz gleich zu sein scheint, aber doch ganz ungleich und unterschiedlich ift, besonders in dem Magen und in den Bedarmen ; biefer, welcher in bem Dagen liegt, tann durch Erbrechen ausgeworfen werden ; derjenige humor aber, welcher fich in den Gedarmen fammelt, auch bisweilen in den Abern ber alten Thiere fich vermehret, wenn die Natur benfelben nicht völlig austreiben tann, und boch von bem Bergen und ben innerlichen Gliedern getrieben wird, setzet er fich hernach in die Beine und ans bere Untertheile des Leibes, weswegen dann die Schins beine und Füße der alten Thiere ofters auflaufen und geschwellen, welches gemeiniglich ben biden und feiften wiederfährt, und benen, die fast lauter feuchte Speisen genießen. Rachher wird bieser Humor öfters mafferig und hat die Aehnlichkeit eines biden Baffers, dergleischen in ben Speichel, welche die Speifen nicht wohl verbauen, und welche übermäßig trinfen, gefehen wird .-Biederum wird diefer humor did und weiß, wann nemlich burch Berweilung in bem Leib bie Gafte bavon ausgetrodnet, und bas Uebrige fo troden wird, bag es nachher in ben Gliebern hangen bleibt, baber bas Dobagra, ber Stein und andere Krantheiten entspringen. Außerdem wird noch ein anderer bider humor gefunden, welcher an der Farbe und Gewicht einem geschmelzten Glas gleich ift, weshalb gemeiniglich dieser humor von ben Mergten Glafern genannt wird.

Auf eine andere Weise wird burch die Bermischung biefer humor-nicht natürlich, wenn nemlich ein anderer

ikelicher Humor hinzu kommt, als Blut, gelbe ober marze Sall. Wenn mit diesem Humor das Blut ermischt ist, alsbann ist er süß, und macht schläferig: wenn rohe Humors damit vermischt werden, alsbann wie er geschmacklos und wässerig, welcher hernach wesen schwacher Berdauung in den Leibern den Appetit jum Essen benimmt, und auch gar schläserig macht. Bosern abet die gelbe Gall dazu kommt, alsbann wird das Phlegma sauer und leicht, wie auch beißend und troschen, welches aus dem Speichel leicht in Acht genommen werden kann.

Dieser Humor ist in benjenigen gar häufig, welche Karte Beine trinken, unmäßig leben, und viel gesalzene Speise genießen, daher gefährliche Catharre kommen; wenn aber dieser Humor lange Zeit in dem Magen bleibt, alsdann erweckt er bisweilen einen sehr großen Durst, wenn er aber lang hin und wieder durch die Darme läuft, alsdann verursacht er die rothe Ruhr.

Darme läuft, alsdann verursacht er die rothe Ruhr.

Benn die schwarze Gall damit vermengt wird, alsbann wird das Phlegma sauer, und wird vielmehr in
dem schwachen Magen, als andern Theilen des Leibes
gesunden, denn die schwarze Gall durch ihre Natur angeben, zu dem Schund des Magens keiget, damit sie
die Speisen verdauen helse, und den Hunger wie auch
den natürlichen Appetit erwecke, daher diese, wenn sie
sch hinunter setzet, mit dem phlegmatischen Humor vermischt wird, und denselben sauer machet, welches aus
dem sauren Aussteigen des Magens leichtlich abgenommen werden kann. Bisweilen wird das Phlegma auch
von den Speisen in dem Magen sauer gemacht, ohne
Bermischung irgend eines andern Humors.

Daber find Diejenigen Pferbe, welche ihre Complexion

allein aus der phlegmatischen Feuchtigkeit haben von Ratur ungeschickt, ungelehrig, faul, schwach und kraftelos, weil das Phlegma das allerkälteste und meiste in dem Leibe ist faist, schläferig, dicksöpfig, speckhälsig, klein von Abern und Nerven, fetten, weißen und wässerigen Augen, stüssigen Schenkeln, großen dicken und hängenden Ohren, einen langen undeweglichen Schweif, von Farben, Rothschimmel mit vielen weißen Haaren bezeichnet, Weißgrau, mit weißer Mähne und Schweif, haben darneben in allen Mixturen zum öftern weiße Mähne und Schweif, nicht venerisch, auch zur Generation nicht tüchtig, weil das Sperma gar zu kalt und flüßig bei ihnen ist, und obschon Pferde davon fallen, jedoch nichts gutes daraus werden wird, diese Pferde geben viel Mist und Wasser von sich.

### Das 4te Capitel.

Bon der Cholera oder Gall, und der cholerisichen Complexion.

Die Cholera ist die gelbe Gall, ein hisiger und trodener Humor, welcher aus subtilem hisigem Geblüte herrührt; dieser wird auch in einen natürlichen und un= natürlichen Humor eingetheilt. Der natürliche Hu= mor ist warm und trocken, dessen Substanz dunn und subtil, die Farbe gelb und röthlich, eines bittern Ge= schmacks. Diese gelbe Gall, wenn sie in der Leber erzeugt wird, alsbann wird sie alsobald in zwei Theile ausgetheilt. Der eine Theil verfügt sich in die Galzlen-Blasen, der andere Theil wird mit dem Blut zu den Arn gebracht, und dieses wird aus Rothwendigkeit awar, damit die Gall mit dem Blut zur Nahrung der Glieder vernischt werde, in welchem ein Theil der gelben Gall natwendig sein muß, gleichwie Galenus lehret. Beschischt ift sie, weil sie das Blut subtil macht, auf daß es besto besser in die engen Straßen, die Glieder zu nah-

ren, eindringe.

Die natürliche Gall wird für biejenige gehalten, welche von der erstgemeldeten Gall abweicht, jedach ihre ge-wiffe Sinschränkungen hat, welche, so sie dieselben überichreitet, nicht mehr für die Ball, fondern für einen anbern humor gehalten wird. Daß aber fie ihre Ein-Wrantungen überschreitet, geschieht auf vielerlei Beife. Erftlich durch ihre Substanz, bann burch Bermischung eines andern Humors, wodurch fie nicht natürlich wird. Und Diefes pflegt auch auf unterschiedliche Beife gu ge-Schein, baf fie verandert wird, wenn biefe fcon eine andere Gall oder eine andere Ratur ift, mit welcher ber phlegmatische humor vermischt wird, ein anderer, mit welchem die schwarze Gall vermischt wird. Die gelbe Sall, welche burch ihre eigene Substanz nicht natürlich wird, ift auch zweierlei : benn eine ambere Ratur ift bie, welche in ber Leber entftehet, ofters burch große Sige, allwo das Subtile abgesondert, und das Dicke in Die schwarze Gall veranbert wird. Gine andere, welche in bem Magen aus ben unverbauten corrumpirten Speisen ober in den Abern aus andern Humoren herkommt.-Diefe ift wieder zweierlei, bie eine ift ber Farbe nach dem Lauch gleich, die andere roftig, welche von der erften berkommt, wenn fie bie Feuchtigkeit verlieret, ift febr

schädlich, gleich wie Avicenna in seinem Werke über die

Thierarzeneikunft bewiesen hat.

Daber sind die Pferde, welche von cholerischer Complerion find, einer hipigen und trocenen Ratur, fleiner hipigen Leber, fleinen und trodenen Bergens, weil bie Cholera, bas ift, die Sige in ihnen die Dberhand behalt, und bie andern Feuchtigfeiten an ber Menge über= trift, und folches um fo viel mehr, wenn fie in hitigen Lanbern gefallen find, (obwohl unter und in benfelben Die vier-Complexionen ihren Stand haben.) Bon ben Baaren find fie turg und fubtil, an der Farbe Schweiß-Fuche, Schwarzbraun, Rapp, Goldfarb, Goldbraun, Schwarzschecken, haben in allen Mirturen fchwarze Extremitaten, welche von der verbrannten Choles ra hertommen, frause schwarze Mahne und Schweif, subtile, große und aufgelaufene Scheinbare Blutabern, ftarten, gefchwinden und emfigen Arhem, zornig, berghaft, großmuthig, und higigen Beifts, reich, fcnell, jeboch von nicht gar ju großer Starte, wenn man fie trantet, fo fteden fie gerne ben Ropf ins Baffer bis an bie Salfte, haben Eleine, schmale, langlichte und burre Ropfe, an benen man fast alle Udern und Rerven, wie auch an allen Gliebern und Schenkeln feben tann, welche die Menge ber lebhaften Geifter gu erfennen geben, Eurze, fpizige und eng beifammen gewachfene Dhren, warmes hirn, große feurige, schnellbewegende, tradene und folche Augen, welche wohl aussen vor dem Kopf liegen, große weite Mauler und Rafelocher, die innwendig hohl find, eine weite Bruft, beißen Magen, einen schönen, geraben, aufgeschoffenen und mobl proportios nirten Leib, garte, rahne, und faubere von allen Fluffen und Gallen befreite Schenkel, heben den Schweif gerne

itie Hohe, wenn sie geführt oder geritten werden, und innsen oft mit dem Maul, sind gefrässig und geben weig, dazu trockenen Mist von sich, besonders in hisis gerändern, allda sie von trockenen Speisen unterhals in werden, bekommen gar gerne, wegen allzu großer sie und Trockenheit, Mängel an den Augen, ist ihmen auch der Durst schädlich, weshalb sie sich sehr leicht übertrinken, sind haarechtig und Venerisch, aber prästieren nicht so viel als die sanguinischen, sich auch im Beschälen, sowohl mit den Stuthen, als hengsten darnach zu richten.

### Das 5te Capitel.

Bon der Melancholie und der melancholischen Complexion.

Die Melancholie wird genannt die schwarze Gall, ist ein kalter und trockener Humor, diese schwarze Gall wird auch in die natürliche und unnatürliche eingetheilt. Die natürliche ist gleichsam die Hefen und schlimme Ueberslüßigkeit des Geblüts, das ist, die schwarze Gall ist ein dickes Blut, an der Farbe schwarz, und an dem Geschwacke bitter und sauer, gleichwie zum öftern die jenige, welche sich erbrechen, ersahren. Diese, nachdem sie in der Leber gebildet, wird alsbald in zwei Theile eingetheilt, der eine Theil mit dem Blut gehet in die Adern, der andre Theil wird zu der Milz getragen, welcher Theil mit dem Blut in die Adern sließt, ist nicht allein dem Blut behülflich, sondern auch nothwendig.—Rothwendig deswegen, damit die schwarze Gall mit dem

Blut zur Nahrung der Glieder vermischt werde, in welschen Gliedern, als nemlich in dem Milz und Beinern nothwendig etwas von der schwarzen Gall zur rechten Temperatur erfordert wird. Rüglich ist sie, weil das subtile und dunne Blut dadurch ein wenig dick wird, welches zur Nahrung der Glieder vonnöthen ist. Der andere Theil der schwarzen Gall, welcher zu der Milz gezogen wird, ist gleichfalls nothwendig und behülslich. Nothwendig ist dieser Theil, weil dadurch der Milz Nahrung gegeben wird. Nüßlich ist er, weil er die Feuchztigkeit in dem Schlund des Magens, so er dahin fließt, austrocknet.

Die nicht natürliche schwarze Gall ist, welche von der natürlichen abweicht, jedoch ihre gewisse Einschränkungen und Maaß hat, welche so sie dieselbe überschreitet, nicht mehr für diesen Humor, sondern für einen andern zu halten ist, welches aufvielerlei Beiße geschehen kann. Erstlich, wenn der rechte und natürliche melancholische Humor gebraten und angebrannt wird, und in seiner eigenen Essenz verfault, ist ein saurer Humor, unliedzlich, gleich einem Pech, welches, so es auf die Erde gezgoßen wird, auch die Mäuse und Mucken nicht verzsuchen, wann er wie Essig schäumet. Dieser Humor entstehet, wenn die natürliche Gall in dem Leib verbleizbet, und nicht ausgetrieben, sondern darin verstickt und faul wird.

Die zweite Gestalt ber nicht natürlichen schwarzen Sall rührt aus andern verbrannten Humoren, als nemlich aus der sehr verbrannten gelben Gall her, denn diese ist so scharf, daß wenn sie auf die Erde gegoßen wird, auch die Mücken dieselbe fliehen. Dann kommt auch solcher Humor aus dem sehr bisigen Geblitt und wirannten phlegmatischen Materie her, welcher nach jengniß des Avicennes nicht so scharf ist, als derjenige, welcher aus der verbrannten gelben Gall herkommt, welches auch Galenus bekräftigte. Lesterer versichert winlich, daß derjenige Humor, welcher aus der verstannten gelben Galle herkommt, der allerschärfste sei.

Die dritte Gestalt der nicht natürlichen schwarzen Salle nimmt ihren Anfang und Ursprung von einer steinigten Correction, wenn nemlich für die Geschwulssten Medicamente gebraucht werden, welche sehr ziehen und zertheilen, alsdann wird alles, was darin dunn und subtil ist, zertheilt, und das übrige Dicke ganz hart, wie ein Stein, und ausgetrocknet, welches hernach in einem melancholischen Humor verwandelt wird.

Die vierte Gestalt der nicht natürlichen Melancholie oder schwarzen Gall entsteht, wann ein anderer Humor mit der nicht natürlichen Melancholie vermischt wird, welches, wenn es geschieht, alsdann sie mild und süß wird, so aber die schwarze und gelbe Galle durcheinander vermischt wird, alsdann wird dieser Humor entweder bitter oder sauer.

Daraus geht hervor, daß diese Pferde, welche ihre rabicem aus der Melancholie allein haben, kalt und trodener Natur, faul, kraurig, schläfrig, furchtsam, ungeschickt, nicht jähzornig sind, wenn man sie aber mit aller Gewalt zum Zorn bewegt, werden sie gerne desperat und endlich gar Cholerer, ungelehrig, altgeschaffen, großköpfig, mit großen weiten hängenden Ohren, oder gar über alle Maßen eng zusammen gewachsenen langen Ohren, kleinen dunkelblauen oder schwarzen Augen, engen Naßlöchern, enger und schmaler Brust, kleines harten und dunnen Athems, mager und doch stark und groß vom Leibe, rauher Haar, von Farbe, Schwarz = schimmel, Mausfalk, Hirschfarb, Lichtbraun, nicht Be=nerisch, beswegen zur Generation ganz untüchtig, sind gefrässig und geben doch nicht viel Mist von sich.

## Das Gte Capitel.

## Von allen diesen Complexionen.

Zus allen diesen Complexionen nun kann man eines Pferbes Natur leicht erkennen, und baraus aus benen Mirturen fein Urtheil über Diefes ober jenes Pferd fallen, und seinen Schluß darüber machen. 3um Eremvel, ein Pferd ist von Natur cholerischer Complexion, und hat doch daneben viel Weiß, so ist es eine Anzei= gung, daß folche cholerische Sige durch bas Phlegma temperirt sei; Ist ein Pferd schwarz ober dunkelbrau= ner garbe, und an bem aufferften Enbe, als bem Daul, Schultern und Bugen etwas lichtbraunlich, fo ifts eine Anzeigung, bas die Melancholie mit ber Cholera vermischt fei. Ift ein Pferd schwarzgrau mit weiffen Ertremitaten, und viel Beiß gezeichnet an Fugen und an ber Stirn, fo zeigt es an, bas foldes Pferd feinen Ursprung in einer Mischung von Melancholie und Phlegma habe. Ift ein Pferd Caftanienbraun mit wenia Beiß bezeichnet, fo ifts ein Zeichen, daß Sanguinische und Phlegmatische vermischet sei, und die Dberhand an bemfelben habe; benn je mehr und größere Beichen einer jeden Complexion an einem Pferde, fie fei in ganger ober permischter Farbe, sich schen lagen, je mehr herrscht bieihe in bem Pferd, begen Zeichen zum größten und wiften baran gespührt wird. Und wird hiermit, was wir ben Complexionen ber Pferbe zu schreiben, geendigt.

## Das 7te Capitel.

Bon dem Alter der Pferde, und wie daffelbe zu erkennen.

Bas das Alter der Pferde betrifft, so erreichen sie zwar verschiedene Alter, allein nachdem bisweilen bie Landes-Art ober Warte berfelben ift, erstreckt sich auch ihr Alter ; benn man ließt in geschichtlichen Berzeichnifen von Pferben, welche nicht allein ju großem Alter tommen, fonbern auch barneben jebergeit ihre Starte und Berghaftigfeit behalten, namentlich wird erwähnt, daß ein Reiter ein Pferd von 70 Jahren in Schlachten und Scharmügeln geritten, und feine herrenbienfte rühmlick darauf versehen habe. Des Alexander Mag: nis Bucephalus batte 30 Jahre mitgemacht, als er in einer Schlacht, in India, mit dem Konig Poro gehal= ten, mit einem Pfeil erschoßen worden. Carl der Ste Konig in Frankreich, hat in einer Schlacht, welche er mit den Bergogen von Mantua und Ferrara getampft, ein einäugiges schwarzes Pferd von 24 Sahren geritten, wie auch noch eins von 30 Jahren in eben gemelbeter Schlacht. Claudins Corte, ein berühmter Ritter von Padua, hat ein Pferd 20 Sahre in feinem Dienfte ge= habt, hernach einem Dbriften, Camillo Colonna genannt, verkauft, welches Pferd Diesem Camillo wie auch seinem Sohn Dompejo in bem Rrieg por hoben Gena, und in

ber Schlacht, als Strozzi geschlagen wurde, sehr wohl

gedient, und hernach noch lang gelebt hat.

Aristoteles schreibt, daß ein Sengst bis ins 25ste Jahr, eine Stuth aber bis ins 40ste Jahr ihr Alter erstrecken könne. Albertus bekräftiget es auch daß ein Pferd fein Alter bis auf 30, 40 und 50 Jahr bringe.

Eine alte Barbarische Stuth, nachdem sie ein Cavallier lange im Krieg gebraucht, und ihr manchmal bas Leben fauer gemacht, hat diefer Stuth, nachdem fie unvermöglich geworden, bas Futter und Warte ihr Lebenlang zu reichen verordnet, und folches einige Beit fortgefest; als er aber einsmal& m Raufch auf Ginrathen feiner guten Freunde einer (um ihre Unimositat auch im hohen Alter zu probiren) überrebet wurde, biefe Stuth in einen mit einer Mauer umgebenen Plat einzusperren und einen Lowen zu ihr zu lagen, hat er folches geschehen, und ben Lowen zu ihr hinein fpringen lagen, welcher bann mit völlig aufgethanem Rachen auf bie Stuth hinzugesprungen, gegen welchen aber die Stuth im erften Angriff fich fo ritterlich gewehrt, und mit einem ber vordern Fugen, bem Lowen alfo Gins an ben Ropf verfette, bag er bavon gang betäubt wurde und zu Boben gefallen ift. Als er aber wieder zu fich gekommen, hat er die Stuth noch einmal angefallen, die fich aber wieder tapfer gewehrt, bis endlich der Lowe der Stuth den einen Bug vom Leibe gerifen, und Diefelbe also vollende getobet hatte; ber Lowe aber in ber nach= folgenden Racht von den von ber Stuthe empfangenen Schlägen auch gestorben sei.

Ich will aber auch von bem Alter ber Pferbe barthun, was bei meiner Beit geschehen, und ich selbsten gesehen habe, nemlich auf ber Reitschule bes herrn Fro-

bi, zu Beidelberg unterschiedliche Pferbe, im Sahr 1655 und 1656, als ich damals auf feiner Reitschule gritten, ju 25 bis 30 Sahren gefehen, welche ihre Lectionen alle noch gut und wohl gemacht haben, wie bann die fein genanntes Mederlein (war ein Barb von gang Amarzer Farbe und ein Capreolist) damals schon 20 Sabre alt, und bennoch bei allen liebungen getragen, und nichts besto weniger einer ber besten Springer gemefen; der Facius gieng beim Rennen recht hart, und wohl darneben hielt er genauen Zact, welches ein Pferd von 24 Jahren war. Der also genannte große Morban, von Farbe ein Blauschimmel, ber in Ballotaben auf der Linie und in der Bolta gegangen, und fein Tem: po fo juft und hart babei, als ein Pferdesmachen tann, gemacht, mar icon bamals ein Pferd von einigen zwanzig Jahren. Im Jahr 1668 habe ich ihn noch angetroffen, ba er noch feine Schulen gut und juft um ben Pileum gemacht, nicht weniger fein Traffi welches ein Gifenschimmel mar, ben er von einem frangofischen Df= fizier, welcher Eraffi geheißen, betommen, und baneben wohl und in der Paffada gegangen, war damals zu obenbeschriebener Zeit breißig Sahre alt, anderer seiner Pferbe zu geschweigen.

Daß aber herrn Frobenius Pferde so alt geworden, und boch ein und den andern Weg so gedauert, ist die Ursache, weil herr Frobenius das Sprichwort gar wohl in Acht genommen: daß nemlich das Aug des herrn das Pferd sett und gut macht; denn er hat seine Pferde gar wohl mit der Warte und Futter in Acht genommen, und selbst täglich seine Ställe untersucht und gesehen, wie seine Pferde gewartet werden. Im Hochfürstl. Würtembergischen Gestüth zu Marbach ober der Alb,

und im Closter Offenhausen, allwo ich mich in 9 viertel Jahr, bis nach Gr. Hochfürstl. Durchl. Berzogs Cher= harts Hochseel. Gedachtniß Tod, welcher ein folcher herr war, und bamale ein folches Gestüth gehabt, beßgleichen Pferdezucht wenig herren in Europa haben werden, auch durch begen Berftand und Ordnung alles angeordnet wurde ; benn er hat alles felbst mundlich be= fohlen, mas biefem ober jenem Bengft für Stuthen. mas diefer ober jener Stuthe fur ein Bengft ober Efel au geben, oder an welchen Ort biefes oder jenes Fohlen auf die Baide follte gethan werden, aufgehalten und Stuthenmeifter gemefen, habe ich viele Stuthen ju 20 und mehr Sahren unter Banden gehabt, welche mehren= theils nach Offenhaufen jum Efelgestüth gethan morben, und etliche Sahr noch schone Maulesel gebracht ba : Die Urfache aber ift die Bergwaide, worin felbige Pferbe geben, und die frische Baffer, beren fie von Jugend auf gewohnt find ; benn alle Pferde, welche in bergigten und rauben Orten gefallen, auch vor bem 6. Sahr nicht gar zu fehr angestrengt worden, eine viel großere Starte und Alter befommen, als andere aus morastigen Gegenden, absonderlich die Frieglandischen Pferbe, welche, fo fie außer ihrem Lande in bergigte Derter, allwo turze und rauhe Baibe, auch harte Baffer find, gethan werben, gar felten gut thun, und unter zwölfen ber halbe Theil kaum bavon kommt, und in etlichen Sahren alle barauf geben, benn bie Landes-Art läßt fich nicht zwingen, viel weniger die Luft, Baffer und Baibe. Seboch halte ich ganglich bafur, bag gleich= wie eine Stuth jum Beftuth langer als ein Bengft tonne gebraucht werben, also auch eine Stuth langer als ein Bengft leben konne.

Das alter eines Pferdes zu erkennen, fiehet man fol: pes hauptfachlich und am allergewiffesten an ben Bah-nen; benn ein Pferd hat 40 Bahne, welche folgender= wifen unterschieden find : Bu oberft im Maul 6, unten n Maul 6, welche 12 Bahne die Bordern= oder Rab= sihne genannt werden, aus welchen 12 Zähnen neben benen 4 Hacken, auch Hundszähne genannt, das Alter eines Pferdes erkannt wird; hernach sind die Stockgabne, 12 unten und 12 oben, mit welchen bas Rauen gefchieht, denn so bald ein Fohlen geboren wird, so hat es alle seine Zahne, außer ben 4 haden:Zähnen.— Bann nun ein Fohlen in das vierte Jahr geht, bisweilen geschiehet es auch vor dem Ende bes dritten Sahrs, aber gar felten, fo fangen bie Saden: ober Sunbegahne an zu machsen, an welchen man bas Alter eines Pferdes gar wohl erkennen kann. Denn je junger ein Pferd ift, je schärfer, fürzer und dunner sie sind, je alster aber das Pferd ift, je volltommener, größer und runder dieselbe werden, deswegen in diesem Kall sich vor bem Betrug wohl vorzusehen, benn man tann fie dunn und fpisig feilen, damit das Pferd besto junger icheint, allein man barf biefelbe nur inwendig begreifen, find fie glatt und eben, fo find fie gefeilt worden, benn bie von Natur junge Sadengahne find inwendig nicht glatt sondern haben Gruben oder eine Höhle, woran man bie= fen Unterschied wohl merken kann; manche schlagen ih= nen folde hackenzähne gar aus, bamit man bas Alter nicht erkennen folle.

Außerdem siehet und erkennet man ein Pferd an ben vordersten 12 Bahnen oben und unten, benn wenn das britte Sahr herbei nahet, (jedoch fangen einige Pferde langfamer an zu zahnen, als die andern, besonders bie

Ballachen) so fallen, man nennt es auch schieben breden, bem Pferd bie mittelften 4 vorbern Babne, als 2 oben und 2 unten aus. Wenn das vierte Sahr berbei nahet, so schiebet oder bricht es wiederum 2 unten und 2 oben, die nachsten neben benen, welche es vor einem Sahr geschoben. 3m berannahenden fünften Sahre schiebet be die außersten vier, als 2 oben und 2 unten. Bann es nun ausgebrochen (geschoben) bat, alsbann ifts bei feinem rechten Bewachs, und fangt bann an in Die Breite und Dide zu machfen, benn ein Pferd machft in die Bobe bis ins funfte, in die Breite bis ins fechfte Sabt, und bann ift es in jeiner rechten Berfection in bem Gewächs. Die geschobene Bahne sin nicht so weiß gleich wie die, welche es aus Mutterleib mit fich gebracht, fonbern Sonigfarb, mit eingetieften Brubchen und schwarzen Tupfen barin, welche Tupfen man Bobnen oder den Rern nennt, benn wenn die Babne oben gang glatt und weiß find, fo ift bas Pferd alt und hat die Bohnen ausgefressen. Obwohl ein Bengst fich eber ausfrift als eine Stuth ober Ballach.

Gleichwie nun ein Pferd in seinen jungen Jahren seine Brüche gethan, eben so und in gleichen Jahren verlieret es die Bohnen an denselben Jahnen, die es der Ordnung nach geschoben hat; Dann erstlich frist es die Bohnen aus an den 4 vordersten Jähnen, 5, 6, 7, 8, im siebenden; (benn im Gten Jahr stehet es stille,) 9, 10, 11, 12 im achten, und 13, 14, 15, 16 im neunten Jahr. Nach dem neunten Jahr hat es an den vordern Unterzähnen keine Bohnen mehr, sondern die Jähne sind glatt, vollkommen, und fangen an weiß zu werden, desgleichen auch die Hacken-Jähnen nunmehr vollkommen rund und starkwerden. Wenn nun an den Unterzähnen

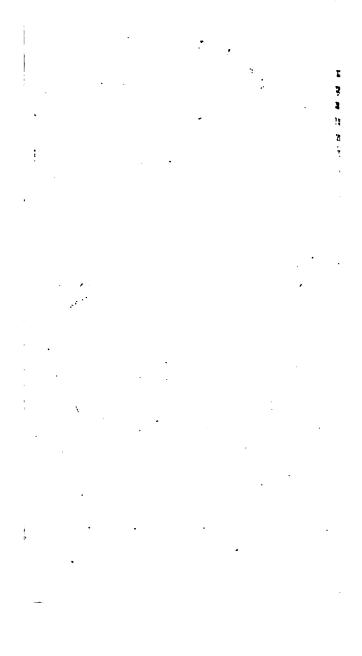

von dem harten Futter der schwarze Kern ober Bohnen weggegangen, und unten feine Rennung mehr, fo fangt es alsdann an den obern an, und geht ungefähr um das eilfte und zwölfte der schwarze Kern an den erste geschobenen Oberzähnen, No. 7 und 8 hinweg, nach sols An Rasirung der Bohnen erhebt sich die Ebene der Jahne allgemach über fid, bis in bas breizehnte Sahr, ba fich auch zugleich die lange Bargen an den Schenkeln zemeiniglich mit verlieren. Um das vierzehnte und fünfzehnte Sahr verliert sich der Kern in obern nachfol= genden Bahnen, Do. 11, 12. Diefe werden auch ebener, langer weißer und alter, bie Sadengahne werben dabei dicker und ftumpfer.

Um das sechzehnte und siebenzehnte Sahr verliert sich auch der Kern der obern Eckzahne, auch No. 15, 16. Die Kamme sind langer, ganz eingefressen und eingeferbt, der Gaumen wird mager und burr, benn in mit-

tell, der Sahren ist er erhaben und fleischigt.
Um das 18 und 20 bis 30 Jahr, werden alle Zähne oben und unten je länger je weißer, deßgleichen je älter je länger, das Zahnsleisch weicht ganz zurück und wird locker, die Hacken werden auch lang, dick und rund, wie ein Binger, die obern Bahne reichen vor die vordern bervor, daß sie die Leffzen fast nimmer bedecken konnen. Es ist aber dabei zu merken und auch nicht zu verges fen, daß die Fohlen, mann fie ihre andere Bahne fchieben, zugleich auch die Stockzähne schieben, als nemlich im dritten Sahre No. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 und 24. Im vierten Sahre No. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 und 32. Im fünften Sahre No. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 und 40.

Bann man nun an einem Pferde bas Alter an ben

ber langwährend und fix ift, ber britte Hemickansa, ber auf einer Seite des Haupts, es sei auf der rechten ober linken Seite, sich aufhalt. Wir wollen sie aber alle unter dem Namen des Hauptschmerzens begreifen.

Erstens. Belte Dhren, und läßt folche hangen.

3weitens. Laufen dem Pferde die Augen auf, geschwellen dabei, und kann übel feben, und hat solche
fast allezeit zu.

Drittens. Last bas Pferd auch gemeiniglich dunners Schaum, Geifer und Unflath aus bem Maul fallen.

Biertens. Das Maul und ber Kopf ift bisweilen bigig und trocken, und hat keine vollkommene Sinne.

Man muß aber diesen Affect auch wissen zu unter= scheiben, ob es ein idiopathischer, das ist, ein Saupthaf= tender, oder ein sympathischer, das ist, von andern Glie= bern communicirter Schmerz fei, welcher Unterfchieb barinnen zu merken, daß ber Soiopathische allezeit im haupt bleibt, ber Sympathifche aber halt Abwechelung, thut zu gewißer Beit mehr oder weniger webe. cher ift entweder vom gangen Leib, wenn nemlich ber Leib in Fiebern in eine Fermentation gefett wird, ober aber von einem leibenden Glied allein, aus bem Magen, Milt, Mutter, Nieren ober Gallen, welches bann leichtlich abzunehmen ift, weit zugleich auch an bem Ort bes leibenden Gliedes Befchwerung empfunden wirb. nerliche Urfachen find icharfes hitiges Geblut, beffen Dampfe ftets in bas haupt, als nach einem Camin getrieben werben, ba fie bann die hirnfelle reifen ober fpannen, überfluffiges Geblut, begen Ueberfluß ftets nach dem Ropf steiget, wie die springenden Quellen nach den Bergen, und gar häufig nimmt folches übris ge Geblüt seinen Ausgang zur Nase heraus, und zwar vi sonderlicher Erleichterung des haupts. Aenfierlis ursachen sind : kaltes Trinken, Kalte, Hige, wenn ich die Galle in dem Magen generiret, bigiges Futter, guie Reisen im hitigen Sommer oder kalten Binter.

# Cur hiefer Krantheit.

Bor allen Dingen sollte man dem Pferde den Leib effen halten, und ihm die Abern bei den Schläfen öffnen, aber nicht wiel Blut heraus laßen, und ihm nachfolgenden Umschlag um das Haupt binden:

Gemahlene Spreuer, koche sie im Sommer mit Effig, im Winter mit Wein, und schlage es bem Pferbe um ben Sopf, und wiederhole solches zum öftern, da-

ranf gib ihm nachfolgende Purgation :

Rhapontic 3 Loth, Tamarinden 4 Loth, Anis 1 Quintlein, Lerchenschwamm 1 Loth, Weinstein 1 Loth,

low merkung.—Die in diesem Buche vorstommenden Maaß und Gewichts Berechnungen, sind das alte Nürnberger Maaß und Gewicht. Das mit Jedermann leicht auffinden könne, wie viel jede einzelne Angabe in hießigem Bereinigten Staaten Gewichte ausmacht, hat man am Schluße dieses Buches eine ausführliche Tabelle angeführt, in der jeder einzelne Maaß und Gewichtstheil mit dem alten Nürnberger Gewicht neben dem Amerikanisichen ersehen und verglichen werden kann.

alles untereinander gepulvert, und in 1½ Maaß Waffer gelegt, und über Nacht darinnen liegen laßen, des
andern Morgens bis auf ungefehr ein Maaß einsieden
laßen, und dem Pferde laulicht auf einmal eingegoßen.

### Ein anderes.

? Schwarze Nießwurz,

Salpeter, von einem so viel als vom andern, stoffe es Hein, vermische es mit Wein zu einem Anstrich, und wiederhole solches zum öftern.

#### Ein anderes.

Sperre ihm ben Rachen auf, und laß ihm das Blut aus dem Gaumen, hernach gieße ihm folgenden Erunk ein:

> Gestoßenen Eppichsamen & Pfund, Die Brühe worin Lauch gesotten, 2 Maaß, Baumöl, Bein, jedes & Pfund,

alles unter einander gemischt, einmal laßen aufsieden, in zwei gleiche Theile getheilet, und dem Pferde zwei Tage nacheinander laulicht eingegoßen, reite es darauf allgemach hin und her und laß es darnach ein wenig rushen, alsdann kuhle es im kalten Wasser, gleichwie diezienigen, welche sich zu sehr nach Erhitzung überfressen und übersoffen haben. Wenn aber das Pferd davon durchbrüchig geworden, und dunnen Unflath von sich pferchet, so wird es von dieser Krankheit erledigt.

Es pfleget sich auch bisweilen in die hauptwehetas gen das Weiße in den Augen zu verandern, dasselbe foll man mit Benchelfaft bestreichen, so wirds auch wies

ber gut.

kn anderes, damit das Weiße in den Augen in diesem Affekt zu bestreichen.

> Bendyelwasser 4 Loth, Beiß Rosenwasser 2 Loth, Fendyelsalz 2 Scrup. Camphor 1 Scrup.

mifche es unter einander, und sprige zum öftern in bas Auge damit.

Wenn das Pferd keine Deffnung hat, so gebe dems selben nachfolgendes Clustir laulicht:

Bodshornsfaamen & Pfund, Bachholderbeeren & Pfund, Nieswurz 2 Loth, Gerondelte Gersten & Pfund,

bieses alles untereinander gestoßen und in 5 Maaß flies sindem Wasser gesotten, abgeseihen, und dem Pferde auf zweimal in einem bazu verordneten Instrument beigebracht.

## Ein Rauch.

Beirauch 2 Loth, Rägelein 1 Quintlein, Raftir 2 Quintlein,

mische alles untereinander, und beräuchere das Pferd wohl damit, dieses treibt ihm das Wasser aus dem Kopf, trodnet die Flüße, und stärket das Haupt.

Ein anderes,

Euphorbia & Quintlein, Taufend Giffbenfraut I Loth, Beirauch I Quintlein. floße alles zu Pulver, mit einem haben Maaß Bekn untereinander gemischt, geseiht, und soldzes hernach dem Pferd laulicht in beide Naselöcher gegoßen.

## Ein anberes.

Essig † Maaß, Baumöl † Pfund, Salpeter 2 Loth,

untereinander gemischt, und dem Pferde davon oft in bie Ohren getröpfelt.

#### Ein anderes.

Ofterlucia 2 Loth, Wein 1 Maaß

Loche und mische alles untereinander, und gieße dem Pferd laulicht ein.

## Ein anderes.

Salpeter 1½ Lot Salz 1 Loth, Wein ½ Maaß,

mische alles untereinander, und laß bem Pferd laulicht in den Schlund gießen, bund wo Unflath vorhanden. Fischladen in die Naseulöcher.

### Ein anderes.

Siebe Nachtschattenkraut, und Sinngrun, jedes 3 Sandevoll,

in 1½ Maaß Wasser, sa, ett es warm um den Kopf, und wiederhole solches zum opern.

#### Ein anderes.

Nimm ben Saft von Köhlfraut ? Maaß, Gerstenmehl & Pfund,

Honig & Maak,

Brunnenwaffer & Maaß, des untereinander gemischt, und dem Pferd auf ein= mal in den Schlund eingegoßen; wenn aber ein Pferd gar zu lange bavon purgiren follte, kann man es ftillen mit Rachfolgendem :

> Huhnerscherben (ein Kraut, in Latein Unagallis genannt) diefes Saftes 8 Loth, Berftenmehl 4 Loth,

mache Ruchelchen baraus und gib ihm oft bavon ein, daju mit Sutter geröftete Linfen oder Gerfte mit guten Rleien vermischt.

> Eine Ropfsalbe. Bibergail 2 Coth

Lorbeeren 4 Loth,

Salpeter,

Dech,

Beirauch bes schlechtesten, jebes 4 Loth,

Alt Baumol,

Butter, jedes 12 goth.

alles untereinander gerstoßen, und ein wenig harn von einem jungen Knaben barunter gemischt, und falbe ben Ropf damit.

Eine andere Salbe.

Bleiweiß 12 Loth,

Brunnenwasser & Maaß,

lage es über Racht steben, gieße hernach bas Baffer

von dem Bleiweiß, thue hernach zu demfelben Bleiweiß, Honig, Baumol, jedes 2 Loth, floße es untereinander zu einer Salbe, und bestreiche den Kopf damit.

## Ein anderes 33.

Ganferichtraut im letten Biertel (gilt gleich) eines jeben Monats gesammelt,

3 Bande voll,

Eine halbe Handvoll Salz,

stoße es an mit Rosenessig ober Wasser, und mache ein Pflaster baraus, lege es um den Kopf an die Schläfe, und alle 3 ober 4 Stunden wiederhole solches, gib ihm auch nachfolgenden Einguß:

Quittenblüthe 1 Kand voll, Salbeiblüthe 1 Loth,

Judenfirschen 2 Loth,

fiebe folches in einem Maaß Baffer, und drücke es aus, gieße es hernach dem Pferd auf einmal ein, setze folches etliche Tage fort.

Ein anderes.

Teufelsbreck 2 Loth, Honigwasser, Saft von Gerste, jedes 1 Quart, Rosenől 20 Loth,

unter einander gemischt, und bem Pferd auf einmal ein=

gegoßen.

Es bekommt bisweilen auch ein Pferd in dieser Krankheit einen Zufall, daß nemlich demselben nichtallein der Kopf, sondern der ganze Leib hisig wird, das von es dann das Futter abschlägt, schleebeugt, und fängt langsam und erheblich an zu seufzen, dem soll man gruz

Raut ober Salatblatter mit Effig besprengt oft in Raul schieben, um die hipe damit auszuziehen und A when, auch ihm nachfolgenden Einguß geben :

Tragant 3 Loth,
Saffran & Loth,

Pineenkörner 1 Pfund, welche die Nacht zu= vor im Wasser geweicht worden,

ieses alles untereinander gestoßen und gemischt, und in 1 Eheile getheilet ; davon

Rimm 1. Theil,

Bein ein Quart, Porgelkrautwasser 1 Quart,

alle untereinander gemischt, und dem Pferd auf einsal eingegoßen; wenn aber ein Fieber dazu schlüge, wiches gemeiniglich geschiehet, besonders wenn es aus wer Benöthigung herkommt, alsbann brauche nachs solgenden Einguß:

Eragant 3 Loth, Aronwurzel 2 Loth, Andorn, Pineenkörner, jedes 4 Loth, Osopp 1 Handvoll,

alles untereinander zerstoßen und vermischt, in zwei gleis de Theile getheilt, von diesem

Rimm 1. Theil,

Siegenmild) ½ Maaß,
Vaumöl ½ Pfund,

Wein 4 Maaß,

Mes untereinander gemischt, und bem Pferde auf ein= mal eingegeben.

# Ein anderes, in zufallenden Fiebern.

Den ausgepreßten Saft von gekochter Ger: fte i Maaß, 1 Boden Unschlitt & Pfund,

Schaaffleisch mit Coriander und Dillen wohl gefocht, in einem Morfel zerftoßen, und'h bie Brühe bavon gepreßt, diefer Brühe 1 Maak. b

ţ

mische mit bem Borigen, theils in zwei gleiche Theile, und gieße es bem Pferd auf zweimal ein; hernach muß man bem Pferd bas Maul mit Effig und Salz aus-Man muß biefen Ginguß 4 Lage nachein= ander fortseten.

Ein anderes.

Peterleinsaamen 1 Loth, Bibenell, Barmurzel, jedes 11 Loth Gartheil, Cameelstroh, jedes 1 Loth,

dieß alles untereinander geftoßen und gepulvert, und mit einem Maaß Honigwaffer auf einmal eingegoßen.

# Die Verrflegung.

1. Der Stall foll fuhl und nicht gar hell, auch mit einer faubern Streu verfeben fein.

2. Das Futter follte wenig fein, unter welchem viel

geröftete Gerfte ober Linfen fein foll.

3. Das Pferd mit einer Dede wohl zugededt.

4. Der Erant nicht gar ju talt ober gu marm fein, unter welchen Erant Salpeter follte gemifcht werden. Wenn aber einem Pferbe folder hauptfchmert von Micher Malte verürsächt wird, besondets wenn fie Binter machtig über Land gejagt, erhist, und in Zetalle gebracht, zu bald abgesattelt, und nicht zus god werden, alsbann sind nachfolgende Zeichen zu wen

i. Fangen ben Pferben die Augen an zu rinnen.

2. Die Dhren werben ihnen falt.

3. Deßgleichen ist der Athem aus ben Rasenlöchern

4. Schlagen das Effen ab, mehr aber den Trant.

5. Dreuffen, fcnupfen und huften.

Das Pferd muß am Haupt wohl warm gehalten und wachet, wie auch der ganze Leib mit warmen Decken wie Ingziehen bedeckt werden, baber

Rimm Polen, Gevenbaum,

Beizen, jedes 6 Hände voll, "se vernähe in einen Sack, stürze es hernach dem Kerd über den Kopf, laulicht, und so warm, als es dasselbe leiden kann; man muß aber zwei Säcke haben, damit wenn einer erkaltet, man den andern alsobald überstürzen könne, dis das Haupt erwärmt ist, alsdann uuß man solches sauber abtrocknen und mit Wein und Del untereinander gemischt, wohl schmieren und reiben. Der Sack muß aber geschnitten sein, damit das Pferd, von unten aus, sein Futter und seinen Trank zu sich nehmen könne.

Da aber die Kalte, aus Iwang des Hirns, welches mit Feuchtigkeit angefüllt ift, den Schleim und Ros zu erregen pflegt, und jest, durch die Warme aufgelöft, anfängt zu fließen, soll man ein leinen Tuch, mit Besedischer Seife wohl übenschmiert, um ein Holz winden und dem Pferde oft in die Naselöcher schieden, eine

halbe eber viertel Stunde darin fteden lagen, alsbai wieder heraus ziehen, so wird bas Pferd huften, schnu

fen, und die bose Feuchtigkeiten von sich werfen.

Wenn aber durch das Rinnen dieser gesalzenen Zeuc tigkeiten, die Naselöcher inwendig wund werden sollte so sollte man Lorbeeröl und ungesalzene Butter, ein so viel als das andere, untereinander mischen, und des Pferd die Naselöcher inwendig damit einreiben, und au des andern Tags folgenden Einguß, nach der Salbun geben:

Bein ↓ Maaß, .\* Baumöl ↓ Pfund,

bies alles wohl untereinander gemischt und dem Pfert auf einmal in die Raselocher gegoßen,

### Ein anderes M.

Sanserichtraut, im letten Viertel bes Monde gesammelt, gilt gleich, in welchem Monat es ist, einige Hande voll,

stoße es mit weißem Wein, und einer Handvoll Salz zu einem Mus, und schlage es dem Pferde über den Kopf, dies Pflaster muß alle drei oder vier Stunder reperirt werden.

So soll ihm auch alle Tag folgender Einguß gegesten werden :

St. Johannis-Kraut 2 Hände voll, Kraußmunz 1 Hand voll, Peterlein-Saamen 3 Loth, Wein 1 Maaß,

fiebe es moht untereinander, brude es aus und gieße es bem Pferd auf einmal ein.

# Die Berpflegung.

. Der Stall soll warm, sauber, trocken und von a Binden bewahrt seyn. "

Line gute Streu.

Das Trinken laulicht, mit schönem Mehl und in vermischet.

L Das Futter sollte gebrochene Gerste ober Wicken

5. Das Pferd mit warmen Decken wohl zugebecket

## Das 10te Capitel.

Son Uebernahm oder melancholischen Feuchtigkeit, badurch das Pferd däumisch wird, der Taubcollerer, Stille oder Samecoller genannt.

Erstlich wird sie genenner Amentia Melancholica, was ist, wann ein Pferd nicht tobet; die andere wird Mania genennet, so ein Pferd auf die letzte ganz dbet, rasend und närrisch wird. Un sich selbst aber ist diese Arankheit nichts anders als eine übernatürzliche Anhäusung des melancholischen Geblüts zwischen Saut und Kleisch, so er atra bile entstehet, und den Saut und Kleisch, so er atra bile entstehet, und den Sin dem Milz hat, zum theil das Pserd auswendig hart drückend und beschwehrend, zum theil inwendig in den Kopf aussteigend, die Geister erregend und betrüskend wird, wodurch das Pserd endlich anfängt unruhig in werden. Solche Krankheit wird entweder aus der Latur von Beschälern und Stuthen ererbet, oder da

es an und für sich felbsten meistentheils melancholisc Ratur ift, und folche Melancholie ben ihm gar ib hand nimmt. Drittens, wenn es von Ratur Dela cholisch ift, und einem unerfahrnen Bereuten ob Juben unter bie Hand kommt, (ba in foldem Pas e Bube, und ein folcher tyrannischer Ibiot einer fo aut a ber andere, ja ber Jude um einen Grab noch beffer ai jener ift) benn ber Jube tractirt bas Pferd icharf. m ber Urfache willen, daß er folches furchtfam und hurtic mache, und es besto leichter vertaufen konne. tyrannische Bereuter aber, aus lauter Unwiffenbeit. Einbildung und Eigenfinnigfeit ein folches armes Thier fo barbarifch und graufam tractiret, um ben Kopf berum fchlaget, und es über fein Bermogen bargu nothigen will, (wie ich bergleichen Befellen viel tenne, ja folche, um ihrer hochsten Ignorand willen, und muthwilliger Berberbung ber Pferde, von theils groffen Berren mit groffer und mehr als doppelter Befoldung unterhalten werben) weber bes Pferbe Bermogen ober Jugend achtend, baraus bann aus Bergweiflung (er Desperatione) ein folches Pferd in Diefes Uebel und Rrankheit fällt, welche Krankheit hernach fchwieriger, als die erste, so erblich genannt wird, um der Impression willen, zu curiren ist, und bann hats auf der Reit= Schul ausgelernet, und gehet hernach zum Reit-Schmidt ober Pferde-Art in die Privat, und manns ba auch ausgelernet, fo wird fein voriger fcmacher Mercurius in ihm fo fluchtig, baf er bas gange Land aus, in ben Rropfen der Raben, herum flieget.

Die Kennzeichen biefer Krantheit find unterschied=

lich: Etlichen

1. Seschwellen die Augen, ober um die Augen





m läßt sich eine Geschwulst sehen, wann die bekeit erst auskommt.

2. Laffen ihnen folde Pferbe die Zinger gern in die Amaftecken, auf die Krone stechen, und halten gang

Margu-

- 2 Bann man solchen Pferden die vordern Schen-Etreuzweise über einander schrenkt, so laffen sie kselbigen also liegen, wie mans ihnen geschrenket it.
- 4. Der himtere rechte weisse kuß in allen Farben, samptsächlich in bundeln, wie auch die schwarze Plätz im einer Blassen, ober an den weissen Füssen, besonders wid, wenn des Pferds Stirn daben erhöhet ist, wide man sonst Hasen-Röpf nennet. Dies alles sind zu gervisse Kennzeichen eines Kollerers, ob es schon sich uich sogleich in der Jugend erweiset.

5. Seschwellen foldem Pferde die Bunge und Gaurnen, je langer, je hefftiger, je mehr bas Geblut

.tmminus

6. Schlägt das Futter ab.

7. Alsbann fängt es an bämisch, taumelend ober durmeld zu werden, begehret allezeit der Wände, als ob es ihnen schwindelte, hängt den Kopf unter sich, fället bisweilen um, und stehet wieder auf.

8. Bird barauf febr matt auf ben Schenkeln.

9. Fängt an ben Kopf in ben Bahren ober unter ben Bahren zu schieben, zu stoßen. Siehe Kig. Ro. 1. und endlich gar mit ben Füssen in ben Bahren zu springen, alsbann ist die Mania völlig da. Siehe' Tig. No. 2.

10. Konnen solche Pferbe nicht gegen die Sonne sehen, und wann man sie gegen bieselbe führet ober

reitet, taumeln sie im Kreis herum, und fallen bie weilen gar nieder besonders im Juni, Juli und August vorzüglich wann sie vorher beschälet haben. Ich hab selbst solches an etlichen Pferden erfahren. Sieh Fig. No. 3.

#### Cur.

Fürs erste muß man ben Leib offen halten, hernach zu bem Aberlaß schreiten, nemlich die 2 herz-Abern, 2 Schrant: Abern, 2 Augen-Abern, 2 Coller-Abern hinter ben Ohren, und die 2 Schlaf-Abern, alsbanne ben Kopf sogleich mit vermischtem Baum-Del und Essig reichlich begossen, und nach dem Aberlaß diesen Einguß geben:

Safft von grunem Coriander ober zertheil= tem Lauch 6 Loth,

Samanderlein,

Erdgall der Feilfarben, jedes 3 Loth, alles untereinander gestossen und vermischt, davon dem Pferd täglich 3 Loth in einem warmen Basser in den Hals gegossen, und solchem nachfolgenden Umschlag um den Kopf gethan:

Preparirte Kreide & Pfund, Ochsen- oder Küh-Mist 1 Pfund, Gelöschten Kalch & Pfund,

vies alles mit Essig untereinander gemischt, und vorher klein zerstoßen, ein wenig auf Kohlen warm werden lassen, und dem Pferd, so warm es dasselbe leiden kann, um den Kopf geschlagen, nachdem vorher die Paare am Kopf weggeschoren.

## Ein anderes 28.

Extract von Rieswurz & Loth,
Salapwurzel & Loth,
Stammonie 1 Quintlein,
Saffran 1 Quintlein,
Saft vom Begdorn 2 Loth,
Sefotten Baffer vom Begdorn & Raaß,
miste es untereinander und gibs dem Pferd ein.

Ein anderes 28.

Baumwurzel,
Sichorienwurzel
Fenchelwurzel, jedes ein Loth,
Melissen,
Betonien,
Hirschzunge,
Odermeng,
Erdraud,
Mastieben,
Hopfen, jedes 1½ Loth,
Salbei I Loth,
Sittonen=Schaalen 2 Loth,
Capperen=Rinden 3 Loth,
Genesblätter, Epithymi, jedes 1 Loth,
Anis, Fenchel, jedes ½ Loth,
Sugder 1 Loth,

bieses alles untereinander zerschnitten und zerstoßen, in 6 Raaß Basser, in einem wohl verkleibten Topf gestocht, hernach ausgepreßt, und in 3 Theil getheilet und 3 Tage nacheinander dem Pferd laulicht in den Halb geswßen, zu einem jeden Theil aber dieses Eingußes muß man 1 Loth Beinstein thun.

Folget darauf die Purgation W.

Extract von schwarzer Rieswurzel 1 Loth, Mastix 1 Scrup.

Bimmet 1 Scrup.

Benel Saft 4 Loth,

Gesottenes Anis-Basser & Maaß, mische alles untereinander, und gieße es dem Pferd auf einmal in den Hals; man kann es zwei oder drei mal brauchen.

## Ein anderes 28.

Kaße einem Esel hinter ben Ohren beibe Abern schlagen, an dem Ort wo man den Pferden den Feisel hinsweg zu thun pslegt, fange solches in einem neuen versglasirten Hafen auf, netze eine neue ungebrauchte Leinswand darin, laße es eintrodnen, hernach schneibe von dieser Leinwand 3 Kingerbreit und eines Tingers langab, und lege solches Stüdchen in I Maaß sliessendes Basser, laße es zwei Stunde darin liegen, und gieße solches Wasser dem Pferd auf einmal ein und laße es darauf wohl schwisen, solches setze drei Kage fort.

## Ein anberes 2B.

Saft von St. Johannis-Kraut und Blumen 4 Pfund,

Bon Buhnerscherben, mit Purpurfarben Blumen, 2 Pfund,

Efele-Blut hinter ben Ohren herans gelaffen 11 Pfund,

Ochsenzung,

Rothe Rofen,

Rosmarinol, jedes 3 Loth.

Safran 11 Quintlein, Kaffienrinde 3 Loth,

mit Branntwein ertrahiret worden, Morgens und Mittillire et in Balneo Maria, das Distillirte wiese über frische Materiam gegoßen, und zum andernsmal distillirt; bernach vermische 2 Pfund solches Distillirtes mit 2 Loth der Essenz; St. Iohanniskraut with Wranntwein ertrahiret worden, Morgens und Abends 6 Loth im Begdorn-Basser dem Pferd einges zeben, setze solches etliche Tage fort.

Ein anderes 28.

Bitrum Antimonium & Quintlein,

Saffran 1 Quintlein,

Gesottenes Baffer von Spina Cervi & Maaß affe es über Racht untereinander stehen, und gieße dies sentereinander vermischt dem Pferde ein.

Ein anderes M.

Bepar Antimonium 2 Quintlein, Saffran & Quintlein,

St. Johanniskraut-Baffer & Maaß, bied alles untereinander gemischt, und dem Pferd auf einum eingegoßen; sollte es den ersten Tag nicht pursein, so kann man es-noch zwei Tage nacheinander brauchen; man muß aber wissen, daß das Antimonium nicht allemal in den Leibern der Pferde sichtbarlich die

gewünschten Ausleerungen zuwege bringt.
Ein anderes W.
Senesblätter 4 Loth,
Rhabarbara 1 Loth,
Schwarze Rieswurzel 2 Loth,

Myrobalanorum Ommium, Turpeti, jedes 1½ Quintlein, Trochts. Alhandel 2 Quintlein, Scammoneam 3 Quintlein, Saffran, Mastir, jedes ½ Quintlein, Zimmet 2 Quintlein,

vies alles untereinander gemischt, und in 3 Maaß fliefsfendem Wasser, in welchem die Arzeneien über Nacht gestanden, wohl gesotten, und die Brühe in 2 Theile getheilet, und auf zweimal, zwei Tage nacheinander eingegoßen.

# Ein anderes B.

Schwarze Rieswurzel & Pfund,
Fliessendes Basser 3 Maaß, welches vom und
nicht gegen den Strom geschöpft worden, beige die Nieswurzel zwei Tage und Nacht darin, hernach siede es miteinander in einem neuen Hafen, und thue den Schaum fleißig davon, weil er sehr giftig ist, hernach seihe es ab und thue zu dieser Brühe nachfolgende gesottene Brühen: Brühe von Spina Gervi (Bocksdarn) Fenchel, Daumenten, jedes 1 Pfund, mische es untereinander, theile es in drei Theile, und gieße es dem Pferd auf dreimal in drei Tagen nacheinander ein 3 in jeden Theil des Eingusses aber muß man 1 Quintlein Zimmet, und & Quintlein gepülverten Massir thun.

Man tann bem Pferd auch nachfolgenden tublen

Umschlag um ben Ropf in einem Tuch binden :

Seeblumen, Lotticheraut, Magsaamenhäupter, jedes 4 Handvoll. wohl untereinander mit Seeblumen-Baffer angestoßen und überschlagen.

#### Ein anderes.

So bald das Pferd beim Anfall der Krankheit umfället, (dann sie pflegen bisweilen, wann sie täubisch und dumm sind, gar umzufallen) so laße ihm geschwind etliche Personen auf den Leib fallen, und auf der rechten Seite die Liecht- und Bug-Adern mit einem Instrument entzwei reißen.

## Ein anderes 28.

Jalapwurzel,
Anis,
Benchel, jedes 2 Duintlein,
Senesblätter 2 Loth,
Praparirte schwarze Rieswurzel 1 Loth,
Gereinigter Weinstein 1 Loth,

mische es mit dem Wasser von St. Johannis-Kraut disstillirt & Maaß, lage es über Nacht stehen, und gieße es dem Pferd auf einmal ein.

#### Ein anderes.

hinter ben Ohren, auf jeber Seite, reiße bem Pferd eine Aber entzwei, barnach schneibe ihm hinten vom Schwanz ein Stückhen eines Sliedes ab, nimm her= nach einen blauen wollenen Kaden, ziehe ihm denselben mit einer kupfernen oder sibernen Radel zwerch durch die Raselocher durch den Knörbel, steche ihm den dritten Staffel, und reiße ihm die Abern unter der Zunge ent= zwei, laße es wohl bluten, und gebe ihm täglich 4 Loth Majoran unter dem Kutter zu fressen.

## Ein anderes 23.

Beinstein 11 Loth, Areb8=Augen 1 Loth, Summi Guttae 3 Duintlein, Praparirt Hirschhorn, Citronenschalen, Zimmet, jedes 1 Quintlein.

gieße & Maaß siedend heiß fliesendes Baffer daran, lage es eine Stunde stehen, hernach gieße es dem Pferd auf einmal in den Hals.

## Ein anderes.

Kaße bem Pferd mitten auf der Zunge eine Aber, darnach die beide Coller-Abern, die beide Lung-Abern, die beide Lung-Abern, die beide Herz- ober Sperr- Abern, und gieße dem Pferd 3 Morgen nacheinander nachfolgenden Trank ein:

Gebranntes Hirschhorn 2 Loth, Maienblümlein-Wasser, Lavendel-Wasser, jedes 2 Loth,

dieses alles untereinander gemischet und auf einmal, mit einem halben Maaß Bein ober Bier-Essig eingegoßen.

Ein Clystier für diese Krantheit, wenn der Leib nicht offen ist. 2B.

Peterlein, Fenchel, Spargen, jedes 3 Loth, Steinwurzel 4 Loth, Erdreich, Steinklee, Hirschzunge, Epythymi, jedes 1½ Loth Camillen, Borragen, Ochsenzungen, jedes 1 Loth,

Benchekfaamen, Anisfaamen, febes 2 Onine:

alles zuscennnen in 3 Mack Brühe von gekochtem Hams mel-Fleisch ober Füßen gekocht, devon 1 Maaß ausges proter Brühe, zu dieser thue

Dillol 6 Loth, Rosmarinol 3 Loth,

Confect. Hamed.

Diacatholicon, jedes 2 Loth, Extract von schwarzer Nieswurzel 2 Qu. Salz 1 Handvoll,

dies alles untereinander gemischt, und dem Pferd warm

Ein anderes M.

gegeben.

Erbrauch, Tymseid, Ochsenzungen, Borretsch, jedes I Handvoll, Engelsüß, so an den Sichbäumen gewachsen,

2 Both, Senesblätter, 3 Both,

Benchelfaamen,

Biefentummel, jedes 1 Both,

siede alles zusammen mit 2 Maaß fliesendem Basser biszum halben Theil, hernach presse die Brühe bavon, and thue daran Rhabarbara Scammoneum, jedes 1 goth, gieße es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderest. Brifch Lavendel-Baffer in die Ohren geschüttet.

Die Berpflegung. 1. Der Stall foll nicht hell fondern finfter, fill und mittelmäffiger Barme sein, auch ihm eine gute Strett machen.

2. Das Futter follte wenig und gebrochen sein, als Beizenkleien und gebrochener haber; auch soll man ihm grünen Eppich ober heu vorlegen.

3. Das Trinken follte, wenn möglich, von einem fliessenden Baffer, und barinnen Begborn, St. Johannistraut, Sauchheil mit ben rothen Blumen, Daumenten, Majoran, Betonien, Maßlieben-Blumen, Braunwurzel, jedes gleich viel gesotten werden, barunter unter ein Schaff Baffer allezeit 1 Both Beinftein follte permifcht fein.

4. Bofern es in ber Mania fehr tobet, foute man es mit Anbinden wohl verfeben, daß es fich, und andern

keinen Schaben zufügen konne.

## Das 11te Capitel.

Bon der Hirnwüthigkeit, Unfinnigkeit Dollen Coller, in Latein Phrenitis genannt.

Diese Krankheit ift an sich selber ein Morbus Pera= cutus, nemlich eine Entzundung bes hirns und feiner Belle, mit fteter Unfinnigfeit und higigem Sieber, melches entstehet von einer übernatürlichen Ausschüttung ber Galle, mit ihrer Scharfe bas Geblut im ganzen Leib in eine Choleram erregend ; welches gleichsam als ber Dampf in einem Bein-Saß mit Moft ober Burg angefüllet, in ben Ropf auffteigend, die Geifter bes Les bens heftig betrübet und bermaffen erreget, befmegen

ein ih=

zu ver=

3 adyte 18 vera 3 notha

ı Hirn. e: Augen,

mieder

fich mit nückern, it nicht fich zu eigenen te und

laufen Wand ken den

> en gar fie ben lo. 4. aus ei=

aus ei=
sgemein
mit bem

1ch diese er in die mitteles machen 2. 1

Beizent ihm gri 3. I

flieffent nistrau ten, DE

wurzel, ein Sch mischt J

4. An feinen E

Bon,

Diese cutus, n Felle, m ches entiber Gal Leib in e ber Dan angefüll

bens be

unleidentliche Behetage die Pferbe, wegen ber Pein ihter Krankheit, mit Buthen und Toben baburth gu ver-

ieben geben.

Solches Hirnwüthen ist zweierlei, nemlich bas achte pon bem hirn unmittelbar abhangig, Phrenitis vera vel primaria genannt, und das unachte, Phrenitis notha el secundaria genannt.

Das achte Phrenitis hat seinen Ursprung vom Birn. Solcher Pferbe Kennzeichen find nachfolgenbe :

1. Bekommen folche Pferde hohle und tiefe Augen.

2. Funteln und zwißern mit ben Augen. 3. Sperren bie Nafelocher weit auf.

4. Erheben bie Ohren, und laffen fie balb wieber

nieder fallen.

5. Wenn es überhand genommen, reißen sie sich mit Racht los, alsbann hebt es an mit Ungeftum zu mudern, schreien, toben, wuthen und schlagen; begehret nicht allein andere, sowohl Menschen als Bieh, die sich zu ihm nahen, zu beschäbigen, sondern auch seinen eigenen Leib mit ben Bahnen ju gerreißen ; thut starte und lange Athemzüge.

6. Befommen zuweilen ben Schwarm, und laufen mit gangem Leib wider ben Bahren ober eine Band ober Mauer, machen ben Sals frumm, reden ben Ropf in die Hohe, verkehren die Augen und sehen gar nichts, und so man sie laufen ließe, so stoßeten fie ben Kopf an einer Band entzwei. Siehe Figur Ro. 4.

Das andere unachte Phrenitis aber entstehet aus einem andern Buftand ober leibenden Glied, insgemein aber von Inflammation bes 3werdsfells, welches mit bem Birn große Gemeinschaft hat. Es tommt auch biefe Krantheit bisweilen daher, wenn der Taub-Coller in die Mania sich verändert hat, oder auch, durch allzu scharfe Tractirung der ohne das von Natur her hißigen Pferse de auf der Reitschule, besonders wenn sie Beschäler sind, auch da diese Pferde dei allzu großer Arbeit weder bei Tage noch Nachts ihre Ruhe, und keinen Schlaf has den. Eben so auch vom Beschälen, wenn solche Pferde vor einem Jahr beschält haben und hernach das andere Jahr davon abgehalten werden; wie auch deßgleichen die Stuthen er nimia Benere, wenn sie nicht beschält werden, diesen Affect bekommen. Ueberdies bekommen es auch die Pferde, wenn sie von Natur giftige Kräuster oder Wurzeln essen, wie auch den Hopfen und Träschern. Alle Collerer erweisen sich gemestiglich im Somsmer Driente Canicula, manchmal auch im Herbst und Frühling, selten aber im Winter.

Die Zeichen dieser unächten Phrenitik sind:

1. Ist der Athem klein und oft, weil wegen Inflams mation das Zwerchfell sich nicht sehr bewegen kann, und beswegen besto kleinere und öftere Luftschöpfung gesschiehet.

2. Ift bie Stimme leis und heiser, weil bas Inftru-

ment der Respiration verhindert wird.

3. Die Unfinnigkeit und das Toben ist bisweilen stärker oder schwächer, nachdem es mit dem Affect schlimmer oder besser wird, und ist nicht anhaltend wie die Vorige; doch ist sie in der Inslammation des 3werchfells auch beharrlich, und ist bei dieser allezeit Geschwulft und Auflausen in der Seite mit dabei.

Die achte Phrenitis ist ganz töbtlich und unheilbar, die unachte Phrenitis aber wird bisweilen wieder curirt, wiewohl mit großer Mühe, wenn nemlich die Natur und

Rafte noch stark, und nicht beftige Zufälle dabei sind, who vie Ratur eine starke kritische Evacuation mit Blum, Schweiß ober Nießen vornimmt.

Die Cur dieser Krankheit.

Fürs allererste muß man das Pferd mit Binden gut mwahren, damit es sich und andern keinen Schaden. hun möge, und den Leib wohl offen halten, sowohl mit Clystiren, als den Urin fortzutreiben, und die Aderlasse wie im vorigen Capitel von der Coller-Ader angegeben worden, vorzunehmen; jedoch soll man in dieser Kranksteit kaum halb so viel Blut heraus laßen, und nachfolsgenden Eingußgeben.

Pfeffer-Körner, an der Zahl 20, Zwei Eier, Honig 2 Loth,

Holderblüt:Baffer & Maaß,

eingegeben.

Ein anderes, wenn viel Feuchtigkeit vorhanden.

Euphorbium 1 Quintlein, Taufendgüldenkraut 1 Loth, Beitauch 1 Quintlein,

vies stope und mische alles untereinander, und vermische es mit & Holderblut-Baffer, und gieße es dem Pferd in die Naselocher.

Ein anderes W.

Hepar Antimonium 2 Quintlein, Wegdorn-Baffer & Maaß,

bies alles untereinander gemischt, und bem Pferd auf einmal eingegoßen.

Ein andergr Ginguß.

Beirauch 1 Quintlein, Der Burzel Panacis 2 Loth, Steinbrech 6 Loth, Honig 4 Loth,

Steinbrech-Baffer & Maaß. alles untereinander gemischt und bem Pferd auf einmal eingegeben.

## Ein anderes.

Gedorrte graue Eselswürmer & Quintlein, Beinrauten 1 Handvoll, Butter & Pfund,

siede es untereinander und tropfele dem Pferd davon täglich in die Ohren.

### Ein anderes 28.

Brenne das Pferd mit einem glühenden Eisen auf bie Stirn, hart unter dem Schopf, wie auch auf beiden Seiten des Schlafs, so nimmt die hie echwachteit des Kopfes mit hinweg, und bringt das hirnfell zur Gesundheit; auch gieb ihm nachfolgenden Einguß.

Brenne einen Raben mit fammt ben Federn und Gingeweiben, in einem wohl erwahrten hafen zu Pulver:

Bon diefem Pulver nimm 2 Loth,

Pulver von verbrannten Rrebfen 1 Both,

N. B. Die Krebse muffen in einem vermachten Safen verbrannt werben und zwar zu ber Zeit, wo bie Sonne in das Zeichen bes Lowen tritt.

St. Iohanniskraut 1 Loth, Enzian, Scorzonera, Weirauch, Rosmarin, Terra Sigillata, jedes & Loth, wishe es untereinander mit einem Maaß sließendem User, worin 9 lebendige Arebsezerstoßen worden sind, wichtte es dem Pferd auf einmal ein. Setze dies is drei Tage nacheinander fort, hernach jede Woche wal, bis es gesund wird.

#### Ein anderes.

Caftrire solche Pferde alsbald, wenn es Hengste sind, wid nachdem sie wieder gehörig hergestellt sind thut man am besten, wenn man sie zu verkaufen sucht; denn solche Pferde verlieren gewöhnlich mit dieser Krankheit sallen Muth und Stärke, und, was noch schlimmer if, es pflegt gerne jedes Jahr um dieselbe Zeit der Zaub Werer bei ihnen sich einzustellen.

Ein anderes.

Salbei 3 Loth, \*Bibenell 2 Loth,

Salbei : Baffer 4 Maaß,

mische es untereinander und gieße es dem Pferd auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Herba Paris, in Deutsch Einbeer, von dieser durren Beere nimm täglich 3 Quintlein, sepülvert, in einem Viertel Maaß Bein, und gieße es dem Pferd auf einmal ein. Setze den Gebrauch davon eine Zeitlang fort.

Ein Elnstier zu diesem Gebrechen W. Eibisch-Burzel 6 Loth, Pappeln, Lattich, Bingelfraut, jedes 4 Handevoll, Durre Mohntopfe 4 Loth, Geschälte Gerste 8 Loth,

Lerchenschwamm 1 Loth,

alles zerschnitten, zerstoßen und untereinander gemischt, auch in genugsamem warmen Baffer gekocht.

Nimm von der abgeseihten Brühe 1 Maaß, Frische ausgezogene Cassia, 6 Loth, Coloquint 1 Quintlein, Honig 6 Loth,

Eierdotter 7, Kochsalz 4 Loth,

mische es untereinander und gebe es bem Pferd laulicht burch ein Instrument.

Ein anderes. Hollunder-Salz 2 Loth, Enzian, Scorzonera, jedes & Loth, Terra Sigillata,

St. Johannis-Kraut, jedes I Loth, mische es untereinander und gieße es dem Pferd in einem halben Maaß Hollunderblut-Wasser ein.

#### Ein anderes.

Enzian,
Schwefel, jedes eine Nuß groß
Baumöl so viel darunter gemischt, daß es
sich miteinander eingießen läßt,
foldes gieße ihm dann auf einmal in die Naselöcher und laße es sich davon wacker brausen.

Ein anderes.

Die Bug-Abern, Liecht-Abern, bie Abern an ber

Stirne und über der Nase, die Adern hinter den Ohren, witten auf der Zunge unten miteinander gelassen, wie mich ein Glied vom Schweif abgehauen, und in einem Schaafsstall ledig laufen lasen; dies ist ein Extrems Nittel, aber oft gut befunden worden, besonders wenn de Krankheit noch neu ist.

#### Ein anderes.

Lafe es einen ganzen Tag nichts freffen ober faufen, bernach gieb ihm Reben-Blatter, Endivien, Rettigfraut und frifches Gras, alles mit Salpeter bestreuet.

### Ein anderes.

Merke, wenn das Pferd am ersten schleebauchet, und über zwei Stunden anfängt zu schreien, so laße es eine Stunde ledig laufen, und nimm wahr, wird es heißer, daß es nicht mehr schreien kann, so laße ihm die Coller-Abern schlagen; hernach schneide ihm die Haut auf der Stun und stede ein Anoblauchs-Zehe hinein und nahe es wieder zu; darauf rupfe einen Raben, schneide ihm den Kopf ab, nimm das Eingeweide heraus und wirfes hinweg, das Herz und Leber laß darin und dürre es miteinander in einem Backofen.

Nimm von diesem Pulver ein Loth, Honig 2 Loth, Eine durre Hirsch-Galle, Baumol 6 Loth, Begdorn-Baffer 1 Maaß, untereinander und schütte es dem P

mische es untereinander und schütte es bem Pferd auf einmal ein.

Schlage dem Pferd die Bug- und Schrank = Adern

auf beiben Seiten, und Spow Abern so viel des Pferdes Kräfte erlauben mögen, Blut heraus lassen, damit die verdorbene Flüssigkeiten von dem Haupt unterwärts gezogen werden. Nach dem Aberlasen soll man dem Pferd die Schenkel oft mit warmem Basser waschen, und den ganzen Leib mit Del und Salz wohl reiben, hernach des andern Tages folgende Laxirung eingeben:

Wilde Gurkensaft 2 Loth, Schweitelmurzel 1 Loth, Kohlkrautsaft 8 Loth, Holberblut-Baffer & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben in ei= nem Einguß, gebrauche es drei Tage.

#### Ein anderes.

Berfchnittene grune Wurzel von wilben Cucumern ein viertel Pfund,

Burzeln von Schweinsbrod 6 goth, Fliessendes Baffer brei Maaß,

fiebe es zum halben Theil ein und presse es aus : hernach

Nimm von diefer Brube ein halb Maaß, Baumol 8 Loth.

mische es untereinander und gieße es dem Pferd auf einmal ein, gebrauche, es zwei oder brei Tage nachdem es heftig purgiret.

Ein anderes. Weiße Nieswurzel 2 Duintlein, Honig 4 Loth, Fliessendes Wasser & Maaß,

mische alles untereinander und gieße es dem Pferd auf einmal ein, und brauche folgende Clystier:

Lattich, Gerfte, Pappeln, Bingelfraut, Benelfraut, Seeblumen, Dfterlucen,

Salz, jedes 1 Handvoll, it alles in flieffendem Baffer, hernach brude bie aihe aus und gebe ihm bavon eine Maaf auf einmal mlicht ein.

Ein anderes Elystier.

Mangolte-Bruhe 1 Maaß,

Benelol 4 Loth,

Salz 1 Handvoll,

2 Gierbotter,

ifte es untereinander und gebe es dem Pferd warm.

Ein andereg.

Nimm Mangolt,

Bingelfraut,

Pappeln,

Lattich,

Benelfraut,

Gerfte, jedes 1 Sandvoll,

fiebe es in fliessendem Baffer und nimm von ber Brühe

1 Maak,

Benelol brei Loth,

Ausgezogene Caffia 2 Loth,

Salz 1 Handvoll,

alles untereinander vermischt und laulicht eingegeben.

Man foll ihm auch bas Haupt mit nachfolgendem

purgiren :

Beifuß-Burgel 1 Quintlein,

in die Rase geblasen und das Haupt mit nachfolgen-

dem gewaschen:

Rofen-Del, 4 Loth, Rofen-Baffer 12 Loth, Effig & Maaß.

untereinander gemischt und das Haupt oft damit gewasschen.

Ein anderes.

Distillirtes Baffer vom Begerich, Rosen, Nachtschatten, Seeblumen, jedes 6 Loth, mische es untereinander und schlage es über.

### Ein anderes.

Das Haupt und die Schenkel sollen oft mit Babern gewaschen werden, welche kühlen und den Schlaf bringen: als da sind warm Basser, worin Magsaamen gesotten worden, aber derselbe macht nicht allein schlafen, sondern vertilgt auch das Fieber des Hauptes und löscht die hise aus.

Ein anderes.

Benlen, Beißer Magsaamen, Schölkraut, Gerste, Lattichsaamen,

Allraunwurzel, jedes 1 Handvoll, laße es so lang sieden bis das Basser roth wird; alse dann dem Pferd den Kopf warm damit gebähet und Tüscher darin eingenezet und also warm um den Kopf gesschlagen: wenn man es einigemal gebraucht, so sollte man ihm den Kopf mit Beilchenöl und Kühe: Milch untereinander vermischt, schmieren.

٦,

Eine andere Salbe. Beil-Del, Rosen=Del Seeblumen=Del, Dill=Del, jedes 2 Loth, Saffran 1 Loth,

Saffran & Both,

del alles untereinander vermischt und den ganzen Kopf wit gefalbet.

Eine andere Bähung für den Kopf.

Beilchen, Lilienwurzel, Camillen, Eppich, Rauten, Munz,

Steinflee, jedes 1 Bandvoll,

vies alles untereinander gemischt und in Baffer gefot= ten, und ben Kopf damit gebahet.

Eine andere Cur.

Ledige dem Pferd oben bei dem Kopf, am Anfang des Halfes die Haut zu beiden Seiten, thue eine Liebsstödelwurzel hinein und vernähe fie, so wirds alsbald Liter ziehen, die Wurzel heraus fallen und dem Pferd der Coller vergehen.

### Ein anderes.

Schlage bem Pferd die Haupt-Adern auf beiden Seiten alle Monat einmal.

### Ein anderes.

Define bem Pferd auf beiben Seiten die Naselocher, laß das Blut gehen so lange es will, darnach nimm Saffran und Weirauch und lege es auf eine Glut und täuchere es damit; hernach nimm einen lebendigen Aal, zerklopfe ihn mit einem Schlegel wohl, alsdann nimm eine gute Handvoll Salz, Baumöl so viel als nöthig ift, laße den Aal ganz darin zersieden, stoße es hernach untereinander, presse es durch ein Tuch, gieße dem Pferd

täglich ein wenig bavon in die Ohren, dede dem Pferd ben Kopf wohl zu und laße es zwei Tage und Nächte ohne Effen und Trinken stehen.

## Ein anderes.

Schlage dem Pferd die Haupt-Adern auf beiden Seiten, brenne dasselbe unter dem Schopf einen Finger lang,
mit einem spitigen Eisen, zwischen Haut und Fleisch,
den langen Beg hinein, und nach der Queer über das Hirn unter dem Schopf einen Strich; nimm alsdann
einen Gansekeil, schmiere denselben mit Loröl, stede ihn
dem Pferd in das gebrannte Loch jeden Tag einmal;
hernach

Nimm Colophonium 2 Loth, Gummi Ammoniacum 2 Loth, Schwarz Pech, Harz, jedes 1 Loth, Weirauch, Mastir, Drachenblut, jedes 1 Loth,

lase alles untereinander gehen, mache ein Pflaster dars aus und lege es dem Pferde so warm als es dasselbe leis den kann über das hirn.

## Ein anderes.

Gestoßenen weißen Senft 1 Loth vermische den mit Wasser und gieße demselben einen Löfsfel voll in das Ohr und verhüte es, daß es solches nicht bald heraus schütte.

Ein anderes. Die Brühe von wilden Kürbiffen gefotten, Hollunderwurzel gefotten, jedes & Maaß, Salveter 2 Loth,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

## Ein anderes.

Siebe schwarze Rieswurzel in Effig und reibe bamit in Sopf und ganzen Leib.

## Ein anberes.

Grünen Sppich klein zerstoßen 2 Hande voll, Honig 8 koth, Cardomömlein 2 koth, Wegdorn-Wasser & Maaß, milthe es untereinander und schütte es dem Pferd ein.

Ein anderes.

Eppichsaamen,
Macedonische Petersiliensaamen,
Salatsaamen,
Ragsaamen,
Sicanard,
Gedörrtes und gepülvertes Majorankraut,
jedes 1 Löffelvoll,
Honig=Basser & Maas,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf cimmal ein ; gebrauche es 5 Tage nacheinander.

## Ein anderes.

Bedede den Kopf mit einem rauhen Schaafsfell, wel: des vorher mit Baumbl geschmieret worden.

## Ein anderes.

Menschenkoth mit Wein vermischt und bem Pferbe eingegoßen.

Ein anderes.

Enzian, Lorbeer, Bibenell, jedes 1 Loth,

Osterlucen,

Myrrhen, jedes 2 Quintlein, bies alles untereinander gemischt und gepülvert und mix einem halben Maaß Honigwaffer eingegeben.

Ein anderes.

Sebranntes Pulver von Kränchen, Enzian, jedes 2 Loth, Myrrhen, Weirauch, jedes 1 Loth, Bergmunze 3 Loth, Terra Sigillata,

bies alles untereinander gemischt und gepülvert, in einem 1 Maaß Begborn- ober Holberblut-Baffer eingegoßen.

Ein Clnftier.

Die Brühe von blauem Beylen-Kraut & Maaß,

Rosen-Honig 6 Loth, Salz 1 Handvoll,

alles untereinander zu einem Elnftier gefotten und warm gebraucht.

Ein anderes W.
Aloes Hepatica 2 Loth,
Scammonium 2 Quintlein,
Afarum, Jalap, jedes 1 Loth,
Turbith 2 Quintlein,
Agaricum, Senesblätter, jedes 1 Loth,
Präper. schwarze Nieswurzel,
Zimmet, jedes 2 Quintlein,
Rhapontic 1 Loth,

Sie alles in 2 Maaß fließenbem Waffer, theile es in 2 siche Theile und schütte es auf zweimal ein.

Ein anderes. Mauerrauten, Pappeln, Blau Beylen-Kraut, Bingelfraut, jebes 2 handevoll,

febe es in fließendem Baffer und feihe es ab; nimm boon 1 Daag und thue nachfolgendes bagu :

Sassia, (Caprarinde)
Hiera picra, jedes 1 Loth,
Beyel-Del, Rauten-Del, jedes 2 Loth,
Salz 1 Handvoll, 2 Cierdoter,
wische es untereinander und gebrauche es so warm als
sdas Pferd erleiden kann.

Ein anderes.

Bibergail 1 Both,

weiche es über Racht in 1 Maaß Honigwaffer, thue hernach dazu Bermuth-Saft, Rauten-Saft, jedes 6 Loth, mische alles untereinander und schütte es dem Pferd ein.

Ein anderes M.

Man muß vor allen Dingen sehen, daß man das Pferd schlafend mache:

Ullraun Burzel, Bilsen-Saamen, Mohnsaamen, Lattich-Saamen, jedes 2 Loth, Distillirt Endivien-Basser, Gersten-Sast, jedes 1 Mags.

Gersten=Saft, jedes & Maaß,
dies alles zusammen gemischt und dem Pfetd eingegofs
sen; wann sie wieder fressen kann man ihnen Bilsaas
men 3 Loth unter das Futter mengen, so werden sie
sest davon schlafen, als wenn sie todt da lägen, so kann

man unterbesen mit ihnen umgehen, wie man will.— Wenn fie aber für sich selbst nicht fressen wollen, muß man ihnen solches in einem Einguß beibringen.

Wenn sie also schlafen und man sie gerne wieder erweden wollte, so nimm ein Quintlein weiße Rieswurzel,-2 Quintlein Bibergail, vermische es mit dem allerschärfsten Essig, thue es ihnen in die Naselocher und wasche ihnen den Kopf und das Geschröt mit kaltem Basser.

#### Ein anderes.

Dpium, calcinir es auf einem Ziegelstein; nimm hernach biesen Opium, Weinstein, jedes 2 Loth, reibe es wohl untereinander, gieße 1½ Maaß Wein da= rüber, lase es 3 Tage stehen, alsbann schütte dem Pferd 1 Maaß bavon auf einmal ein.

Die Wuth ober Unsinnigkeit aber, welche von bem Biß eines wüthigen Hundes ober anderen Thieres berstommt, curirt man wie in diesem Capitel ist gemelbet worden, ober man hilft ihnen auf folgende Beise:

Wasche ben gebisenen Ort mit der gesottenen Brube von Grindwurzel gut ab und brenne es wohl mit einem glühenden Eisen, damit es Luft erhält und die Ruffen hinweg kommen und mache ein. Pflafter aus Grindwurzel und lege es über; gieße ihm auch zum öftern folgenden Trank ein:

Pulver von gebrannten Kranchen, Gebrannte Arebs, Scorzonera, Enzian, jedes 2 Loth, Krebsaugen 1 Loth, alles untereinander gepülvert und gemischt, in einem & Maaß Wegdornwasser eingegosen, ihm auch die in dies n Capitel beschriebene Cloftier geben und taglich En.
m unter das Futter mischen.

Ein anderes für den Bis von wüthigen und giftigen Thieren B.

Rauten, Salbei, wilde Maßliebenblätter und Blumen, jedes 3 hande voll, Die Wurzel von hundsborn, Scorzonera, jedes 2 Loth, Knoblauchskopf No. 1.

hade dies alles ganz klein untereinander, hernach stoße st wohl und thue eine kleine Handvoll Salz darunter, win diesem mache einen Aufschlag und lege es Pflastermö über; man muß aber die Wunden vorher mit eisum eisernen Instrument wohl schaben und reinigen, und mit laulichtem Wein, Wasser und ein wenig Salz vermischt, wohl auswaschen und bähen und die Wunden alle Tage mit diesem Aufschlag verbinden, aber nicht mehr auswaschen und mit solchem Aufschlag 9 Tage sortsahren, hernach gieb ihnen jeden Tag früh nüchstern nachsolgenden Einguß:

Bon biesem obenbeschriebenen Aufschlag 6

Yoth,

Beißen Bein ober Mild & Maaß,

miche es unter einander und schütte es dem Pferd auf

tinmal ein, gebrauche es neun Lage.

Benn die Bunde am neunten Tage nicht zu ift, so schmiere sie mit Gierol, welches per descensum gemacht ift. Mit diesem Stücke habe ich, mit Gottes Hilfe, eine Stuthe in dem Bürtembergischen Gestüth auf der Alb, welche von einer schwarz- und röthlichen, kurzen Schlange an einem vordern Fuß, nahe beim Bagel,

gebiffen worden, gludlich geheilt. Rabere Erflerung bierüber findet man im britten Buch in bem 14ten Ca-pitel über ban Bif giftiger Thiere.

Die Berpflegung.

1. Der Stall soll nicht bunkel, auch nicht zu bell sein, daß auch weber Sonne noch Mond hinein scheinen kann, jedoch lüftig, kuhl und trocken.

2. Dem Pferde follte man allezeit eine gute Streue machen und wenn es sehr tobet, mit Binden wohl verwahren, damit es sich keinen Schaden thun konne.

3. Soll man ihm in 4 ober 5 Aagen kein Futter vorschütten, sondern grüne Kräuter, als Sppich, Lattich, Pappeln, Köhlkraut, Endivien, Saarichtes ober junges Gras, mit Salpeter besprengt. Wenn es aber nicht um die Zeit im Jahr ware, wo solche Kräuter zu bekommen sind, soll man ihm Weizenkleien mit Honigwasser besprengt zu fresen geben, jedoch kärglich und nicht zw

4. Der Erunt follte aus fließendem Baffer bestehen,

in welchem nachfolgendes gefotten worden :

viel auf einmal.

Maßlieben 4 Hände voll,
Sauerampferkraut,
Endivien, jedes 3 Hände voll,
Hollunderwurzel 12 koth,
Khapontic 6 koth,
Begdorn mit sammt ben Rinden und
Burzeln 8 koth,
Hoppericon (St. Johannisk.) 2 Händevoll.
Salpeter 8 koth,
Kließendes Basser 24 Maaß.

5. Wenn ber Leib nicht offen ift, fo muß es jum of= tern cluftirt werben.

5. Auf jeben Gingus brei ober vier Stunden faften ben.

# Das 12te Capitel.

Bon dem Schmindel der Pferde, was man auch den Rord nennet.

Der Schwindel ist eine gefährliche Krankheit und wenn er fich oft einstellt, gewöhnlich ein Borbote ber hinfallenden Sucht, des Schlags oder der Tollheit; benn a hat feinen Ursprung in bem Kopf, aus den unordentichen Bewegungen, welche die blaftigen Geifter in bemfeben Orte bes Gehirns erregen, welche Geifter wiederum von der Unrechtmäßigkeit des Gehirns inwenlig in dem Kopf erwachsen und von den kalten zehen Feuchtigkeiten ihren Ursprung haben, ober werben aus bem Magen, Leber ober andern niedrigen Orten bes Leibes hinauf in ben Ropf verschicket. Sa es werben folche blaftigen Geifter auch bann erregt und fo ber Schwindel verurfacht, wenn die Pferde erhitt werden, oder einen bosen Geftant im Stalle oder anderswo ha= ben und denfelben durch die Raselocher in den Kopf hineuf ziehen, ober schnell und lang in einem Kreislauf berum gezwungen werden, oder gar zu lang mußig steshen und babei zu viel fressen und wenig verdauen. Benn durch irgend eine der genannten Urfachen hitige und scharfe Feuchtigkeiten im Magen entstehen, so fans gen dieselben sogleich an sich zu vermehren; es ist das her dringend nothwendig, daß man sich schnell nach Silse umsieht.

# Die Zeichen dieser Krankheit sind:

- 1. Das Pferd kann nicht recht in die Sonne feben und wenn man es dagegen reitet ober führet, so tau-melt es, geht in die Höhe und fällt hinter sich. Siehe Figur 3 bei dem Taubkoller.
- 2. Lauft auch bisweilen immer auf eine Seite, bis es niederfällt und liegt als wenn es todt ware; wenn es eine Beile gelegen, fo steht es auf und schüttelt sich, als wenn ihm nichts gefehlt hatte.
- 3. Bekommen es gerne biejenigen Pferbe, welche man hafentopfe nennt und folche, welche große Blafen haben.

Cur dieser Krankheit.

Bor allen Dingen foll man den Leib offen halten. Saamen von langen Zwiebeln,

Aloes, jedes 2 Loth, Beißer Pfeffer 6 Loth, Honig=Basser 4 Maaß,

mische alles untereinander und gieße es dem Pferd auf einmal ein; gieb ihm auf den Abend nachfolgende Clysster:

Pappeln, Mangolt,

Bingelfraut, jebes 1 Bandvoll,

Bruhe von gesottenen Kleien 1 maas, fiebe es wohl untereinander, alsbann thue dazu

Hiera picra 2 Loth, Lerchenschwamm & Loth, Salz 2 Loth,

mische alles untereinander und gebrauche es.

Lase ihm des andern Tags die Kopfader und eine

basaber schlagen, und bade und wasche ihm auch den des, um denselben zu stärken, mit schwarzem Manste Saft oder Rosen-Del und Essig allein, oder mit bemillen Del vermischt. Die übrigen Curen, so wie derpflegung können aus nachfolgendem Capitel, von kinfallenden Sucht genommen und gebraucht werden.

## Das 13te Capitel.

# Von der hinfallenden Sucht.

Die hinfallende Sucht ist nichts anders als eine Consulfion ober Krampf des Behirns, welcher nicht stets whaltend ist, sondern zu gewissen Zeiten entstehet, den guzen Leib darnieder wirft und die Sinne betäubt, so lang der Parorysmus mähret.

Es ift aber diese Krankheit dreierlei: Die erste hat ihren Ursprung im Gehirn, und heißt eigentlich Epilepsia, das ist auf Deutsch, eine obere Begreifung, denn sie werden ohnversehens mit dem Fallen vom Kopf hers ab angegriffen, ohne vorher empfindliche Zeichen. Die andere Art heißt Analepsia, und kommt sympatischer Bese von dem Magen, Gedärmen, Bärmutter und dergleichen, indem das Gehirn in ihren heftigen Zustänsen wegen der nahen Berwandniß, die unter ihnen ist, mit berührt und gekrämpfet wird; die Pferde bekommen vorher ein schwaches Haupt. Die dritte Gattung heißt Catalepsia und kommt von den äußersten Theilen des Körpers, als den 4 Küßen, wenn nemlich ein Pferd bei großer Hitze über alle Maßen mit Reiten, Schlas

gen und großer unerträglicher Arbeit übernöthigt wird; welches theils faule, schläfrige und thrannische Bereiter in Sommerszeiten wohl beobachten sollten, daß sie ihre Pferde fein Morgens früh um 4 Uhr in der Kühle ansfangen zu reiten, und nicht erst den Ansang um 8 oder 9 Uhr machen und um 1 oder 2 Uhr Nachmittags ensben, wie ich es an unterschiedlichen Orten nur allzu oft gesehen habe, denen es hochnöthig wäre, daß man sie alles Morgen mit einem guten eichenen oder hagedornen Morgensegen ausweckte, damit sie ihren Kerren ihre Pferde nicht so muthwillig zu Schanden brächten, die gewöhnliche Folge solcher Mißhandlungen ist, daß dem Pferde die Hige in den Kopf schlägt, woraus dann diesse Krankheitsart, wenn nicht gar der Koller, daraus entsteht.

Die Pferde, welche von der fallenden Sucht ergrifsen werden, find indeßen fast ohne Ausnahme von meslancholischer oder phlegmatischer Complexion; die von melancholischer Complexion bekommen sie im abnehmens den, die von phlegmatischer hingegen im zunehmenden

Mond.

Die Ursachen sind eine allzu feuchte und kalte Conssissen, des Gehirns, oder allzu viel gesammelte phlegmatische und melancholische Feuchtigkeit, wodurch die Höhlen und Durchgänge des Gehirns plößlich gesperrt und die hin und hergehenden animalischen Spiritus des ganzen Leibs aufgehalten werden, oder einige schädliche im Gehirn verdorgene Qualitäten, oder ein im Gehirn entstehendes Apostem ; bisweisen auch wenn etwas an den Hirn-Fellen corrumpirt wird, oder wenn das Geshirn von Ratur so schwach und zart ist, daß es mit dem abs und zunehmenden Licht diffluirt und consluirt 3 oder

wen fchabliche herbe und raffe Dampfe aus bem Magrund andern Corpertheilen mitgetheilt werben.

Aeußerliche Ursachen sind giftiger Born und heftige Bewegung, heftiges Schlagen und Dighandlungen, bei wier hite, wie oben erwahnt, wie auch angeborne wiche Disposition, (welches im Gestüt wohl zu beointen ift) heftiges Nagen der Magenwürmer, bei den Stuthen absonderlich ober von faulen giftigen Dam= fen ber Barmutter.

Den jungen Pferben unter bem funften Sahr ift es meiftens tobtlich, fonft aber eine langwierige Rrantheit ber alten Pferde, welche nicht leicht so vollkommen zu en: titen ift, baß fie nicht wieder kommen follte, weil es als lemal von der schwarzen Galle oder melancholischem Suwor participirt. Daher sind solche Pferde gemeinigs ich melancholischer Complexion und stehen traurig im Wenn ber Rrantheitsanfall oft tommt, fo Stalle. Heibt bas Pferd einmal davon auf bem Plat, ba von ber heftigen Sewalt ber Zufälle das Gehirn so sehr gerrüttet und außer seiner Disposition gebracht wird, baß alsbann eine Berreifung befelben geschiehet, wonach bas Pferd gleich auf ber Stelle tobt ift.

Die Ertenntniß und Zeichen Diefes Gebrechens mer-

ben folgenderweise wahrgenommen :

1. Das Pferd fallt unversehens auf die Erde, bis-wilen mit einem lauten geprall, da es dann durch ben beftigen Vall einen gewaltigen Schlag auf den Boben thut.

2. Der ganze Leib wird Krampfhaft gezogen und aufgetrieben, Die Augen gloßen hervor, es fnirfchet mit ben Bahnen und beißet biefelben zusammen, ber Athem gebet mühfam und würgend.

- 3 Schlägt den Kopf hin und her und strampft mt/ ben gußen. Siehe Figur No. 5.
- 4. Läßt bisweilen mahrend ber Dauer des Anfalle Roth und harn von sich.
- 5. Gegen Endigung des Sturms fließet ihm Geife und Schaum zum Mund heraus, da dann bald hernand das Pferd wieder aufstehet und von den geschehener Begebenheiten nichts weiß, außer daß der Leib von ver gangener Tortur sehr matt ift.
- 6. Fallen etliche Pferbe bahin, als wenn sie tod waren und rühren sich gar nicht, und wenn der Paroxysimus vorüber, holen sie einen langen Athem und ste. hen auch wieder auf, laßen aber dabei auch einen starten Geiser aus dem Maul fallen, und das heißen die Deutschen Pferde = Aerzte den Mord. Dieser letzten Art habe ich 2 trächtige Stuthen, mit Gottes Hilfe, in einem Jahr glücklich curirt, wie auch von der ersten Art unterschiedliche, welche nie wieder davon befallen wurden. Siehe Figur No. 6.

## Cur Diefer Krantheit.

Fürs allererste soll man bem Pferd ben Leib offen halten, und ist ihm im Parorysmo ipso schwerlich zu helsen, wegen des Strampfens und Schlagens mit den Schenkeln. Liegt aber das Pferd als ob es todt wäre mit den Schenkeln und rühret sich nicht, so sollte man ihm geschwind den britten Staffel stechen und die Adern unter der Zunge öffnen, auch das Blut ihm in den hals hinab laufen laßen. Deßgleichen man es auch dem strampfenden Pferd nach dem Parorismusthun soll, bernach gieb dem Pferd folgenden Einguß:



三日 日对 日田多姓四日江西王 江北日本出

Poonienwurzel, Batviamounzel, Florentinische Bepelwurzel, Angelica, jedes A Lath, i Betonien-Blätter und Sipfel, Rothe Sauchheil, Melisen, Sisenkraut, jedes 4 Handevoll, Anissaamen, Fenchelsaamen, jedes 3 Loth, Bilder Saffransaamen, Senesblätter, Engelsüß, jedes 4 Loth, Lerchenschwamm, hermodact I. jedes 2 Loth, Lavendel mit Kraut und Blüt, sedes 2 Handevoll,

dies alles untereinander gemischt, mit 8 Maaß Baffer gelocht und die auf 4 Maaß einsieden laßen 3 hernach undgeprest, in 4 Theile getheilet und dem Pferd 4 Tage nacheinander fein laulicht eingegoßen und einen halben Tag darauf fasten laßen.

Ein anderes für eine Stuthe 2B.

Beifußsalz, Ertract von Rhapontic, jedes 1 Loth, Bibergeil 1 Quintlein, Gialappa 1 Loth, Majoran & Quintlein, wiche es untereinander und schütte es dem Pferd in einem Biertel laulichten Wein ein.

Ein anderes 38.

Extract von Nieswurzel & Loth, Gefottene Brühe von blauen Beilchen und Kraut 1 Maaß, mische es untereinander und schütte es bem Pferd laulicht ein.

Ein anderes B.

Summi Gutta 1 Quintlein, Aloes & Loth, Scammonium 1½ Quintlein, Beinstein 2 Loth,

Anis, Fenchel, jedes 2 Quintlein, in einer halben Maaß warmen Wassers vermischt und bem Pferd eingegeben.

#### Ein anderes M.

Gieb ihm von nachfolgendem Pulver täglich 3 Loth zu freffen, als den Abend vor dem Neuenlicht, den Abend am Neuenlicht und den Abend des Tags nach dem Neuenlicht; dieses muß man monatlich thun:

Binober vom Antimonium, welcher 3 mal per se rectificirt worden, 2 Duintlein, Poonienwurzel, Bilber Baldrian, Angelic, Galgan, jedes 11 Loth, Rrauter und Gipfel von rothem Sauchheil, Betonien, Galbei, Eisenkraut, jedes 2 Handevoll, Eichenmistel 6 Loth, St. Johannistraut und Blumen 1 Handv. Senesblätter 2 Banbevoll, Lindenblut 1 Handvoll, Benchel 2 Loth, Pomeranzenschalen, Rapontic jebes 2 Loth,

Praparirt Hirschhorn 3 Loth, Bon der Hirnschale eines Hirscho & Loth, In untereinander gemischt, zu einem Pulver gemacht ud gebraucht, wie oben bemerkt.

## Ein anderes.

lafe ihm die Halb-Ader schlagen und wohl laufen, geb ihm hernach folgenden Trank ein :

Meerretig (Rreen) 4 Loth, bie Burgel Panace, Scammonium,

Bilde Kürbis, jedes 2 Loth, dies alles untereinander gestoßen und in 2 Pfund Hosig gesotten zu einer Latwerge; hernach von dieser Latsunge einen Löffelvoll genommen, 3 Quintlein Baums fi, in einem halben Maaß Basser untereinander gestihrt und dem Pferd auf einmal eingegoßen.

## Ein anderes.

Sieb ihm das ganze Sahr jede Woche einmal nache folgendes Pulver:

Wilde Kürbis 1 Quintlein, Salpeter 2 Quintlein, untereinander zu einem Pulper gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Blage ihm rothe Budewurzel in die Nafelocher.

Ein anderes. Blut von Schildkröten & Pfund, Teufelsdreck & Quintlein, Essig, Wein, jedes & Pfund, bies alles untereinander vermischt und dem Pferd auf

einmal in die Rafelocher gegoßen.

Man foll auch zu Anfang dieser Krankheit dem Pferd beibe Sporr- und Schrank-Abern so wie auf dem Schwanz Aberlassen und wohl bluten laßen, damit es die Feuchtigkeiten vom Kopf hinweg ziehe ; Nach vier Tagen purgiere mit folgendem:

Hiera picra 2 Loth, Coloquinten-Mark, Stechaskraut, jedes 1 Loth. Bibergeil 2 Quintlein, Lerchenschwamm 1 Loth, Baumol & Pfund, Honigwasser & Maaß,

dies alles untereinander gemischt und bem Pferd einges goßen.

Eine andere Purgierung.

Senesblätter 3 Loth, fiede eine Brühe bavon; hernach nimm die Brühe und thue darein

Scammonium 3 Quintlein, Lerchenschwamm, Wilde Cucumerwurzel, Opoponac, Gemeine Panac. jedes: 1 Loth, Honig 2 Pfund,

alles untereinander gemischt und bei einem Kohlenfeuer sittsam untereinander sieden laßen; hernach dem Pferd täglich 2 große Löffelvoll davon, nehst 2 koth Baumöl in 3 Maaß warmen Basser mischen und eingießen, und solches so lang fortsehen, bis man glaubt, daß das Pserd genugsam purgirt sei.

Man kann ihm auch am britten Nage ein leichtes linftier machen.

Camillen, Till, Tausendgüldenkraut, sebes 1 Handvoll, Honig 6 Loth,

Mark von Coloquinten 1 Loth, alles untereinander gemischt, gefotten, abgeseiht und zu einem Clystier gebraucht.

Ein anderes Cluffier.

Die Brühe von einem Hammelstopf, so viel zu nachfolgender Mischung nothig ist, Salz 2 Loth, Baumöl 4 Loth, Honig 3 Loth, Hiera picra 2 Loth, Handendgüldenkraut 2 Handevoll, Lerchenschwamm 1 Loth,

dies alles untereinander gesotten und zu einem Clyftier gebraucht.

Rach diefer Cluftier lage bem Pferd auch ben Kopf

purgiren :

Bibergeil, Bertram, jedes 1 Duintlein, pulvere es untereinander und blafe es dem Pferde in bie Nase.

Gine andere Ropf= und Sirn=Purgirung.
Coloquinten-Mart 1 Loth,
vom wilden Cucumernsaft 3 Loth,
mische es untereinander, dann ausgeprest und dem Pferd

Eine andere Kopf Purgirung. Majoranwasser 2 Loth, Beinrautensaft 1 Loth,

in bie Rafe gesprügt, so wird es nießen.

untereinander gemischt und bem Pfrede in die Rafelocher gegofien.

Ein anberes.

Beife Niesmurzel, Beifufmurzel, jebes 2 Loth,

Bon dem Araut Laserpitium 1 Loth, mische es untereinander zu Pulver und blase es dem Pferd ein.

Man bindet ihm auch auf das Mundstück ein Sacklein, welches gefühlt ist mit Bertram, hiera, Mastir, Pfeffer, jedes & Lorb, und läst es barauf kauen.

Wenn man mertet das bem Pferd die Krantheit anstommen will, und es möglich zu thun ift, so foll man bemfelben geschwind einen Tupf mit einem glühenden Gifen mitten auf ber Stirn, einen andern oben hinter dem Genick und einen gerade auf den Kopf geben.

Der Trank soll sein.

Schläffelblumen-Kraut, Enzian, jedes 3 Handevoll, Lorbeer, Rund Offerlucen, Bertram, jedes 1 Handvoll, Honig 1 Pfund,

alles untereinander mit einer genugsamen Menge Baf= fer vermischt, und das Pferd bavon trinten lagen.

### Ein anderes.

Die Harnblasen von einem wilden Schwein, mit allem dem was darin ist, in einem Backsofen gedürrt und zu Pulver gemacht 1 Both, Honig 3 Loth, Essig & Raas,

dies alles untereinander ganischt und dem Pferd etliche Lage nacheinander eingegeben,

#### Ein anderes.

Kimm bie Leber von einem Frosch, in ein Köhlitatt ügewickelt, in einem hafen zu Pulver gebarnnt und den Pferd in & Maaß Bein zu trinken geben.

## Ein anderes.

Stich ihm mit einem Pfriemen durch die Nafetrufpel und durch jede Spige des Ohrs und gleße ihm ein bith gestoßene Lorbeeren in einer Quart warmen Bein en.

#### Ein anderes.

Lafe ihm die beibe Sporr-Abern und die beibe gung-Wern, und lafe fie wohl taufen.

Ein anderes B. Cichenmiftel, Hafelmiftel,

Spagnrisch prapariet Hirschhorn,

Die Hirnschale von einem Birfch Spagne.

praparirt, Paonienwurzel, jedes 1 Loth,

Hirschhorn-Gummi,

Cubeben, jedes 2 Quintlein,

des alles untereinander gepülvert, mit einem & Maaß lindenblutwaffer, & Eichenlaubwaffer vermischt und bem Werd auf einmal eingegoßen.

Ein anderes.

Poonienwurzel 1 Loth, Benedifchen Theriac & Loth,

Barm Bier & Maaß,

des untereinander gemischt und dem Pferd eingegeben.

### Ein anderes.

Mannetren 8 Both,

Honigwaffer & Pfund,

untereinandee gemischt und dem Pferd eingegeben.

#### Ein anderes.

Hirschhorn, Spagnr. praparirt, 1 Loth, Menstruum virginis vel mulieris. & Quintl. Sauerampfermaffer & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

#### Ein anderes.

Nimm von den Barzen, welche das Pferd an den Füßen hat & Loth, gepülvert und in einem Peint warmen Essig oder Bein eingegeben, darauf dem Pferd den Rücken mit Bachholderol wohl geschmiert.

### Ein anderes.

Beife spanische Seife geschabt 1 Loth. Rube-Milch 1 Maak,

toche es untereinander und schütte es bem Pferd frühe nüchtern auf einmal ein, etliche Wochen nacheinander.

### Ein anderes.

Sobald das Pferd wiederum vom Fall aufgestanden, tann man ihm Hundsgalle in Essig zu trinken geben, so bekommt es solche Krankheit nicht mehr.

## Die Verpflegung.

- 1. Der Stall foll buntel, warm, aber nicht bamp' fig fein, und bas Pferd eine gute Streu unter fich has ben.
- 2. Das Futter foll gebrochen, als Haber, Widen, Baizen und nicht kalter ober feuchter Ratur fein.

3. Der Trant foll flieffendes Baffer fein, worin folundes gefotten worden :

Poonienwuzel, Ofterlucey, Isop, jedes 3 Handevoll, Honig & Maaß,

Das 14te Capitel..

Bon der Apoplexia, das ist der Schlagsluß der Pferde.

Der Schlagfluß ist mit der hinfallenden Sucht fehr mbe verwandt, und ift eine jablinge Entziehung sowohl der Sinne und Bewegung, als auch der andern finnli= ben Geschäften. In ber hinfallenben Sucht behalt bas Sehirn noch fein Bermogen in fo bobem Grabe, bages ben läßlichen Ueberfall wieder von fich schicken und fich beffen entledigen kann. Aber wo ihm daßelbe durch Ueberhandnehmen der Melancholie und des Phlegma, ober beiber zugleich benommen und ploglich überfallen wird, folget barauf der Tropfen ober Schlag. felbe zeigt fich inbegen auf zwei verschiebene Arten, nams lich : ber starte, fonst peracutus genannt, ber alsbalb bas Pferd umbringet und tobtet; ber schwachere laft fich zwar mit ber Arzenei noch etwas halten und geht. in gunftigen Falle, auf eine Lahmung aus, die fein Lebtag ben Pferben anhangt und man fie gu nichts mehr gebrauchen kann. Ich habe beghalb hiervon gar nichts Wreiben wollen, weil es eine unheilfame Rrantheit ift, and nicht nothig, bas Papier mit unnötligen Recepten

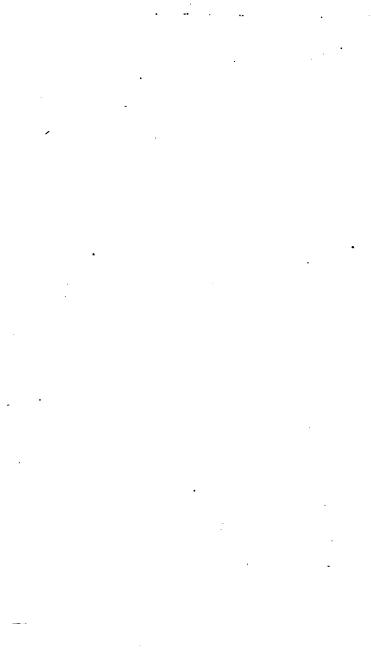

Bisweilen regieren auch fothanige Influenzien bes Bestirns, welche eine Gahrung in den Körpern verurssachen, wovon eine folche Schlaffucht entstehet und burch bas gange Land ausgebreitet wird.

Die Schlaffuht, welche von den untern Gliedern herniert, da nemlich von denfelben per consensum schlafkingende Dampfe ins Gehirn geschickt werden, ift nicht
so gefährlich, als diejenige Schlafsucht, welche auf eine histige Krankheit folgt, denn es bedeutet entweder Austilgung der natürlichen Barme, oder eine schädliche giftige Qualität, dergleichen in anstedenden Fiebern gemeiniglich dem Gehirn zuzusesen pfleget.

Aeußerlich aber entsteht biese Krankheit aus großer Kalte, gewaltigen Schlagen auf ben Kopf, ober wenn die Pferde lang im Mondschein stehen.

Die Zeichen dieser Krankheit sind folgende:

1. Das Pferd fällt nieder und schläft ohne Unterlas. Siehe Figur Ro. 7.

2. Begehret weber Futter noch Trank.

3. Wenn man es auch schon mit Schlägen aufmuntert, so thut es nur leise die Augen auf, wird von Stund an wieder beschwert und wirft sich nieder.

4. Und wenn es übernöthigt wird aufzustehen, so wiesen ihm die Augen, schläft an der Krippe, geht und keht wankelnd mit dem hintern Theil des Körpers.

Bor allen Dingen foll man solchen Pferden den Leib offen halten, hernach die Hals: Sporr: und Schrank: Abern laßen und des andern Tages folgenden Einguß eingeben:

Illirische Camillen, Thrack genannt 4 Loth, Rothe Bucken 1 Loth, fiebe es in 3 Maaß flieffenbem Baffer, lafe es halb eins fieben und giefe es bem Pferd auf einmal ein, gebrau-

che es mehrere Tage.

Man muß in allen Fallen darauf feben, wie man mit Erwärmung und Bertheilung der takten Materie des Gehirns beschäftiget sei, und zu Abführung der Materie vom Gehirn soll man nachsolgendes Clystier gesbrauchen 28.

Schofene Schladen vom Regulus Antimonium 2 Loth, ftarte Lauche 2 Maaß, lase es untereinander sieden, bis die Lauche roth wird ; bernach

Nimm von dieser Lauche 6 Löffelvoll, Baumöl-3 Loth Hiera picra 2 Loth, Lerchenschwamm 1 Loth, Tausengüldenkraut 1 Handvoll, Salz 2 Loth,

Brühe von einem Schaafstopf 2 Maaß, alles untereinander gemischt bis auf eine Maaß einges

fotten und alsbann angewendet.

Man muß aber das Baumöl und die 6 löffelvoll Lauche erst zuletzt in die übergebliebene Brühe gießen, und nicht sieden; man soll auch überdies dem Pferd den Wirbel auf der Stirn mit obenbeschriebener Lauche wohl und oft negen, so wirkt das Clystier desto beser: Hernach brauche nachfolgendes Niespulver W.

Nieswurzel, Bertram, Majoran, jedes 2 Loth, Schwarzen Coriander, Cuphorbium, jedes 1 Loth,

alles untereinander vermischt und gestoßen und bem

Hab bavon einen Scrupel auf einmal in beibe Rafe-

Ein anderes Niespulver.

Rimm Turbeth. Mineralis 1 Loth Susholz 3 Loth,

Mereinander gemischt und am britten Tage ber Krantkit einen ganzen ober anderthalb Scrupel in die Raklöcher geblasen: nach weiterm Berlauf von drei Tagm kann man es wieder gebrauchen.

Der ganze Obertopf, das Genick und um die Schlafe Mite man es mit nachfolgendem Del schmieren 28.

Biegel 4 loth, Regenwürmer: Del, Bachholber: Del, jebes 2 Loth, Bibergeil, Iohonnishlumen-Del, jedes 1 Loth, Ales untereinander gemischt.

Ein Einguß M.

Scammonium & Loth, Bibergeil 1 Loth, Honigwasser & Maaß,

Man foll ihm auch, wenn es sich zur Besserung schischt, etliche Morgen nacheinander folgenden Singus inschiten:

Nimm Bibergeil 1 Quintlein, Meerzwiefelsaft 1 Loth, Honigwasser 1 Maaß,

mtereinander gemischt und eingegoßen.

Und weil biefe Krankheit gern wieder kommt, foll un bem Pferd folgendes Prafervativ-Pulver monatlich

3 Tage vor bem Remenlicht bis jum erften Biertel & Both eingeben.

Nimm Lerchenschwamm, weißen Augstein, Poonienwurzel, jedes 2 Loth, Beinstein 6 Loth,

alles untereinander gepülvert und gemischt, und in einem 1 Maag Bein eingegoßen.

#### Cin anderes.

Nimm rothen Bucken ober Beifuß 8 Both, fiebe sie in 14 Maaß Lauche, hernach thue bazu :

Baumöl 6 Loth, mische es untereinander und schütte ihm eine halbe Maaß auf einmal davon ein, dieses wiederhole des Tags viermal.

### Ein anderes.

Sparkaldschaum 6 goth, Rhapontic, Spicanard,

Capernwurzel, jedes 4 Loth, zerstoße und mische es untereinander und gleb ihm von dem Pulver 3 Löffelvoll in anderthalb Maaß laulichtem Baster auf einmal ein.

## Ein anderes.

Rhapontic 6 Loth, Calmus, Caperwurzel, jedes 10 Loth,

alles untereinander gemischt und zerstoßen, davon einem Pferd auf einmal anderthalb Loth mit laulichtem Baffer eingegeben.

Reibe ihm die Schenkel auch außerdem mit Essig,

werin Salz und Aleien gesotten worden, bann es febr übl auf die Beine zu bringen.

Basche ihm auch daneben den Kopf mit warmem Kasser, worin Polen gesotten worden; darnach salbe es wi Del, worin Meerwasserblüth oder Schwamm zerzhen, also, daß du den Kopf und die Ohren wohl das mit erweichst.

Man foll allen möglichen Fleiß anwenden, daß man som Schlaf enthalte, es fei mit der Stimme, Tromsweln, und anderm Getos, Ruthen oder Peitschen, oder lebungen.

Bor Ralte huten und eine gute Streu machen, bamit

fe im Riederfinken nicht hart fallen.

Anftatt bes Futters, weil es daßelbe nicht geniessen fann, magft du nehmen Waizenkleien, gemahlne Bohenn, Salz und Basser, mit Essig vermengt, und ihm ingießen.

Der Trank soll laulicht fein, worin Leinsaamen und

Honig gesotten.

Die Speisen sollen sein resolventia, das ist, daß sie dicke Feuchtigkeiten dunn machen, und den Harn beforstern; als da sind Blätter vom Köhlkraut, Lorbeer, Sichbrie, Wegweiß, Weidenblätter, Feigbohnen, Kleienskumplein, mit Honig vermischet, Leinsaamen in Wassier gesotten, und mit Honig vermischt, zerstoßene Bohsen, Erbsen und Gerste, mit Honigwasser gesotten.— Diese abgesottene Brühe kann man hernach dem Pferd unter das Trinken schwitten. Denn diese Species ersachren nicht allein, sondern reinigen und führen die peccirende Materie aus.

Gleich im Anfang foll man bem Pferd eine Aber an dem Kopf, Bruft, ober Weichen springen lagen, ober

aber, wenn bich die Kräften zu schwach bedünken und es auch Altershalber anders nicht sein kann, die aber auf der Rase oder auf dem Schweif, um die Materie allein von dem Ropf hinweg zu ziehen und nicht vornemlich auszuführen, nochmals erstlich erweichende Clystieren brauchen, hernach die schärfern.

Ein Elystier.

Taufendgüldenkraut, Bergmünz, Psopp,
Stöchakkraut,
Beimeind, jedes 1 Handvoll,
Lerchenschwamm, Salz, Coloquint,
Stickwurzel, jedes 2 Duintlein,
Engelsüß, Fenchel,
Kümmel, jedes 1½ Loth.

lage alles in Baffer bis auf die Halfte einfieden, thue bernach, wenns durchgefeiht ift, zu der Brühe

Hiera picra 4 Loth, Coloquint. Mart, Scammonium jedes 1 Quintlein, Salz 1 Loth,

Lerchenschwamm 1 Quintlein, mache 3 Clystiere baraus und gebrauche es.

Ein Einguß.
Poley, Calmus, Spicanardi,
Cappernwurzel, jedes 1 Loth,
siede es in 1 Maaß Wasser bis zum halben Theil, seihe es durch, theile es in 2 gleiche Theile und gieße es dern Pferd auf einmal 1 Theil ein.

Die Berpflegung. Der Stall foll bell, trocken und luftig fein, Das Futter foll fein : Blatter von Röhltraut, Weibenblatter, Cichorie, Feigbohnen, Rleienklumplein, mit Honig vermischt, Leinsaamen, in Honigwasser gesotten, Zerstoffene Bohnen,

Biden und Gerste, in Honigwasser gesotten. Der Trank soll sein die Brühe von den Stüden, welche in Honigwasser gesotten worden, welche Brühe man mit mehr Wasser bünner machen kann. Solche Species ernähren nicht allein, sondern reinigen auch,

und fahren die verdorbenen Feuchtigkeiten aus.

Und da die Feuchtigkeiten in den also beschaffenen Schlafsüchtigen gemeiniglich in die Schenkel hinab fallen und dieselbe, nicht ohne des Pferdes Schaden, des schweren, will sichs gebühren, daß man sich auch dersels ben annehme und ihrer Pflege, welches dann also gesches hen kann, wenn man sie oft und viel mit warmem Basser wäscht und badet, und auch disweilen Kleien, mit Salz und Essig vermischt, und gesotten, wie ein Pflasser, warm überschlägt.

### Das 16te Capitel.

# Bon dem Krampf.

Der Krampf, von welchem allhier in biefem Capitel gehandelt wird, ift nicht der gemeine, welcher zu Zeiten ein Thier ankommt und bald darauf von fich felbst wiesder verläßt, sondern eine gleichsam immerwährende und zewaltsame Ein: und Zurückziehung der Neeven, wenn

sich dieselben zu ihrem Anfang und Ursprung zuziehen und, bis man ihnen durch gebührliche Mittel wiederum

ì

1

₹

i

au Gulfe tommt, alfo bleiben.

Derfelbe nimmt bisweilen alle Glieber des ganzen Körpers zugleich und miteinander ein, oder bisweilen dieses oder jenes allein. Derjenige welcher den ganzen Körper einnimmt, bindet und halt die Gliedet dermafsen gefangen, daß sie sich auf keinerlei Beise und nirzend hin, weder auf diese noch auf jene Seite wenden können, und wird gemeiniglich Ziehthier (Tetanus) genannt, weil sich die Mäuse und Nerven ohne Unterlaßeinziehen.

Es ist aber der Krampf dreierlei Art, nämlich der welcher die Glieder vorwärts ziehet, der andere ziehet Die Glieber gurud und bann ber britte und lette weber bin noch baher, sondern den Sals mit fammt bem Leib stark und unbeweglich hält, daß ihn das Pferd nicht hin und her biegen tann, sondern fteif halten muß. Es wird aber in biefer Krankheit bas Gehirn, bisweilen ber Unfang ober Obertheil bes Marts im Grat, ober sonsten biese oder jene Spann-Abern und Mäuse angefochten. Der Krampf, ben man bas Biebe, bas Thier beißet, ift eine von ben allergefcwindeften Tobgefahrlichsten Krankheiten, kommt hauptfächlich aus zweierlet Urfachen, nemlich von ber allzugroßen Ausleerung und von der übermäßigen Erfüllung. Aus der Evacuation und Ausleerung zwar bann wenn bas Pferd etwa eine weite Reise gethan, ober eine Beitlang ununterbrochen hart und schwer gearbeitet, große unleidentliche Site ber Sonne ausgestanden ober lang gefastet bat, benn foldes alles verzehret, troduet und macht baf fich befihalb bie Rerven und Mäufe gurud gieben und frampfig unden. Sa es kommt auch bisweilen daher, wenn man in Pferd allzu streng reitet, fast schwisen läßt und da si hinkend geworden, nicht wieder recht versehen und him läßt, oder da es etwas im Worderbug zerrißen, in Zeitlang hernach ohne gebührliche Hissmittel gelafin wird; oder wann ein Hengst castrirt und nicht recht mheilet wird; oder wenn das Pferd an einem spannschichen Ort verleßet wird, und die Nerven nicht nach der Lueer ganz zertheilt, sondern der Länge, Schlemmund der Auser nach verwundet; oder hinten in dem inken Theil der Arsbacken oder in den Seiten neben dem kmächt, (welche letztere Krankheit auch der Schlier gemunt wird) oder an andern spannäderigen und leicht apsindlichen Orten verleßet worden, als welche allen spannäderigten Orten, sammt dem Sehirn nicht allein spannäderigten Orten, sammt dem Sehirn nicht allein spannäderigten Orten, sammt dem Sehirn nicht allein spannäderigten, dieselbe entzünden, ihre Substanz dissipriren und verschwenden, daß sie also einlausen, zu kurz werden und sen machen, daß sie also einlausen, zu kurz werden und sich zurück ziehen.

Aus der übermäßigen Erfüllung aber kommt der Kampf alsdann daher, wenn die Pferde große Kälte leiden und den größten Theil im Binter unterm freien himmel, im Schnee, Sis und Bindwehen stehen oder fit wielem kalten Basser wandern mußen, oder sich inst nach einem Schweiß und großer Arbeit allzu sehr ntälten und in ein kaltes eisiges Basser geritten werden; oder in einer gar kalten Landschaft leben mußen, deren sie zuvor ungewohnt, weil sie aus sehr hisigen lindern kommen, oder eine Mengedicke und kalte Feuchstelten in ihnen haben; daher dann die Mäuse gleichsten gefrieren, die Durchgänge und Straßen, durch

welche die sinnliche Geister pflegen dahin zu wandern, eingenommen und verstopft werden und der Leib, sammt seinen Gliedern erstarrt, strack und ausgedehnt bleiben, oder wenn die Pferde auch für sich selbst einer bösen Complexion sind, dergleichen in solchen Thieren gemeiniglich phlegmatisch und blästig zu sein pflegt. Denn solches erfüllet die Nerven dermaßen, daß sie sich Noth halber in die Breite ausbreiten und kurzer werden müßen.

Die Zeichen, woran diese Krankheit erkannt wird, find vielerlei.

Rommt die Krankheit aus Erfüllung her so ift das Pferd vorher fett, did und wohlkleibig gewesen, und mit der Krankheit jählingen, sammt einem Fieber überfallen worden.

Denn eben baher kommen die Fieber, daß irgendwo ein Ueberfluß sei, welcher in die Gahrung gehet. Wenn nun nach dem Krampf und Zusammenziehung der Rusteln ein Fieber kommt, so muß in den Rerven ein solecher Ueberfluß sein, nemlich ein kalter spannender Schleim, welcher durch Wärme vertrieben werden muß. Da nun ein jedes Fieber eine hiße macht, die hiße aber zur Verzehrung solches kalten Ueberflußes gut ift so folget daß in solchem Fall ein Fieber behülflich ift.

Die aber welche durch eine unmäßige Ausleerung dazu kommen, sind gemeiniglich mager und haben anhale tend hart und schwer arbeiten, auch östers großen Dunger dabei leiden müßen. Zudem kommt auch diese Krankheit, wenn sie durch Ausleerung verursacht worden, fein allgemach mit der Zeit und nicht so sählingen, weil nach solcher Krankheit, welche eigentlich ein Fieber ist, zuerst der Krampf kommt. Denn die hise bes

Kiebers hat vorher so viel verzehrt, daß es unmöglich wice, noch so viel Uebersluß in den Nerven vorhanden psein, daß es dieselben spannen sollte. Wenn er nun wn Ausleerung ist, so müßte er nothwendig durch die Kistlung gewendet werden, welches sich alsdann nicht siet; denn die Natur und Kräfte sind schwach und kinnen in der Eil keinen so häusigen Nutrimentsaft unden und einführen; und wenn dann solches nicht sin kann, so nimmt der Affect zu und ist schwerlich wehr zu curiren.

Ueberdies wird der Krampf insgemein erkannt wenn bes damit behafte Thier plöglich fällt und die Gleiche der Gewerbe bald einzieht, bald aber wiederum von sich ausstreckt, über den ganzen Leib zittert und schwizer, und bisweilen auch einen Schaum zum Rauf her

me von sich giebt.

Der Krampf aber welcher ben Kopf hinter sich noch worsich zieht, sondern strack, starrigt und undeweglich den Halb, auch mit dem Rücken starr und undeweglich ist, hat harte Weichen, welche gegen die Rieren zu schmat, eng und eingezogen sind, einen in die Höhe erhobenen steisen Schwanz, welchen es gleichsfalls nicht diegen kann, ist in den Vorder Wügen, Schenkeln und allen andern Sliedern ganz kraftlos, uns bweglich und gleichsam gebunden.

Solche Pferde haben auch kalte, starrende Ohren und keife Schenkel, welche sie durchaus nicht biegen können; in es sind ihnen alle Nerven und Blut-Abern, die Ausen selbst todt und gebunden, die Junge und Lefzen ans gefesselt; das Maul dabei dermaßen verschlossen, daß weder essen noch trinken kann, und auf allen Seiten wurdt gezogen. Dieser Krampf heißt eigentlich das

Maul-Gesperr und ist so man 24 Stunden wartet, uns beilbar; kommt auch oft von Berzauberung her. Sies

he Figur No 8.

Benn er natürlicherweise von Ueberfüllung und talten gaben Feuchtigkeiten berkommt, fo bat bas Pferb inzwischen die Kaferwürmer im Magen babei und es ift bemnach hohe Zeit, solche zu tobten, benn bas Pferb erträgt dies nicht lange. Sch habe diese Krankheit beis berfeits, GDtt lob! oft und glucklich curirt, fowohl an ben Rafermurmer, als am Bergaubern ; wie mir bann, jum Billfomm, von bofen mißgunftigen Leuten, ale ich den erften Sag auf die Soch-Fürftlichen Burtemberg. Stuterei gezogen, 8 Pferde auf einmal das Maul-Ges fperr bekommen, welchen ich aber mit Gottes Silfe, bald wieber geholfen habe. Bann folche Pferde gehen, halten sie ihre Schenkel strack, ziehen die Fuse hinten nach. Siehe Figur No. 9, und wenn sie darnieder fallen, konnen sie sich selbst nicht wieder aufhelfen, sondern figen auf den hintern Fugen, wie bie Bunde, haben auch große Befchwerniß bag fie fich ftala len mogen, miften aber oft wiber ihren Billen. Dann wegen des Stallens, fo find die Maus ber harn-Blas fen eingeschrumpft und konnen alfo biefelbe nicht ein gieben : Dagegen die andern, welche jum After bienen, relarirt ober nachgelagen ; und außerbem ift auch bid austreibende Rraft an und fur fich felbft in folchen Pferden fdwach und unvermöglich.

Wenn aber der Krampf allein den vordern Theil bei Leibes, als den Hals und die Brust und vordere Schenakel, eingenommen, da halt das Thier seinen Hals strack und unbeweglich, und kann die vordern Schenkel nicht biegen; die Blut-Abern auf den vordern Bügen und

OT AM

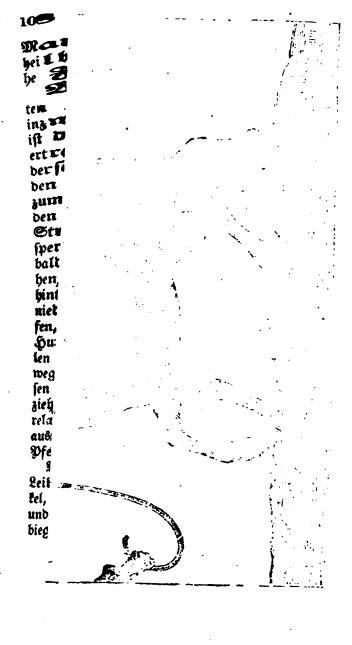

Ohren sind ihm fast ausgebehnt und ber Mund und

bie Lefgen ohne Feuchtigfeit.

In dem britten und letten Krampf aber, welcher bie Blieber gurud giebt, find bem Pferd feine Schenkel und Schultern ober Borber-Büge gleichsam auch gebunden, fo daß es biefelbe, weber ben Ruden biegen tann, ift bis jum Kopf hinauf talt, hat die Augen voller Thranen, einen harten und falten Schwanz, eingezogene Beichen, figet wie ein hund und schleift bie guge im Seben nach. Siehe Figur Ro. 9.

## Cur dieser Krankheit:

Benn ber Krampf aus übermäßiger Erfüllung und ben falten, biden, gaben Feuchtigfeiten berrubrt, fo folgt ihm ein Bieber und bas Maul Gefperr. fem muß man erftlich entweber die Aber bei den Schlas fen, auf der Bruft, Schwanz oder die Sporr = Aber schlagen, oder neben dem Gemächt, oder die Schrank-Aber ; find bie Blut=Adern groß, fo foll man viel Blut laffen, bitgegen, wenn fie nicht groß find, wenig, ober gar nicht.

Bernach foll man ihm alle Morgen nuchtern ein Cly: flier geben, welches erwarmet und die Feuchtigkeit an

fich ziehet, wie folgt:

Bier. picra 3 Loth Bibergeil, Schildfrotenbluth, jedes 1 goth. Salz 3 Loth, Brube von Bingelfraut 1 Daaß, untereinander gemischt und bem Pferd beigebracht.

Ein anderes Cluftier. Bibergeil 2 Loth,

Baumol 8 Loth, Sonigwasser 1 Maaß, Salz 4 Loth, mische es untereinander und gebrauche es.

Ein anderes.

Bingeltraut, Mauerkraut, Köhltrautblätter, jedes 1 Handvoll, Basser 1 Maaß,

alles gekocht und ausgeprest; nimm hernach die Colastur und thue barzu

Cassia 3 hoth, Beil-Del, Rauten-Del, jedes 4 Loth, Salz 3 Loth,

untereinander gemischt und warm gebraucht.

Nachdem der Leib also gereinigt, so muß man ihm die Feuchtigkeiten von dem Kopf hinweg leiten. Sieb ihm dafür in den Mund ein dickes Reissig vom Feisgenbaum, Bachholders oder Lorbeerbaum, Weiben oder eine Ochsensenne, mit Honig beschmiert, und laße es daran käuen den ganzen Tag, (ausgenommen wenn es essen oder trinken soll) damit sie die Jähne nicht aufeins ander seben, denn wenn solches einmal geschehen, so ists aus mit dem Pferd. Man kann dem Pferd auch Berstram auf ein Mundskück binden, oder in das Mundskück schieben, und daran käuen laßen. Siehe Figur No. 10.

Dadurch werden die Kinnbacken bewegt, der Kopf gereinigt und die Berstopfung des Siebbeins und der Naselöcher eröffnet: oder man gieße Wein auf einen heißen Stein und laße den Dampf zu des Pferdes Kopf

,

αß

:ei a8

e= 10 t,

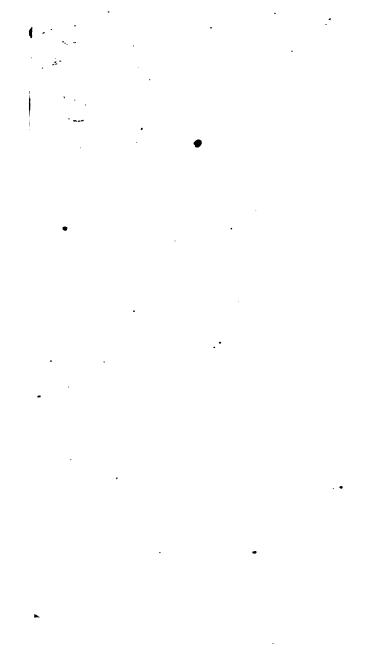

tauchen, ober fprige ihm niefende Sachen in die Nafeldster, bas ein Nießen erwecket und die Feuchtigkeiten hers wiehet.

hernach schutte ihm folgenden Einguß ein :

Bibergeil,

Dpopanar, jedes 1 Loth, Theriat & Quintlein.

Bein & Maaß,

alles untereinander gemischt und eingegoßen.

Ein anderer Einguß.

Opopanar, Enzian, Storar Calaminth, jedes 1 Loth, Myrrhen,

Langen Pfeffer, jedes & loth; alles untereinander gepülvert und in einer halben Maaß Bein eingegoßen.

Ein anderes für das Maul-Gesperr. W.

Beiche das Menstruum Birginis im Baffer brei Stunden und reibe dem Pferd oft die Zähne und bas Raul inwendig damit, schütte ihm auch folches ein.

### Ein anderes M.

Sperre ihm ein neues Schloß welches niemals gestraucht worden, im Maul auf und schütte ihm & Pfund Menschenkoth mit & Maaß Essig, St. Johannistraut, Biederthon und Maurraut, jedes 3 loth, untereinans der gemischt ins Maul.

Ein anderes M. Bitr. Antimonium 1 Quintlein, Saffran 1 Quintlein, Corallen-Mos 2 Quintlein, Bermuthwaffer & Maaß, laße es über Nacht zusammen stehen und schütte es bem Pferd morgens frühe ein.

Ein anderes.

Schlangen=Pulver & Loth, Menstrum Birginis vel muliers ein Fleck= chen,

Saffran 1 Quintlein, Beißen Biefels Balg, so groß wie ein zehn Centsstück, Bibergeil 1 loth

Bibergeil & loth, Wein & Maak,

lafe es über Racht beieinander ftehen und schütte es bem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Schlangen=Pulver 1 loth, Hepar Antimonium 1 Quintlein, Scorzonera 1 loth, Menstrum Muliers ein Flecklein, Saffran 1 Quintlein, Bein 1 Maaß,

laffe es über Nacht stehen und schütte es bem Pferd auf einmal ein.

Ein anderer Einguß.

Nimm Lorbeer 2 loth, Weißen Pfeffer 1 loth, Beinrauthen 2 Händevoll,

Alles untereinander gestoßen, mit 8 loth Baumöl in & Maaß Wein vermischt und auf einmal eingegeben.

## Ein anderer Gingus.

Rimm Beinrauthen=Saamen 4 loth, Bilde Begweiß, Petersilien=Saamen, jedes 2 loth Kümmel, Enzian, Salpeter, Bibergeil,

Dpopanac, jedes 1 loth, alles untereinander gestoßen, davon dem Pferde täglich 2 köffelvoll in einem warmen Wein oder Gerstenwasse ser eingegeben und gleich darauf 8 loth Baumol, damit es ihm nicht wieder aufsteige.

Ein anderer Einguß.

Rimm Bibergeil, Beißen Pfesser, Petersilien-Saamen, jedes 1 loth, Honig 2 Löffelvoll, Barmen Wein ober Wasser 1 Maaß,

vermischt untereinander und dem Pferd eingegoßen. Man sollte auch ein solches Pferd mit erwärmenden Salben wohl reiben.

Eine Salbe.

Nimm Bibergeil,
Baumöl, jedes 3 loth,
Regenwürmeröl 4 loth,
Weinrauthöl,
Loröl, jedes 3 loth,
Unguenti Agrippā ½ Pfund,
mtereinander gemischt und angewendet.

Eine andere Galbe.

Rimm Dialthea, Ropul. Unguent. agrip. jedes & Pfund, Loröl, Terpentinöl, Iohannisöl, jedes 6 loth, Cuphorbium 3 loth,

mifche alles untereinander.

Ein anderes für den Krampf an einem Glied.

Hanfkraut, Stengel und Burzel, hade und fiebe es in Baffer, binde es ihm warm auf das Glied und lase bem Pferd die Biertel-Abern außerhalb des Kegels schlagen.

Ein anderes.

Mache Baumöl wohl warm, tauche einen wollenen Lappen hinein und binde es bem Pferd wohl warm über bas Glied etliche Tage.

Ein anderes.

Nimm Salbei, Dillenkraut, jedes 3 Händevoll, Rothen Köhl 6 Händevoll,

fiebe und bahe das Pferd damit, fchlage es ihm auch aber.

Eine andere Salbe.
Nimm Unguent. agrippä. Martiaton.
Salbe von Ibisch, jedes 4 Psimo,
Regenwürmeröl 8 loth,
Kichtenöl 12 loth,
Loröl 6 loth,
Costenöl,

Savenbaumol, jebes 4 loth, alles untereinander gemifcht.

#### Ein anderes.

Nimm Bache & Pfund, Galbanum & Pfund, Terpentin & Pfund, Bibergeil 8 loth, Hirschmark 8 loth, Pfesser 4 loth, Baumöl 1 & Pfund,

mache es untereinander über dem Feuer zu einer Salbe.

Ein anderes.

Nimm Terpentin 16 loth, Opopanac 4 loth, Lorbeer 12 loth, Kichtenöl & Pfund,

mische alles untereinander, siede es in Baffer zu einer Salbe und schmiere bas Pferd am ganzen Leib damit.

Gine andere Galbe.

Nimm Bibergeil,
Dpopanac, Lorbeer,
Dürre Schwertelwurzel, jedes 8 loth,
Ammoniacum, Galbanum,
Teufelsbreck,
Carpobalsamum, jedes 6 loth,
Euphorbium 4 loth,
Spick-Del,
Pfesfer, jedes 2 loth,
Fuch3schmalz 2 loth,
Lorbeeröl,
Camillenöl, jedes 1 Pfund,
Altes Baumöl 4 Pfund.

untereinander gemischt und eine Salbe daraus ges macht.

Eine andere Salbe.

Nimm Ibisch=Salbe,
Salbe von Arragonia,
Pferdeschmalz, Unschlitt,
Storaröl, jedes 3 loth,
mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes.

Rimm Fuchsöf 2 loth,
Euphorbium Del,
Pfesser: Del, jedes 1 loth,
Tirpentin: Del 2 loth,
Bar-Del 1 loth,
Holder: Del,
Eosten: Del, jedes 2 loth,
Ihisch: Salbe & Pfund,
Schweinen: Schmalz & Pfund,

mische alles untereinander zu einer Salbe, und wenn man das Pferd damit geschmiert hat, soll man alsbald folgendes Pulver darauf streuen:

Pulver zum Aufstreuen.

Nimm Poley 6 loth, Senffaamen, Lorbeer, jedes 4 loth, Euphorbium 2 loth,

untereinander gemischt and ein Pulver daraus gemacht. Wenn nun ein Pferd also geschmiert worden ist, muß man es mit Lüchern wohl zudeden und an einen warmen Ort stellen, damit es schwist, alsdann den

Someif wohl abgetrodnet und von neuem wieder gesthniert, dies muß man einigemal thun.

Man foll auch das Pferd, mit Decken wohl zuges wit, dampfen, mit übergegoßenem Bein auf ein Stück infen Stein; worauf der Schweiß kommt, welcher whl abgetrocknet werden foll.

Bur Sommerszeit kann man es oft in die Sonne sühren, oder tief in den Mist stellen, damit der Schweiß webl abwischen und in einen warmen Stall stellen.

Benn der Krampf das Thier heftig zuden macht, md es sich vermuthen läßt, daß dieselbe von Erkältung hrührt, so sehe vor allem zu, daß man das Pferd an inen warmen Ort stelle, rings um es ein Feuer mache, jedoch ohne Rauch, den ganzen Leib, sammt allen seis un starrigen Gliedmoßen mit Bertram wohl reibe und mit erwärmenden Salben schmiere.

Eine Salbe.

Nimm Dibanum 2 loth, Euphorbium, Fuchsschmalz, Galbanum, Vetersilien, jedes 4 loth, Bbellium, Teufelsbreck, Salniter-Schaum, Lorbeer, Nop, Carpobalsamum, jedes 6 loth, Altes Baumöl, Buchenholz-Del, jedes 8 loth, Schwertel-Del 4 loth,

Lor-Del 6 loth, Spid-Del 3 loth,

nach der Kunft zu einer Salbe.

Wenn ber Arampf aber auf ein Gefchwar erfolget, fo muß man erweichenbe, erwarmenbe und zertheilenbe Sachen auflegen.

Kommt er aber vom Fallen, Schlagen, Stoßen ober verwunden, wovon ihm die Spann-Abern ftarrigt ge= worden, so muß man den Schmerz stillen und der Ners ven Ursprung stärken; deswegen nachfolgendes zu gestrauchen: Purgire erstlich das Pferd hernach Nimm Dillöl, Camillenöl, jedes 6 loth,

Lein-Del ein Biertel Pfund,

schmiere das Pferd wohl an dem schabhaften Ort da-mit darauf lege ihm warme Sadden über, in welchen gesottene Gerste, Camillen, Bodshorn und Leinwasser gesotten worden ift.

Wenn aber der Krampf auf einen giftigen Stich ober Bif erfolget, fo foll man ihm barauf legen Cca-

biosen, mit Eierbotter gebraten, so wie auch Item, Enzian, Salbei, Lorbeer, Diptam, Theriac.

Hat aber das Pferd viel Blästen in den Schenkeln, so ist dieses die beste und nächste Eur, daß man ihm die damit behafte Glieder mit den Händen und warmen Tüchern wohl reibe, oder base ihm die Schenkel oft mit nachfolgenbem :

Rimm Bachmung, Camillen, Lorbeer-Blatter,

Rauten, Salbei,

fiebe es wohl untereinander und babe ihm die Schenkel bamit.

Benn ber Krampf aus ber unmäffigen Ausleerung

herkommt, so ist es gemeiniglich töbtlich, jedoch nimmt man dann beseuchtende Mittel vor die hand: Als man kellet das Pferd in Sommers = Zeiten in einen stillen, switzen und etwas kühlen Ort, dagegen im Winteran im mittelmäßigen, und läßt es sich sein allgemach besmen; giebt ihm alle Tage I oder 2 Clystiere, Mors. 1806 frühe nüchtern.

Nimm Brühe von Hammelstopf so viel hierzu genug ist,
Beil-Del 6 loth,
Den Schleim vom Ftöhetraut, 8 loth,
Salz 2 loth,

mmifche es zu einem Clyftier.

Ein anderes.

Rimm & Maaß warme Milch, 8 Eierdotter, Beil-Del 6 loth, Salz, 2 loth,

mtereinander gemischt.

Den Leib soll man ihm täglich mit Milch und BeilDel wohl schmieren, ober ein Pflaster von Leinsaamen,
Bockhorn und Ibischwurzel in Wasser gesotten, mit Berste und Beil-Del vermischt, überschlagen auf den Rückgrad und den Ort des Gewerbs, im Sommer läßt wan sie auch schmieren, wie obengemeldet; und um den Leib imwendig zu beseuchten, schütte ihm alle Morgen Beiß= oder Esels-Wilch & Naaß, mit 6 loth Jucker urmischt, ein; sprise ihm Kürbis-Del in die Nase und ise es auch kauen auf Weidenholz, Feigenbaumholz, wer eine Ochsenseune, mit Honig bestrichen. Seine Speise sei frisches Gras, Beu, Haber, Spelz, Klumpchen Gerstenmehl, Rebblätter.

Bas die Fütterung des Pferdes mabrend des Kram= pfes betrifft, welcher aus übermässiger Erfüllung her= kommt, so sollen ihre Speisen einer warmen Complexion sein, als eingeweichte oder gebrochene rothe Kichern, Erven, zweigebacken Brod, Gerste, Lorbeer, gesottene Kleien, gebrochene Gerste in Basser eingeweicht, Heu mit Salniter bestreuet, aber keine Bohnen.

Der Trank foll laulicht fein, ein Baffer, worin Gerstenmehl, Honig, Kichern und Pfeffer gefotten worden.

So foll man auch ihm, um die Kinnbacken zu bewesen oft zu freffen geben.

### Das 17te Capitel.

# Bon dem Feifel.

Dies ist eine geschwinde und sehr gefährliche Krantheit, kommt gemeiniglich mit der Darmgicht, bisweilen auch ohne Darmgicht an, und wo deren innerhalb 12 Stunden nicht Rath geschaft wird, ist dieselbe todtlich oder sehr schwer zu curiren.

Es sind aber die Zeichen dieser Krankheit diese:

Das Pferd fällt gand matt und fraftlos babin, legt ben Kopf auf die Erde, stredt alle Biere von sich, stebet wieder auf, legt sich dann wieder nieder und blähet sich, als wenn es die Burmer bisen oder sonst Grimmen im Leib hatte; die Ohren und das Geschröt sind kalt

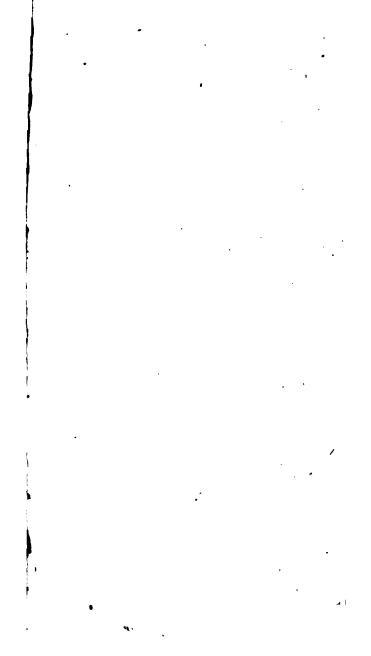

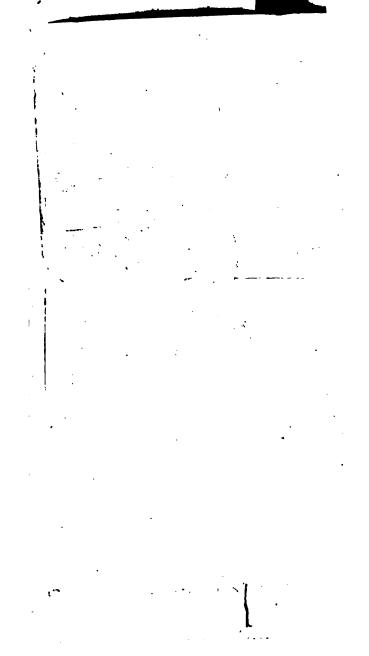

mb es läßet beibes hangen; bisweilen ift ihm auch bie die buge burr und trocken; es triefen ihm auch bie Aus mann nicht fressen. Siehe Figur No. 11.

Die Ursache dieses Uebels kommt, wenn der Mund Magens verletzt oder beschloßen wird, welches geschet, wenn die Pferde auf großen Reisen oft Brod Salz zu fressen bekommen, und dann in größter Meit bei hisigem Wetter oft und viel von alten Pfüskn oder ganz eiskaltem Wasser trinken, oder viel answehtes Futter mit Kleien, Träbern, neues Heu, Saat webergleichen fressen und dann darauf hart schaffen wißen: wodurch dann der Mund des Magens verletzt wid und dies Uebel entsteht. Dem soll man also hels in, und je eher, je besser es ist.

Diesem soll man, wo möglich, alsobald ein Clystier, wie im Capitel von der Darmgicht zu finden, appiciren und folgendes gebrauchen:

23.

Rimm einen Lux-Rlauen und reiße das Pferd damit n den beiden Ohren, öffne ihm auch die Abern unter er Zunge damit, wie auch den dritten Staffel, reibe es ernach mit Salz und laße es wohl bluten, im Fall man der keinen Lux-Rlauen bekommen kann, soll man ein lieten nehmen und obenbeschriebene Theile damit öffm. Binde ihn hernach an das Mundstück in einem kücken Leinwand:

Teufelsbreck & Quintlein, Anoblauch, 3 Behen, Farrenwurzel 2 Quintlein,

es 2 ober 3 Stunden barauf fteben.

#### Ein anderes.

Mann tann ihm folgenden Eingus, wenn es nach der Deffrung nicht nachlagen follte, geben :

Myrchen 1 Quintlein, Tragaranth 2 Quintlein, Saffran 1 Quintlein, Weirauch, Teufelsbreck, jedes 1 Quintlein: Honig 6 Löffelvoll, Holderblüthwasser 4 loth, Wein eine halbe Maaß,

alles untereinander gestoßen und gemischt.

Ein anderes W. Hepar Antimonium 3 Quintlein, Bein oder Erdrauchwasser & Maaß, mische es untereinander und schütte es auf einmal ein.

> Ein anderes W. Mithribat 1 toth, Theriac 2 Quintlein, Saffran 1 Quintlein, Branntwein 8 loth,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Deffne ihm die Krospel-Aber in der Rase, auf beis ben Seiten, die mittlere Bung-Aber, die Schlemmader an der Spige der Bunge, oder die Aber auf der Bunge, und reibe ihm die Bunge wohl mit gestoßenem Knobslauch in Essig geweicht.

Ein anderes.

Schütte ihm Salzwasser und Heringslack ins Ohr, und ein & Maaß in den Rachen.

### Ein anderes.

Schiebe ihm Gunbelreben mit Salz vermischt in die Relöcher.

Ein anderes.

Binde ihm Wermuth auf bas Gebiß.

Ein anderes.

Ochsenzungenwurzel, Gute Heinrichwurzel, jedes & loth, Gundelreben 1 loth, Salz & Handvoll,

fciebe es ihm in den Rachen.

Ein anderes W. Mithribat 2 Quintlein, Bibergeil 1 Quintlein, Saffran 1 Quintlein, Sir Stüdchen Wiefel-Balg, so groß als ein 10 Centstüd, Menschenkoth 10 loth, Wilbe Kürbiswurzel 1 loth, Wein 1 Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

### Ein anderes.

Prese den Saft von frischen Gundelreben, thue ihn dem Pferd in die Naselöcher, halte dieselbe ein wenig zu so wird das Pserd anfangen zu braußen, und der Feis sel vergehen.

Ein anderes.

Schütte dem Pferd kaltes Waffer in die Ohren, und fleche ihm den dritten Staffel (oder Kern.)

#### Ein anberes.

Nehme ein spisig Eichen = Holz, steche ihm Ducer durch die Nafentruspel, steche ihm den dritten Stoffel, und öffne hinten den außersten Theil des Schwanzes.

#### Ein anderes.

Grabe Meerrettig im Frühling ober herbst, pul= vere benselben, und wenn ein Pferd ben Feifel bekommt, so schütte ihm 1 loth, mit Bein-Effig ein.

### Ein anderes.

Sieb ihm, wenn du nichts anders haben kannft, ein wenig Honig zu verschlingen.

## Cin anderes 28.

Farrenwurzel, welche im Aequinoctio ohne Eisen gegraben worden, Gundelreben, jedes 1 loth, Teufelsdreck 2 Quintlein, Anoblauch 3 Behen, Beirauch 1 Quintlein, Ein & Maaß Essig,

untereinander zerstoßen und dem Pferd eingegoßen, nachs dem man zu vorher die Ohren, Gaumen, Zunge und Schwanz mit einer Fliethen geöffnet hat.

Ein anberes.
Saft von Gundelreben & Maas,
Menschenkoth 1 Handvoll,
Bibergeil & loth,
Saffran & Quintlein,
Menstruum Mulieris, ein Fleckhen so groß
wie ein halber Thaler,

Farrenwurzel 1 both, Wein ober Waffer & Maak, marinander gemischt und eingegeben.

Ein anderes M. Wilde Kürbiswurzel 2 loth,
Taufendgüldenkraut 1 loth,
Neffelwurzel,
Uttichwurzel, jedes 1 loth,
Bibergeil 1 Duintlein,
Ein Stückhen von einem Wiesel-Balg,
Saffran & Duintlein,

siebe alles wohl in einer Maaß Wein und schütte es bem Pferd ein, nachdem du vorher demselben die Ohren und des Ende am Schwanz geschligt hast.

Ein anderest. Enzian 6 loth, Lorbeer 6 loth, Myrrhen 4 loth, Elfenbein 2 Pfund, Hirschhorn 2 Pfund,

untereinander gemischt und 2 loth auf einmal bem Pferd in 1 Maaß Essig eingegoßen; die Lüftung aber der Ohren und des Gaumens dabei nicht vergeßen.

Ein anderes. Die Burzel von wilden Kürbissen, Areide, jedes 2 loth, Salveter 1 loth.

alles untereinander gemischt und in 4 warmen Wein eingegoßen.

Ein anderes 2B. Pulver von einem calcinitten Storchen 1 loth,

Saffran 1 Quintlein, Teufelsbreck 1 loth, Bein 1 Maaß,

untereinander vermischet und eingegeben.

Man follte auch ben Beifel in allem, wie die Darm= Gicht curiren.

#### Ein anderes.

Damit dem Pferd die Feifel nicht anstoße, so gieb ihm des Jahrs etlichemal gestoßenen Schwefel unter das Kutter.

# Die Berpflegung.

1. Der Stall foll warm und troden fein.

2. Soll man bem Pferd eine gute Streu machen.

3. Das Butter foll wenig und meistentheils Beu fein.

4. Das Erinken laulicht flieffendes Wasser, worin wilde Kurbiswurzel und Gundelreben, jedes eine Handvoll, gesotten worden.

### Das 18te Capitel.

# Von den Augen.

Die Angen find das Licht eines Geschöpfes und von der Gestalt rund, bestehend in 3 Feuchtigkeiten und 7 Hautchen, und daher auch gewißen Krankheiten untersworfen. Die Augenkrankheiten entstehen durch Entzündungen, Röthe, Jähren, Beißen, Augen-Zubacken, inwendigen Zusällen, Staren-Fellen, äußerliches Schlasgen, Fallen, Stoßen, Stechen, u. s.

Die innerlichen Urfachen find, fluffige und feuchte implexion, Ueberladung mit Geblüt, gallichte Schärfe ich Geblüts.

leußerliche Ursachen sind Rauch, Stand, Del, große bie, scharfe schneibende Binde, Kalte, Gebrauch scharest aufriechender Speisen.

Benn der Schmerz in einem Auge ist, so zieht er geminiglich sich auch gerne in das andere. Defteres Biederkommen der Augenschmerzen pflegt endlich Fleken oder gar Blindheit mit sich zu bringen. Wir wollen deshalb die Cur erstlich von außen, von

Bir wollen beshalb die Cur erstlich von außen, von den Staren-Fellen anfangen, deren giebt es dreierlei, der weiße, graue und schwarze, welcher letztere unheil-

bar ift.

Es entstehet aber ber Star entweder von einer subtilen, auch bisweilen einer bicken und zähen kalten Feuchtigkeit, welche von dem Gehirn durch die Gesichtsnerven zu den Augen herab steiget, oder wenn das Thier auf den Kopf oder die Augen geschlagen oder gestoßen wird, oder darauf fällt, entweder in dem Augapfel oder zwischen den Hagoide und dem traubenformigen, und dann der Cryskallinen Feuchtigkeit; wenn er zu seiner Bollkommenheit gelangt, so gleicht er einem subtilen Spinnengewebe und beninnnt dem Auge sein Gesicht.

Die Zeichen siehet man vor den Augen an seiner Bewegung, wenn nemlich die Feuchtigkeit ober das Fell, das sich in dem Augapfel zwischen dem Häutchen Rhageide und der Ernstallinen Feuchtigkeit sehen: läßt, weißlicht, nach dem Himmel-Blauen neigt; Aschenfarbe der gelb ist, sonst hell und klar und durchscheinend, und denn man es mit den Händen: angreist: dalb da bald.

11 =

dorthin weichet; wo solche Zeichen sind, da ist noch etwas zu hoffen wofern die daselbst gestandene Feuchtig-

feit nicht gar bid, schwüligt und hart ift.

Diesen Staren nun, wenn er noch neu und subtit, noch nicht zusammen geronnen und gestanden ist, dazu auch den Apfel nur ein wenig trüb und nicht ganz weiß macht, zu vertreiben, muß man die Eur, wie auch die Berpstegung, als auch Speise und Trank auf folgende. Beise wohl in Acht nehmen.

Bor allem den Leib clustieren.

Lein:Del & Pfund, Honig 4 Loth, Coloquinten:Mark, Lerchenschwamm, jedes 1 Loth, Scammonium 1 Duintlein, Extract. Cascarinde 4 Loth, Salz 1 Handvoll,

Blieffendes Baffer, fo viel als nothig ift,

siede es untereinander, alsdann nehme von der abgeseih;

ten Brühe 1 Maaß und gebrauche es marm.

Um die Feuchtigkeiten aber zum Ausführen geschickt zu machen, gebe ihm zehn Tage nacheinander nichts an bers zu fressen als Weizenkleien, mit Bockshornsaamen, Lerchenschwamm und Honig vermischt, ober gieb ihm etliche Tage nacheinander folgenden Einguß;

Lorbeer, Enzian, Runde Ofterlucen, Lerchenschwamm, Turbith, jedes I Loth,

alles untereinander gestoßen und vermischt mit Beilfafe 4 Loth, Betonienwasser & Maag auf einmal eingegoßen.

Ein anderes.

Bengelwurzel 3 Loth, Pappelwurzel, Baumöl jedes 8 Loth, Buder, Kosen-Honig, jedes & Pfund,

Fliessendes Wasser 3 Maaß, die Arzeneien wohl zerstoßen, miteinander gesotten, in 2 Theile getheilt, ausgeprest und auf zweimal dem Pferd

eingegoßen. Ein anderes M.

Salapwurzel 1 Loth, Scammonium ½ Loth, Gummi gutta, Fenchel, Anis, jedes 1 Quintlein, Warmer Wein ½ Maaß,

mifche es untereinander und gieße es dem Pferd auf einmal ein.

Ein andere 8.
Bockhornsamen 6 Loth,
Terpetin, Baumöl,
Honig, jedes 2 Loth,
Fliessendes Wasser 13 Maaß,
lake es wohl sieden und schütte es dem Pferd laulicht ein.

Ein anderes. Alten Speck 4 Pfund, Scammonium, Coloquinten:Mark, Pulvis hiera picr. Lerchenschwamm jedes 1½ Loth, untereinander gestoßen.

Mes wohl untereinander gestoßen.

Terpentin, Honig, jedes 3 Loth, Fenchelsaft 8 Loth, Gerstenmehl 1 Pfund,

alles untereinander zu einem Teig vermischet, und Ruchelchen so groß als ein Huhnerei daraus gemacht, als über ben andern Tag einem Pferd 2 derselben eingeben, 3 Stunde hernach herum geheftet stehen lagen und auf bas Gebiß folgendes in ein Sacklein gebunden:

Bertram, Schölkraut, Klapperrosen, jedes & Loth, Honig 2 Loth,

viel beger aber ist, wenn man solches in ein Mundstud schraubt, und das Pferd in solchem Mundstud herumheftet, benn man kann solche Arzeneien heraus und hinein thun, und durch die runde Löcher empfindet das Pferd ben Effect und arbeitet stets mit dem Maul und ber Junge. Siehe Figur No. 10.

Außerhalb ben Augen aber foll man folche Mittel gebrauchen, welche zeitigen und zertheilen und bie Feuchtigkeiten abtreiben, aber mit ben schwachern anfangen,

welche nicht so gewaltig angreifen:

Sonig, altes Baumöl, Fenchelfaft, jebes 1 Loth,

untereinander gemischt, zu einer Salbe gemacht und in die Augen gestrichen.

Ein anderes.

Fenchelfaft 12 Loth, Sonig 4 Loth,

fiebe es bis auf zwei Theile und ftreiche es bem Pfert in die Augen.

#### Ein anderes.

Calcinirte Schnedenhäuser ober Muschel 2 Loth,

Galigenstein 2 Quintlein, Ingwer 1 Quintlein,

eles untereinander ganz zart gepülvert und dem Pferd was davon täglich in die Augen geblasen, und dann Llettenwurzel im Futter zu fressen geben.

### Gin anderes.

Ingwer 1 Loth, Maibutter,

Honig, jedes so viel als nothig ift,

mache eine Salbe baraus und streiche es in die Augen.

#### Ein anderes.

Calcinirt Bitriol, bis er roth geworden ein Loth,

Beinrauten gedörrt, & Loth, untereinander subtil gepülvert und in die Augen geblafen.

#### Ein anderes.

Gundelrebensaft, Lauche von Schölkrautasche, jedes gleichviet, mische es untereinander und streiche es in die Augen.

Ein anderes.

Schölkrautsaft 10 Loth, Honig 6 Loth,

untereinander gemischt, über einem Kohlfeuer zu einer Salbe gesotten und in die Augen gethan.

#### Ein anderes.

Bohre ben Kern aus frischem Aspenholz, und fülle ben Ort mit Salz, Schlage unten und oben einen Block bavor und verbrenne das Aspenholz, so wirst du das Salz ganz gran calcinirt finden, dies blafe dem Pferd in die Augen.

### Ein anderes.

Die Galle von einem Rebhuhn oder Hahnen, tröpfele dem Pferd davon zweimal des Tags in die Augen.

#### Ein anderes.

Bermische vorbeschriebene Galle mit dem Saft von Rauten, Fenchel, Honig, Augentrost, Schölkraut und Eisenkraut, eines so viel als das andere und mache es zu einer Salbe.

### Ein anderes.

Rothe Ameisen, sammt ben Giern, thue sie wohl vermacht in ein Glas, und thue das Glas in einen Teig und setze es mit sammt bem Teig in einen Bactofen, wenn man Brod bact, so wird sich ein Wasser in dem Glas erzeugen, dies tropfele dem Pferd in die Augen.

#### Ein anderes.

Ausgepresten Saft von schwarzen Ameisen 2 Theile,

Branntwein 1 Theil, mische es untereinander und streiche es in die Augen.

#### Ein anderes.

Rehme von einem frischen Ei den Dotter zusammt den Bogel heraus, thue hernach die Schalen voll Salz und alcinire; bies hermach zu einem fubtilen Pulver gestefen, und bem Pferd in die Augen geblafen.

#### Ein anderes.

Diefelsaft und Honig, eines so viel als des andern, whe es untereinander, streiche es in die Augen, und ihm Goldwurzel im Futter zu freffen.

# Ein anderes.

Streiche ihm ben Saft von Schweinsbrob, mit Hosig vermischt in die Augen.

Saffran 1 Duintlein, Poley, Fenchelmurzel, Weinrauten,

Scholfraut, jedes 1 Handvoll,

. les untereinander wohl gefotten, die Brühe fein flar abgeseihet und bavon in die Augen gethan.

# Ein anderes.

Rehme Dpobalfamum und fchmiere bie Augen bamit.

Ein anderes.

Citronenfaft 4 Loth, Hedenschlangen: Schmalz, Honig, Altes Baumol, jedes 1 Loth,

mische es untereinander zu einer Salbe und streiche es in die Augen.

# Ein anderes.

Pulver von calcinirten Schwabennestern 4 Loth,

Honig, so viel genug ift,

#### Ein anderes.

Calcinirte Pulver von Hafenbeinlein, entweder allein ober mit hellglanzendem Salz vermischt, und blase es dem Pferd in die Augen.

# Ein anderes.

Birtene Ruthchen, die ein wenig durr find, gunde fie an und halte fie über einen zinnernen Teller ober Schuffel, aber aufrecht, daß der Brand am Zinn anftes he, so giebt es ein Del, mit demfelben schmiere das Fell.

Gierschalen, Schneckenhäuslein, jedes 8 Loth, calcinire thue dazu weißen Huhnermist, 2 Loth, Ingwer 1 Loth,

mifche es untereinander zu einem garten Pulver.

Ein anderes M.
Schölkrautsaft 4 Loth,
Sal Armoniacum 1 Quintlein,
Das Basser von gebrannten Elstern (Heintschaften) so viel als nöthig ist,
mische es untereinander und streiche es in die Augen.

Ein anderes M. Das Pulver von calcinirten Krähen, Calcinirten Wachteln, Calcinirten Elstern, jedes 2 Loth, Meisterwurzel, 2 Loth.

mische es untereinander zu einem zarten Pulver un blafe es bem Pferd in die Augen.

# Ein andere 8.

Große Klettenwurzel, oder schwarze Nießwur (Christwurzel) stede bem Pferd 2 Fingerbreit und

di Ange, zwischen Haut und Fleisch, und laste es & Aus stehen, dann nehme es heraus, wenn es nicht von fin heraus gefallen ist.

#### Ein anderes.

Rimm ein wohlgebratnes Ei, nehme ben Dotter hersus, und thue dagegen 3 Hafelnuß groß weißen Augskin, oder eine Haselnuß groß ungerischen oder römischen Bitriol hinein; stelle es aufrecht auf heiße Asche molaße es etwa eine Stunde stehen, drücke es hernach duch ein leinenes Tuch und streiche es dem Pferd in die Augen.

# Ein anderes.

Die Milch von Lowentapp, (Pfaffenblat) im Mai mb tropfele es bem Pferd in die Augen.

## Ein anderes.

Scholfrautwurzel, Begwartwurzel, Fellriß, Große Klettenwurzel, jedes gleich viel, und bange es dem Pferd an.

## Ein anderes.

Salz von Fenchel 1 loth, Campfer 1 Quintlein. Weißes Rosenwasser 3 loth,

Ein anderes 28.

Sal Gemma, Galcinirten Beinstein, Calcinirte Cibechsen, jedes 1 loth, Augen.

mische es untereinander und blase bem Pferb bavon in bie Augen.

## Ein anderes.

Das Baffet von Rettig bistillirt, Benchel, Meisterwurzel, Beiße Rosen, eines so viel als bas andere, mifche es untereinander und streiche es bem Pferd in die

Mit biefen Studen tann man ben Starn, wenn er noch neu und von aufsteigenben Dampfen entsprungen

ift, gar wohl vertreiben.

Run wollen wir zu ber Cur bes anbern Staars, welcher eingewurzelt und alt geworden ift, schreiten, wo nemlich ber Augapfel gang geflect und die mafferigte Feuchtigkeit gleichsam erfroren ift. Golche Pferbe fou man Anfangs wohl und oft purgiren, nachher die Blut= Abern an ben Augen und hinter ben Ohren öffnen .-Benn nun ber Staar zeitig und du benfelben flechen willft, fo lag bem Pferd vorher einen gangen Sag und Nacht nichts zu freffen geben, ben folgenben Morgen aber laß bas Pferd werfen, entweder auf linde Stren ober trodenen Dift, bamit es im Fallen teinen Scha. den bekommen moge, wohl binden, bamit es fich felbft und andern teinen Schaben thun tonne, auch dem Pferd ben Sals und Ropf fo zu recht legen, damit man ibm ohne alle Hinderniße zu den Augen kommen konne .-Alsbann lage bem Pferb bas Auge ftets offen halten, und fage bas Beife mit einer filbernen Augennabel, welche nicht sehr spigig ist und gieb wohl acht daß bu nicht fatt bes bornformigen Bautleins, bas Traubenformige antreffest, und oas Aug also verletest, amei

der dreimal an dem Angenwinkel, wo sich ein kleines kah erzeigen will, fahre nochmals mit der Nadel fort mb zwischen bem harten und traubenformigen Bautkin fein allgemach bin und her, bis du an den Ort kumest, wo der Staar ist, alsbann drucke die Rabel twas mehr, bis fich ber Ort bes Auges, welchen man mor bes Staars halber nicht hat feben tonnen, gang mtbloget, ber Mugapfel fich hell und flar feben lage, bas Baffer, bas unten ihm ben Staar gufammen geronnen und gleichsam gefroren war, heraus rinne und durchaus nichts Neblichtes mehr übrig bleibe.

Sobald nun ber Staar hinweg genommen und bas Auge aufgehort hat zu dampfen, so trodine es mit eis nem leinenen Tuchlein oder Rugden fein ab, ziehe nachber bie Rabel fein allgemach wieder heraus, tehre fie beim Herauszichen leise um und lege dem Auge hernach solche Sachen über, welche die Schmerzen stillen und feine fernere Materie lagen biergu rinnen, 218 : Gierklar, Rosen: Del, jedes gleich viel, unter einander ge-mischt und dem Pferd mit lindem Flachs überschlagen und laße das Pferd denselben ganzen Tag nichts fresfen, weil die vielfältige Bewegung ber Kinnbaden ben Augen großen Schaben thut, trinten aber tann man das Pferd mohl lagen; unterbessen follman das Pferd allezeit gebunden halten, bis die Feuchtigkeit vollig gefillt fei ; am britten Tage thue ben Umschlag von bem Auge hinweg, mache eine Mixtur von Rosen, Beiben, Rarten-Disteln, ober Fenchelmasser, masche das Auge wohl damit aus, und lege frischen Umschlag darüber; setze solches etliche Tage fort die du Besterung spürest.
Ein anderes für das Staaren-Fell.
Ran kann sich der Aberlaße in der Nase, oder die

Kruspel genannt, bedienen, welches aber besto bester ist, wenn es in der Stunde, wo der Neumond eintritt, geschiehet, die Licht-Adern, wie auch die Abern in den Ohren und hinter den Ohren, die Koller-Ader, oder die Aber 6 Fingerbreit unter den Augen, mit einem glüshenden Eisen brennen. Nach diesem kann man nachsfolgende Salbe brauchen.

M.

Aschenschmalz 1 loth, Bachtelschmalz 2 Quintlein. Del von der Aalruppen-Leber 1 Quintlein. Schölkrautsalz 2 Scrupel, Rosensalz 1 Scrupel, Fenchelsalz 2 Scrupel,

vies alles mische untereinander und schmiere das Fell Morgens und Abends damit.

Ein anderes 33.

Agtstein 1 loth, Rothe Corallen ½ loth, Perlenmutter, Aloes, Calcinirte Schwalben, Bleiweiß,

Eierschalen, jedes 1 Quintlein, Salmiac 2 Scrupel,

alles zusammen gepülvert und gemischt, und bem Pferd Morgens und Abends eingeblasen.

Ein anderes M.

Perlenmutter 2 Duintlein, Butia präparirt, Bleiweiß, Richts, jedes 4 Duintlein, Ungerischen Bitriol A. Duintlein, Bucker 2 Quintlein, die alles untereinander gemischt und gewülvert, Morgest und Abende dem Pferd in das Auge geblafen.

Ein anderes.

Ingwer, Hafelmurzel, Bimsenstein, jedes & loth, Galigenstein 1 Quintlein, Ratten=Mehl, so in Korn-Aedern wachsen, 1 loth.

Ungarischen Bitriol 1 Quintlein, alles untereinander gepulvert, und Morgens und Abends dem Pferd eingeblasen.

Ein anderes B.

Reigerschmalz 1 Quintlein,
Sanseschmalz,
Hafenschmalz, jedes 2 Omintlein,
Hafenschmalz, jedes 2 Omintlein,
Hasenschmalz, jedes 2 Omintlein,
Hasenschmalz, jedes 1 Quintlein,
Salz von Fenchel, jedes 1 Quintlein,
dies alles untereinander gemischt und dem Pferd über das Fell gestrichen.

Ein anderes W. Falken-Roth, Ganfe-Loth, jedes & loth, Gelben Senftsaft, Weinrautensaft, jedes & Duintlein, Scholkraufaft 1 Quintlein,

mische es untereinander zu einer Salbe.

#### Ein anderes.

Messe bem Pferd 2 Zwerchsinger unter ben Augen berab, baselbst sindest du eine Aber, schneibe sie entzwei und lege an ein jedes Ende einen Ring von einer Resselmurzel, lase wohl bluten, stelle es in einen finstern Stall und thue die Ring wieder weg.

## Ein anderes.

Nehme die Renne von Kalbe- oder junger Lammer= Mägen, wenn ein Pferd im rechten Auge das Fell hat, so stoße ihm in das linke Ohr, dagegen wenn es im lin= ken das Fell hat, ins rechte Ohr.

#### Ein anderes.

Nehme schwarzen Pfeffer 1 Quintlein, Beißen Pfeffer & Quintlein, Salpeter 2 loth, Honig, Baumöl, jedes gleich viel und so viel bis es genug zu einer Salbe ist

mische es untereinander.

#### Ein anberes.

Ossa Sepid, 1 Loth, gebrannt Salz, Augstein & loth Sasfran & Quintlein, Galitenstein 1 Quintlein, Honig,

Baumot, so viel zu einer Salbe genng ift, vermische es unterienander.

Ein anderes... Buchs: Galle & Quintlein, Honig 2 loth, Distillirt Relken Del 1 Scrupel, Pfeffer & Quintlein, with alles untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes. Ungarisch Bitriol 1 loth, Honig 4 köffel voll, we es über einem gelinden Feuer zu einer Salbe.

Ein anderes W. Rabenfchmalz 2 loth, Augstein 2 Quintlein, miche es untereinander.

ł

Ein anderes W. Hafelwurzel, Beißwurzel, Krottenblumenwurzel, Birnbaumenmistel, jedes 2 loth, mische es untereinander zu einem Pulver, und blase es dem Pset in die Augen.

Ein anderes.
Auripigment, Tutia, Ingwer, Pfeffer,
Ungarisch Bitriol, jedes & loth,
Rosenhonig, so viel hierzu nöthig ist,
mishe es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes.
Rehme die Beer von Cpheu,
Schwefel, jedes gleich viel,
kenne dieses zusammen auf einem Tigel, zerstoße es kanach und blase es dem Pferd in die Augen.

> Ein anderes. Sal Armoniac. Myrrhen, jedes 1 Quintl.

Storar calam. 1 Quintlein, Beißer Pfeffer, 2 Quintlein, Feberweiß, Salpeter, jebes 2 Quintlein, Aloes Succotrin 3 Quintlein, Beirauch, Ungarischen Bitriol, jebes 1 Quintlein, Honig, so viel nöthig ist zu einer Salbe,

untereinander gemischt.

Wenn junge Fohlen Mängel an den Augen haben, ist es gemeiniglich von Natur und schwer zu heilen, den noch ist es für solche sehr dienlich, wenn der Mond neu ist, den dritten Tag hernach den Staffel im Saumen gestochen. Ferner die Wurzel und das Kraut Baldrisan, das an dem Johannis-Tag früh gegraben, auf beiden Seiten an den Schlaf gebunden, auch in die Mahene und Schopf-Haar gehängt, auch in das Trinkwasser gelegt, und davon saufen laßen.

# Das 19te Capitel.

4

Bon Floden und Fellen in den Augen, auch trüben Augen.

Diese kommen entweder durch einen Schlag ober Stoß, oder sonsten burch phlegmatische Feuchtigkeiten in das Hornförmige Häutlein, und ist je einer tiefer oder dunner als der andere; wenn solche beide subtit und dunn sind, sind sie noch wohl zu curiren.

Butia praparirt 1 loth, Corallen 1 loth, Buder 1 loth, Campfer 1 Quintlein, Sartocolla & Quintlein,
Cberwurzelsaft, Rautenwaffer,
Schwalbentrautwasser, Fenchelwaffer,
Weißes Rosenwasser, jedes 4 loth,
unterinander gemischt und über das Aug geschlagen.

Ein anderes 23.

Die Burgel von Pfaffenröhrchen ober Habichtstraut m Bartholomai gegraben, wenn die Sonne noch in der Jungfrau ift, und angehangt, vertreibt alle Augenstellen.

Ein anderes 28.

Die Burgel von dem Kraut Fellrif angehangt, wie auch ben Saft davon in die Augen gethan.

Ein anderes.
Calcinirte Schwalben-Rester 1 loth,
Salbanum 1 Quintlein,
Honig 3 loth,
untereinander zu einer Salbe vermischt.

Ein anderes.

Myrrhen, 1 loth, Saffran 2 Quintlein, Honig 4 loth,

mtereinander zu einer Salbe vermischt.

## Gin anderes.

Rehme das Weiße von einem gesottenen Ei, lege und fülle es aus mit Budercandi, binde es wohl wieder zusiammen, seige es in einem Glas oder vergläßerten Gesihirr an einen feuchten Ort, so tropft eine Feuchtigsit heraus, alsdann presse das übrige vollends heraus, in diesem Waffer laße täglich etwas in die Augen.

#### Ein anderes 23.

Summach 1 loth, Aloes Succotrina 2 Quintlein, Rinden von füßen Granat-Aepfeln, 1 Qu. Perlen 2 Scrupel, Ungarischen Bitriol, 14 Quintlein,

Ungarischen Bitriol, 1½ Quintlein, alles untereinander zu einem subtilen Pulver gemacht und in die Augen geblasen.

#### Ein anderes.

Nehme rothe Schneden, streue Salz barauf in eisnem Hafen, daß sie sich saubern, bernach nehme die Darme davon und lege die Schneden in ein Glas, versmache es wohl und hange es an die Sonne, so wird ein Del daraus, dies streiche dem Pferd in die Augen.

#### Ein anderes.

Aloes Succotrina 1 Quintlein, Fenchelfaft 2 loth,
Drei Eierklar,
vermische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anberes.

Salcinirt Hirschhorn 1 loth,
Rothe Corallen,
Tutia, jedes 2 Quintlein,
vermische es untereinander zu einem Augen-Pulver.

Ein anderes.

Aloes Succotrina 1 loth, Gelbe Merobalani 2 Quintlein, Richts 2 loth,

untereinander vermischt und in die Augen gethan.

Gin anderes.
Sundelrebeusaft 4 loth,
Tutia, praparirt,
Aloes Succorrin. jedes 2 loth
Campfer 1 loth,
Fenchelwasser,
Weinrautenwasser,
Rosenwasser, jedes 2 loth,
alles untereinander vermischt.

Ein anderes. Honig 3 loth, Salz 2 loth, Römischen Bitriol 2 Quintlein, Rosenwasser 8 loth,

mische es untereinander.

Ì

# Ein anderes.

Den Saft von Schölkraut und der Wurzel Rautensaft,

Kenchelfaft, eines so viel als das andere und thue es in die Augen.

## Ein anderes.

Bafche bas Auge vorher mit Gundelrebenfaft und blafe ihm von nachfolgendem Pulver hinein :

Salcinirt Hirschhorn, Gierschalen, Meerspinnenschalen, Beinstein, jedes gleichviel, alles untereinander gepülvert und gemischt.

## Ein anderes.

Salcinire die todten jungen Hühner die in den Schaln steden bleiben, mit sammt den Schalen, davon neh13

Sauschen 4 loth, Honig fo viel hierzu nothig ift ; ju einer Salbe gemacht und in die Augen gestrichen.

Für trübe Flecken in den Augen, nehme Hasenschmalz 3 loth, Ingwer 1 loth,

mache es zu einer Salbe und schmiere es in die Augen.

Ein anderes.

Baffer das 24 Stunden über ungelöchtem Kalt gestanden 1 Maaß,

Salmiaf 2 loth,

rühre es in einem messingnen Mörfel wohl untereinans ber, so wird es blau; dies ist für alle Fleden der Ausgen, trübe Augen, und das Augenrinnen.

# Ein anderes.

Streiche bem Pferd eine Mifchung von Rauten= und Benchelfaft in die Augen, barauf nehme burre Rauten= topfe, pulverifire diefelben und blafe fie ihm in die Augen.

Ein anderes.

Römischen Bitriol 1 loth, Salmiak, Campfer, jedes 1 Quintlin, Beißer Wein 12 loth,

bies alles wohl in ein Glas vermacht und in die Sonne 14 Rag gehängt, oder auf einen warmen Ofen gestellt, dem Pferd hernach in die Augen getröpfelt. Gieb ihm auch große Klettenwurzel, Baldrian, Bohlgemuth, Enzien Manneth gines fo wiel als des andere im Antere

zian, Wermuth, eines so viel als bas andere im Futter zu fressen.

Ein anderes. Brennesselnsalz 1 loth, Dha Cepia 2 loth,
Schnedenschalen,
Calcinirte Bachtel, jedes 1 loth,
miche es untereinander zu einem Augenpulver.

Ein anderes.

Rehme das distillirte Honigwasser, welches dreimal 'hnüber gezogen worden, und thue es in die Augen.

Ein anderes.

Vom Stoß oder Schlag in die Augen.

Lase dem Pferde den Staffel stechen und eine Ausgenader auf der Seite öffnen, auf welcher sich der Schasden befindet; man lege ihm hernach des Tags einige mal folgenden Umschlag über das Auge:

Rofenwaffer, Gierklar,

mifche beibes untereinander, nehe leinene gappen barin, und schlage es oft über.

Ein anderes.

**Beise L**ilienwurzel, Schölfraut, Fenchel, jedes 1 loth, Rosenwasser 8 loth,

lafe es miteinander in einem wohl vermachten Glas wohl sieden.

Ein anderes.

Calcinirtes Pulver von Meerspinnenschalen, Schneckenhäuser, jedes 2 loth, Myrrhen 1 loth,

Donig,

Rosen Del, jedes 4 loth,

made of gu einer Galbe.

## Ein anderes.

Tropfle den Saft von gehörntem Mohnfaamen Blumen und Kraut, in das schabhafte Aug.

# Ein anderes.

Stoße frisches Schölkraut sammt ber Wurzel, thue ein wenig Salz und gestoßenen Ingwer dazu, vermische es mit Effig und schlage es oft über bas Auge.

#### Ein anderes,

Lase eine Kröte an einem Spieß troden werden, versbrenne dieselbe in einem neuen glasirten Hafen, darnit es sich zu einem ganz feinen Pulver stoßen lase, und blase es dem Pferde in die Augen. Dies Mettel ist trefflich gut, und ob auch ein Pferd schon ein halbes Sahre ein Fell gehabt hätte.

# Das 20ste Capitel.

# Yon dem Nagel der Augen:

Der Nagel ist zweierlei an den Augen, einer ist nichts anders, als ein hartes Fell, das über den ganzen Augsapfel letzlich gehet, der andere Nagel aber ist natürlich in allen Pferdes Augen, doch nicht in einem Pferd so groß, als in dem andern; der erste Nagel ist nicht zu euriren, als wie alle andere Augenfelle; der andere aber muß auf nachfolgende Weise geschnitten werden:

Binde und verwahre das Pferd wohl in einem Nothftall, alsbann fasse den Ragel mit dem finken Daumen und Ziehefinger fest, und steche mit einer Nadel, in welder ein langer Faben gebunden, dadurch, so tann man ihn fein heraus ziehen und hinten ablosen; alsbann eine Erbse graß Menschenkoth warm in die Augenwinth gelaßen. Man muß aber bei dem Ablosen wohl abt haben, daß man nicht zu viel haut hinweg schneis. de, sonst bekommt das Pferd Flarraugen.

# Das 21fte Capitel.

Bon den hisigen, schwärenden und triefenden Augen, wie auch Blattern in denselben oder andern Schäden.

Diefer Mangel ift entweder ein Fluß vom haupt, von hiße oder Kälte, oder kommt vom Fallen, Schlagn, Stoffen ober Berwunden.

# Die Zeichen sind kennbar.

1. Rothe hitige Mugen.

2. Aufgelaufene Blut-Abern.

3. Triefen der Mugen.

4. Eiter in den Augen ober Augenwinkeln.

5. Blattern in ben Mugen.

Lafe ihm monatlich die Kruspel-Abern, wenn ber Mond neu ift (angenommen im Bibber) und alle Bierstel-Jahr die Liecht-Abern auf beiden Seiten, auch alle Morgen die Augen mit frischem Baffer bespriten, bes andern Tages nach der Lässe gieb ihm nachfolgenden Einguß:

Lerchenschwamm, Aloes Epathicam, jedes 2 loth, Scammonium 2 loth,

13#

untereinander gepülvert und in ein f Maaß Baffer, worin hollunderwurzel gesotten worden, auf einmak eingegoßen.

Ein anderer Einguß 28.

Senesblätter 2 loth, Lerchenschwamm 1½ loth, Scammonium, Ingwer, jedes ½ loth, Anis 1 loth,

koche dies alles in drei Maaß Baffer dis zum halben Theil, hernach theile es in 2 Theile und schütte es dem Pferd laulicht in 2 Tage nacheinander ein. Hernach thue dem Pferd täglich nachfolgenden Saft in die Augen.

. 223\_

Das Beiße von einem gesottenen Ei klein.
zerschnitten,
Sacharum Saturni, (Bleizuder) & Scrup.
Campfer 2 Gran,
Beißen Bitriol 7 Gran.
Honig 1 loth.

thue es alles in ein Glas mit einem weiten Rundloch, rühre es wohl untereinander, laße es 3 Stunden stehen, preße den Saft davon und tröpfle etwas davon in die Augen.

Steche dem Pferd die Adern in dem Ohr mit eineme Pfriemen durch, ziehe ein Haarseil durch und lasse es 14 Tage darin und thue ihm das Basser von den blauen Begwarten in die Augen.

Betonienwaffer,

Rautenwaffer, eines so viel als bas andere, und sprite es bem Pferd in die Augen.

Ein anderes.

Das Beiße von 6 Giern, Maftig,

Beirauch, jedes 1 Quintlein,

miche es untereinander und schlage es über das Auge.

Ein anderes 28.

Rosenwasser 4 loth, Alaun 1 loth,

schlage es wohl untereinander zu einem Schaum und lege es bem Pferd über das Auge.

Ein anderes.

Honig 4 loth, Fenchelsaft,

Rautensaft, jedes 2 loth, mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes.

Schlage das Baffer von Hollunderfchwammen, mit Gierklar vermischt, über die Augen.

Ein anderes.

Flaxbotter, siebe benfelben in weißen Bein, vermische hernach unter dieses das Beiße von zwei Giern mit Rofenwasser wohl angeklopft und schlage es dem Pferd über das Auge.

Ein anderes 23.

Flores vom Zink (werden gemacht, wie man die Flores Antimonium machet) 1 Qu. Bleizuder 12 Gran.

Rosenwasser 4 loth,

Mes zusammen in ein Glas gethan, 24 Stunden fteben

Maaß.

# Ein anderes.

Wegerichsaft, Cierklar, mische dies untereinander und preiche es dem Pferd in die Augen.

Ein anderes.

Rosenöl 4 loth, Eierdottern 2, Saffran 1 Quintlein, mache es zu einer Salbe.

Ein anderes.
Myrrhen 2 Quintlein,
Aloe 1 Quintlein, Rosenöl 2 loth,
Myrtenvasser, so viel nöthig ist,
mische es untereinander.

Ein Einguß 28.

Ertract von Casiarinde & Pfund, Mann 4 loth, Aloes Caball. 2 loth, Agaric 3 loth, Honig 1 Pfund, vermische es mit gesottener Brühe von Tamarinden &

Ein anderes.

Baume das Pferd auf und thue in das hohle Mundftud Staphifagria, Bertramwurzel, Pfeffer und Salz.

Ein'anderes.

Rothen Bolus 1 Loth, Drachenblut 2 Quintlein, Gall-Aepfel, Granatapfel-Rinden, jedes 1 loth, Aloes & loth, Beirauch 1 Quintlein, Bohnenmehl 2 loth, Eierklar, so viel hierzu nothig ift,

AC.

untereinander zu einem Pflafter gemischt und überfcblagen.

Ein anderes.

Tropfle ihm Beiber-Milch hinein.

Ein anderes.

Siede Könum gracum (Bockhornsaamen) in Gerstumaffer, schlage es dem Pferd über das Auge und nasche oder babe es oft mit soldem Baffer.

Ein anderes.

Rosenwasser, Fenchelwasser, Augentrostwasser, Rautenwasser, jedes 2 loth, Gundelrebensaft 4 loth, Aloe, Zutia, jedes 1 loth,

mifche es untereinander und thue es in die Augen.

Ein anderes.

Bleiweiß 2 loth, Tutia 1 loth, Cierklar 3,

Rosenöl 2 loth,

Rosenwasser 3 loth, mische es untereinander und streiche es über.

Ein anderes.

Cauterisire auf jeder Seite der Stirn 3 Strich, ift gut für alle Augenfluße.

Ein anderes 23.

Sief Album, 1 loth, Opium Alexandr. 1 Quintlein, Nichts 1 loth, Blutstein, arabischer Gummi, jedes 1 Du. Aloes 2 Duintlein, Tragacanth 1 Quintlein,

alles untereinander gestoßen zu einem Pulver, zu ben Augen zu gebrauchen.

# Ein anderes.

Nimm das Beiße von einem gesottenen Ei, falle es mit nachfolgenden Arzeneien, binde es fest zu, hange es in ein wohl vermachtes Glas und laße es in warmem Basser sieden, so wirst du ein Basser im Glas betommen, dieses filtrire, so hast du ein köstliches Basser zu Augenwunden.

Myrrhen, Weirauch, Aloes, Sarcocoll. Saffran, jedes 1 Scrupel, Arabischer Gummi 2 Scrupel, Weißen Mohnsaamen, Nihil Alexandrin. Bleiweiß, jedes 1 Scrupel,

mische es untereinander in das gesottene Weiße vom Ei, wie oben stehet. Wenn die Augen von Hige ganz weiß überlaufen, dient folgendes Wasser: Gummi, Saffran, mit Rosenwasser etwas dicklich gemacht, und die Augen mit einer Feder bestrichen.

Wenn ein Aug verwundet ift.

93.

Beißes Lilien-Del, Rosen-Del, Honigwasser, jedes so viel als nothig ist, Ein wenig Grunspan,

mische es untereinander zu einer Salbe und lege es auf.

#### Ein anderes 98.

Schlage oder schmiere ihm das Bleiweiß-Del oder in Emangelung begen, die Bleiweißsalbe über.

Benn aber die Augenlieder wund find, fo muß man feheften, und folglich tublend Mixturwaffer gebrauchen.

Als Fenchel, Rauten, weißes Rosenwasser, mereinander gemischt, hineingespriset und ein Pflafer Seratum Barbarum über das Auge schlagen.

Benn die Bunde zuheilen will, foll man nachfolgen-

be Salbe fleißig brauchen :

Gauchheilsaft, Fenchelsaft, Eppichsaft, Beinrautensaft, Augentrostsaft, jedes 6 loth, Honig 8 loth, Rindsgalle 2 loth, siebe es untereinander zu einer Salbe.

Benn ein Pferd in das Auge geschlagen oder gestoßen.

Gleich nach dem Stoß ober Schlag soll man ihm Eiserflar mit Rosenwasser vermischt überschlagen, oder Schwalbenkrautsaft.

Ein anderes.

Buder 3 loth, rothe Corallen, Richts, jedes 1½ loth, Honig 2 loth, Rosenwasser, Fenchelwasser, Schwalbenkrautwasser, jedes 6 loth,

mische es untereinander und schmiere das Auge damit. Rimm Alabastersalbe mit Nosenst vermischt und

schlage es über das Auge, schmiere es auch damit Wenn das Auge vom Schlag ober Stoß voll Zah-

ten überläuft.

Brische Rauten, Salbei, Schweinenschmalz, rache es zu einer Salbe und schmiere es damit.

#### Ein anderes.

Benn ein Pferd in das Auge gestoßen ober geschlagen Rosen=Del 1 loth, Alabastersalbe 3 loth,

mische es untereinander.

Ein anderes.

Weirauch 1 loth, Gierklar, so viel hierzu nothig ist, mische es untereinander.

Ein anderes.

Spripe ihm von nachfolgendem in das Auge, oder wasche das Auge damit:

Saft von Gundelreben, Beißen Bein, in welchem Spheu = Blatter gesotten worden.

Ein anderes.

Meerspinnenschalen calcinirt, Buckercandi, jedes gleich viel, stoße es zu einem Pulver und blase davon in das Auge.

Ein anderes.
Sarcocolla, Aloes Succotrinia,
Summach, jedes gleich viel,
löse es auf in Wein und das Auge damit gewaschen.

, Blattern und Geschwüre in den Augen.

Diese sind in dem Hornförmigen Hautlein, wie auch bisweilen in dem weißen Hautlein, sehen anfangs schwarz, hernach graulicht, kommen von großer Menge des Geblüts, Hige und scharfem verbranntem Phlegma her.

Diesem foll man im Anfang also begegnen, lage ibm,

eine Sals-Aber und ben britten Staffel flechen ; Purgiere bas Pferd und brauche ihm etlichemalein Clyftier.

Gebranntes Roggenbrod gepülvert und in die Augen geblafen ist fehr gut.

Ein anderes.

Succum Encium, Saffran, jedes 1 Scrupel, Sarcocolla, Weirauch, jedes 2 Scrupel,

mifche es untereinander mit Gierklar und Rojenwaffer in einer Salbe.

Ein anderes.

Myrrhen, Beirauch, jedes 2 Scrupel, Saffran 1 Scrupel,

wische es untereinander und blase es dem Pferd in die Augen.

Ein anderes.

Babe bas Auge oft und binde einen Schwamm bas rüber, ber in warmes Baffer eingetaucht, worin Steins tlee, Bockhornfaamen und Leinfaamen gesotten worden.

Benn diese beschriebene Sachen nicht helfen wollen, muß man diejenigen Mittel brauchen, welche man zu den Staren-Fellen gebraucht, ober die Blaschen mit einer filbernen Nabel öffnen.

Die Berpflegung.

1. Soll ber Stall nicht zu warm, auch nicht zu falt, troden, nicht feucht ober bampfigt und so eingerichtet sein, bag tein Wind ober Sonne hinein kommen konne, und mit einer guten Streu versehen werben.

2. Das Futter foll gebrochen fein, wie auch ein lindes Beu, Beigenkleien, auch gestoßenen Benchel, Chelibo-

nia, Anis, Kummel, Gemfen- und Große-Klettenwur-

zel, unter bas Futter mischen.

3. Der Erant foll laulicht fein, worin Fenchel Grospe-Rlettenwurzel, Kümmel, Chelidonia, Anis, Rhaponsticum, Senesblätter, gestoßenen Meinstein, Gundelresben, Rauten, Augentrost, Gemsenwurzel und Baldrian gesotten worden.

# Das 22ste Capitel.

Bon den Ohren-Arankheiten, und erstlich von der Taubheit.

Die Pferde haben auch ihre Krankheiten an bem Gehör, gleichwie die Menschen; kommen also die Krankheiten, und vornemlich die Taubheit, von überflüssiger kalten, zähen Feuchtigkeit von dem Hirn, wodurch der Ausgang verstopft wird, oder der hohle inwendige Theil des Ohrs durch äußerliche Zufälle, welche in das Ohr hinein kommen, diesenigen Pferde aber, welchen das Gehör verdorden ist, hören solche Dinge, dergleichen die andern (so um dieselben sind) nicht hören, machen das her den Hals öfters sähling krumm, heben die Köpfe in die Höhe, spisen die Ohren sehen dalb über dalb vorsich und geben damit zu verstehen, daß sie auf dassenige, was sie nicht hören, sonst sleißig Achtung geben.

Ja, es ift auch biefes eine haupt Ursache, baß fie, scheu find, mitten in ihrem Gang stille stehen und auf teinerlei Weise fort wollen, ober auch wiederum juruck brollen, ober auf eine Seite springen, als mare etwas

zugegen, dafür sie sich zu fürchten; oder sie biegen die Löpfe dem Ort zu, von woher sie vermeinen, daß das Erios herkomme, stehen ganz über ihnen selbst verstarm, voller Schrecken und Furcht, und schnausen heftig, als die, welche etwas Erschreckliches und Ungewöhnlicht hören.

Solche Pferde soll man an einen mittelmäßigen Ort fellen, gebrochenes Futter geben, wie auch Kleien und seschnittenes Stroh darunter mischen, etliche Morgen wedeinander, ehe du zur völligen Gur schreitest, hernach

gieb ibm 2 Lage nachfolgenden Ginguß :

Hiera picta 1 loth, Lerchenschwamm 2 loth, Coloquintenmart 1 loth,

Schweineschmalz, ober zerstoßenen Sped, 1 Pfund,

Baumol 2 Pfund,

mtereinander gemischt und laulicht auf einmal gebraucht bernach tropfele ihm nachfolgendes in die Ohren:

Male Del, welches von feinem Sett gemacht ift, 1 Quintlein,

Lorol, Spidol, jedes 11 Quintlein,

Bibergeil 1 Quintlein,

vieses alles untereinander gemischt und in die Ohren gestöpfelt, 6 oder 8 Tropfen auf einmal, oder netze Baumwolle darin, mache einen Zapfen daraus und stes de es in das Ohr.

Benn man nun solches des Morgens gethan hat, soll man zu Mittag das Ohr mit einem fubtilen Instrument, um welches Baumwolle gewunden und mit honigwasser genetzt ist, fleißig aussaubern und darauf die Brühe, in welcher Stabwurzel, Lorbeer, Fichtens aub und Bibergeil gesotten worden, hinein gießen.

Ein anderes Del zum Eintröpfeln.

Spick-Del, Wermuth-Del, Camillen-Del, Bibergeil, Rinbögalle, jedes 1 Quintlein, Küh-Unschlitt 1 loth,

alles untereinander gemischt.

Ein anderes.

Nehme gemeines Bermuth-Del, das von Baumot gesotten ift.

Camillen-Del, eben bergleichen, und gleichviel Rinde von Eschenholz, barin gesotten und eingetröpfelt.

Ein anderes.

Ofterlucen 1 loth, Honig 2 loth, mach Zapfen davon und stede es in die Ohren,

Ein anderes.

Tropfele ihm Rettigfaft in bie Ohren.

Gin anderes.

Mausöhrleinsaft, Gundelrebensaft, Rettig, jedes gleichviel, untereinander gemischt und in die Ohren getropfelt.

Ein ander.es.

Branntewein, welcher zweimal über die rothen Amei= fen gezogen worden, in die Ohren getröpfelt.

Ein anderes.

Begrichsaft, Bermuthsaft, Camillensaft, untereinander gemischt und in die Ohren gethan.

Ein anderes.

Der Saft von Rettigkraut ober Burzel, Camillensaft, jedes 1 loth, mische es untereinander und tröpfele es in das Ohr.

#### Ein anderes.

Den ausgepresten Saft von rothen Ameisen, und timsele es in das Ohr.

Bas die Berpflegung betrifft, so soll dieselbe genau bingt werden wie im nächsten Capitel über die Ohrenschmerzen angegeben werden wird.

# Das 23ste Capitel.

Bon den Ohren-Schmerzen, welcher von einem Geschwür herrührt.

Dieser kommt bei ben Pferben von hißigen Dampfen bes Gehirns, so wie auch vom Schlagen, Stoßen, Kallen, Stechen ober wenn ihnen sonsten etwas spisiges ober stachlichtes in das Dhr kommt, ba hernach in nerliche ober außerliche Geschwüre herkommen.

Die Beichen Diefes Gebrechens, wenn es innerlich ent-

Rebet, find diefe :

1. Sangen solche Pferbe die Kopfe auf die Erde, und laßen das schmerzhafte Dhr hangen ober biegen es hinterwarts gegen den Rüden zu, nachdem der Schmerz am Dhr seinen Sig hat.

2. Unterstehen bisweilen folche mit ben Fußen zu

trapen.

3. Sind ihnen die Ohren geschwollen und hisig an-

zugreifen.

4. Läuft auch bisweilen Feuchtigkeit und Unrath aus den Ohren. Diejenigen aber, welche aus einer his tigen Materie entsprungen, werden, (wenn man ihnen an die Ohrenwurzeln fühlet) ganz hisigsbefunden, deren Ursache eine übermäßige Feuchtigkeit ist, die mache dem Pferd das Haupt ganz schwer, also daß es daßelbe hängen läßt; hat sehr feuchte Ohren und dieselbe voller Unrath, daß sie auch davon triesen, wenn sie auf ein offenes Geschwür erfolgen, so gibt das Pferd einen üblen Gestank von sich.

Diefen Pferden foll man eine Aber auf bem Kopf öffnen, ein Clystier geben und bann barauf purgiren.

Siera picra, Benedicta, jedes 1 loth, Lerchenschwamm 1 loth, Turbith. Scammonium, jedes 1 loth, Gummi Gutta, 1 Quintlein,

mische alles unter & Maaß gesottenes Wasser von Hollunderwurzel-Rinden, und gieße es dem Pferd auf einmal ein.

Ein Clystier 28.

Pappelnkraut, Bingelkraut, Blau Beilenkraut, Mangolt, jedes 1 Handvoll,

fiebe es in fließendem Baffer, von diefer Brube nimm 1 Daag :

Extract von Capiarinde 2 loth, Hiera picra, 1 loth, 2 Cierdatter, Baumol & Pfund, Salz 1 loth,

mische es untereinander und gebrauche es warm. Ift nun das Dhr geschwollen oder sind Geschwäre, sowohl außerlich als innerlich, vorhanden, so muß man zerheilende Sachen brauchen und die sie zeitigen :

Staubmehl,

Gestoßenen Leinsaamen, jedes 6 loth, Bodshornsaamen 4 loth,

bie Dinge subtil untereinander gepülvert und mit zerigenem Schweinenschmalz vermischt, lege es über die Seschwulft, es wird dieselbe bald zertheilen und zeitig nachen.

Ein anderes M.

Den Saft von Teschelkraut, und tröpfele ihn warm in die Ohren.

Ein anderes W.

Schleim von Quitten-Kern, Leinsaamen, Bockbornsaamen, jedes 2 loth,

Hühnerschmalz,

Entenschmalz,

mische es untereinander und schlag es auf das Ohr, ins wendig und auswendig.

Ein anderes . W.

Beirauch 2 loth,

Gummi Elemi 1 loth.

Drachenblut, 2 Quintlein,

Pech 2 loth,

Terpentin 1 loth,

mische es untereinander zu einem Pflaster und lege es fiber, es wird es bald zeitigen und aufziehen.

Ein anderes.

Bodshornsaamen, Leinsaamen, jedes 3 loth, Grindwurzel in Essig gesotten, hernach alles untereinander gestoßen, mit Schweineschmalz vermischt und über bas Dhr geschlagen.

Ein anderes.

Wenn das Geschwür nicht zeitigen will. Cauterifire es mit einem Gifen, so wird es schon flieffen, heile es hernach zu, wie andere offene Schaben.

Ein anderes 28.

Bbellium, Storax liquid. jedes 2 Quintlein, Gummi Ummoniac. 1 Quintlein, Hirschen-Unschlitt, 4 loth,

Beißes Leinöl, so viel hierzu nothig ift,

untereinander gemischt und übergeschlagen.

Wenn es aber nicht aufbrechen wollte und boch schon zeitig ware, muß man es mit einem Instrument öffnen, und das Del mit Wein, Del und Salz untereinander gemischt reinigen, hernach diese Salbe gebrauchen.

23.

Opoponac 2 loth, Myrrhen, Weirauch, jedes 1 loth, Gerstenmehl 2 loth, Honig, so viel nothig ift,

alles untereinander bei einem Kohlfeuer zu einer Salbe

zerlaßen.

Wenn aber das Ohr von sich selbst aufbricht und anfängt zu fließen, sollte man solches auch wohl reinigen mit Baumwolle, die vorher in Del und Wein getaucht worden, auswischen, oder gar mit einem Ohrlöffel, und nachfolgendes hinein sprigen:

Mausöhrlein, Ibifth, Bodebornfaamen, alles geftoffen,

Leinsaamen, jedes 2 loth, Rindsgalle, Mild, jedes 4 loth,

diefe untereinander gemischt und bem Pferd in die Dh= ren gesprist.

Ein anderes 28.

Sollte man ihm auch folgenden Schnupftabad in bie Reselocher blafen, benn er reiniget bas haupt fehr.

Taback 1 Pfund, Beißen Hundsdreck 6 loth, Beiße Nießwurzet, 4 loth, Majoran 3 loth, Langen Pfeffer 1 loth, Euphorbium 2 Quintlein,

bies alles wohl untereinander gepülvert und dem Pferd bavon in die Naselöcher geblasen.

Ein anderes.

Granatapfel Rinden, siede bieselbe in Menschenharn und fprige es ihm in bie Ohren.

Ein anderes.

Eropfele Rindsgalle mit Mild vermifcht binein.

Ein anderes.

Senfamin=Del, fupes Mandel=Del, untereinander gemischt und hinein gethan,

Ein anderes. Honig 6 loth, Essig 12 loth, wische es untereinander und Tröpfele es hinein.

Ein anderes. Rosenwaffer, Essig, jedes 4 loth, Rosen=Del, 2 loth, unteremander gemischt und hinein gethan.

Ein anderes.

Salpeter, 1 loth, Essig 6 loth,

laße ce solviren, tauche einen Schwamm hinein und ftes de es in das Ohr, laße denselben über Nacht darin ftes den.

Ein anderes.

Rautenfaft 2 loth, Saft von Delbaumlaub, 1 loth, Granatäpfelrinden 2 Quintlein, Effig 4 loth,

alles untereinander gemischt und hinein gesprist.

Ein anderes.

Myrrhen, Weirauch, jedes 2 Quintlein, Opium, Bibergeil, jedes 1 Quintlein, löse et in 6 Loth Essig und 12 Loth Honig über einem Kohlseuer auf und tröpfele davon in die Ohren.

Ein anderes.

Den harn von einem jungen Knaben oft in die Ohren gesprist und die Ohren bamit gesaubert.

Ein anderes.

Rehme Mannsharn, Fischlacken, jedes & Maaß, mi= sche es untereinander und masche bie Ohren damit aus.

Ein anderes.

Betoniensaft oder Brühe, Grindwurzel, gleichviel, triefe es in die Ohren.

#### Ein anderes.

Sandaraca pulverif. 1 Unze, maje ein Honigzapfen daraus, und stecke es in die Oh-

Benn aber Bürmer in den Ohren wachsen, so fülle des Ohr mit gestoßenem Tausendgüldenkraut, binde es und laße es einen ganzen Tag darin, alsdann thue s beraus und sprife nachfolgende Sachen binein :

Bilde Curumernfaft,

Pfirsingssaft, jedes 2 loth,

Baumol I loth, untereinander gemischt. Benn die Burme todt find, so muß man sie mit ei-

wem Inftrument heraus thun, so nun das Geschwär ganz gereinigt, soll man es wieder zuheilen mit nachfolsgenden Sachen:

Beirauch 1 loth, Sarcocolla 1 loth, Honig 3 loth, Bein 12 loth,

alles untereinander gemischt und bas Ohr damit geschmiert.

Ein anderes.

Schneide die Stelle wo es weich ift, mit einem Meffer freuzweise auf und reibe Grünspan hinein, so werben die Würme getöbtet, welche man hernach heraus
nehmen und den Schaden mit guter Salben wieder zuheilen foll.

Ein anderes.

Tropfele etlichemal in die Beulen, da die Burme ins nen find, nachdem sie vorher geöffnet, Balfamum, Suls phuratum Terpentinol hinein.

Ein anderes.

Aloe 1 loth,

Sandaraca 1 Quintlein, Myerhen 2 Quintlein,

Sonig 4 loth, Bein & Maaß,

lafe alles untereinander und schmiere die Ohren damie.

Ein anderes.

Allaun 2 loth,

lose benselben in Essig auf und masche bie Ohren damit.

## Ein anderes.

Siebe rothen Beifuß, Beiden und Bultraut in Bein und schlage es warm aber die Ohren, so geschwollen find.

#### Ein anderes.

Nehme Nufol, Honig, eines so viel als bas andere und schmiere es in die Ohren.

#### Ein anderes.

Beidenblätter & Pfund, Gestoßenen Schwefel 2 loth,

Essig ½ Maaß, Baumol ½ Pfund, sube es bis zum dritten Theil ein, und fülle des Abends dem Pferd das Ohr fein laulicht damit, verbinde es daß nichts davon heraus falle. Dieses Mittel ist in solchen Källen anzuwenden, wo einem Pferd etwas von Außen

in das Ohr gekommen ober gefallen ift.

Es geschiehet auch bisweilen, daß den Pferden Bafser in das Ohr kommt oder lebendige Ohr = Igel oder andere dergleichen Thierchen hinein kriechen; ebenso ereignet es sich auch, daß Dörner, Sprößel, Stroke oder andere stechende Gegenstände hinein fallen oder gestosen werden.

Benn einem Pferbe Baffer in bas Dhr getommen

ik, so nehme man ein Bäuschen von Wolle, tauche basselbe in Baumol und Salpeter und wasche bamit das Du so gut als möglich aus 3 hernach kann man Baums Umit Salpeter vermischt ins Ohr tröpfeln.

Benn lebendige Thierchen hinein kommen, so soll wie ein subtiles Instrument mit Woll umwickelt und if harz beschmiert in das Ohr steden, und solches who hin und her wenden, bamit es dasjenige Thier, welches hineingekommen, berühren mag, und also wiesen herausgezogen werde. Oder tröpfele Sast von Cosloquinten und Capern Tropsenweis hinein, oder sonst indes andern warmen Dels so viel, daß das Ohr voll und das Thierchen durch daßelbe über sich gehoben wers dem gleichsam heraus schwimme, oder, indem das Pseid den Kopf und Ohren schüttelt, wie sie denn in vieln Källen gewöhnlich zu thun pslegen, heraus komme,

Benn aber sonsten etwas hinein gefallen ober gestofen worden, solle solches mit einem Shrlöffel oder krummen hädchen heraus gezogen werben. Wenn man es aber damit nicht gewinnen kann, so soll man oft warmes Basser in das Ohr sprigen, so treibt es basjenige,

b hineingekommen, auch beraus.

## Die Berpflegung.

- 1. Der Stall foll mittelmäßig warm fein, ohne allen Bind und Sonnenschein.
  - 2. Das Futter foll gebrochen fein, lindes Gen.
- 3. Der Erant foll nicht zu tatt sein worin Sußholz, Ahapontic, Honig und Bortshornsachen gesotten worsen.

### Das 24fte Capitel.

# Bon dem Rafengeschwür.

Die Hauptstüße sind Feuchtigkeiten, von welchen, wenn das Haupt voll ist, dieselbe in die andere Glieder berab fließen und mancherlei gefährliche Krankhelten, als Ohrens, Augens, Munds, Zungens, Zähnes, und Nasenkrankheiten erregen; wenn sie in die Nase herab sallen, alsdann erregen sie Rasengeschwäre, das helle

Rafentropfen ober einen ftarten Rot.

Was die Nasengeschwüre, betrifft von welchen in diesem Capitel absonderlich soll gemeldet werden, so entspringen dieselben von den scharfen herabsallenden Feuchtigkeiten; diese müßen nun durch Purgierungen vertrieden werden, damit sie von dem Haupt hinweg kommen, solches auch wieder gestärkt werde, damit es des Unraths nicht mehr auf- und annehme und zu der Nase verschiede, zu welcher Eur dann eben diese Mittel sollen gebraucht werden, welche im Capitel ron dem Kopfwehe und Flüßen sind beschrieden worden, wie auch die Aderslaße; überdies sollte man den schadhaften Ort mit Wein, welcher mit Honig vermischt ist, wohl bähen und waschen, oder mit Csig, welcher mit Honig vermischt ist, hernach kann man es auch mit solgender Mirtur waschen;

Essig 1 Maaß, Satz 3 loth, Allaun 2 loth,

untereinander gemischt und gesotten, und wohl mit gewasihen oder in die Naselöcher gesprint.

Ein anderes. Gifg ober Bein, & Maaß, Honig 6 loth.

Egnytische Selbe 3 loth, milde alles untereinander und sprite es dem Pferd in de Nafe.

# gin anderes.

kfilich wasche den Ort mit Essig oder Wein und hmig mit einander vermischt fleißig aus, darnach blase mmenig von nachfolgendem Pulver in die Rase:

Beiße Rießwurzel 2 loth, Durre Gartentrage 4 loth, nifte es untereinander.

### Ein anderes.

Myrrhen 2 loth, Allaun 3 loth, Galläpfel, 2 loth, Gebranntes Aupfererz 1 loth,

wische es untereinander, mache es zu einem Pulver und biese dem Pferd davon auf einmal ein klein wenig in die Rase.

### Ein anderes.

Drachenblut 2 loth, Maun. 1 Ofund, Terpentin

Allaun, & Pfund, Terpentin 8 loth, Mistel 3 loth, Effig so viel als nothig if,

mifche es untereinander und mache es zu einer Salbe, in diefelbe tauche eine Burzel oder aus Blachs gemache kaugel und stede sie also dem Pferd in die Naselocher.

Ein anderes.

Ungelöschten Kalt 8 loth, Asche, Honig, jedes 4 loth,

Wein, Essig, jedes so viel als nothig ift, wische es untereinander, mache eine Salbe daraus und kecke Dießelbe mit Flachs in die Naselocher.

### Ein anderes.

Mlaun, Salz, jedes 2 loth, Gebranntes Blei, 3 loth, Salmiac 1 loth, Bleiweißsalbe 4 loth,

mische bies untereinander mit Essig und Honig, soviel als nothig ist, mache eine weiche Salbe daraus und gebrauche sie wie die vorige. Wenn aber die Schärfe dieser oder jener Arzenei den Ort aufgebisen hat, solasse ihnen etliche Mat warme Kühemilch in die Naselöcher hinein sprisen und des Pulvers von Weirauch hinein blasen.

### Das 25ste Capitel.

Von dem übermäßigen Fleisch oder Geschwulft in der Nase, Polypus genannt.

Dieser Mangel ist ein weiches Fleisch, welches unnatürlicher Beise in der Nase aus den überstüßigen Feuchtigkeiten entspringt, oder auf ein Nasengeschwört, welches nicht aus dem Zundament geheilt worden, solgt; bekommt viel Burzel und nimmt bisweilen also zu, daß es die Naselöcher verschließt, oft gar heraus hangt und dem Thier den Geruch und den Athem benimmt und verkürzt, gibt einen widerlichen Gestant von sich, rnacht das Pferd melancholisch und mager, daß es wederschnausen noch nießen kann, läßt eiterichen Unstath aus den Raselöcher fallen und hangt den Kopf schwermuthig.

Gieb solchen Pferben 8 Tage lang vor der Cur taglich 1 Loth Lerchenschwamm unter dem Futter zu fressen, hernach wenn ber Brochenschwamm 8 Tage lang gewancht worden, follte man nachfolgende Purgation gekrauchen:

23.

Lerchenschwamm, 1 loth, Hierd piera 2 loth, Gummiguta 2 Duintl. Scammonium 1 Duintlein, Ialapwurzel 1 loth, Turbith, 1 Quintlein,

alles untereinander mit einem Maaß honigwaffer ge-

mifcht und auf einmal bem Pferb eingegoffen.

Diese Purgation muß bem Pferd alle vierzehn Tage gegeben werden, bis der Schaden geheilt ist, wie auch alle Boche ein Clostier und alle zwei Tage vor der Purgation auch ein Clostier.

Rachdem nun die Purgation bas erfte Mal gefcheben, foll man ben Schaben mit einem beifen Cifen Cauterrifiren, ober folche Arzeneien brauchen, die aben,

und bas Bleisch verzehren, als :

Majotansaft, Corbenbunebictenfaft, jebes 2 loth, Calmuspulver,

Roth Corianderpulver, jedes ein Quintlein, untereinander gemischt und in die Mafe gesprift.

#### Ein anderes.

Rehme ben Saft von kleiner Schlangenwurzel brei Loth, gepülverten Saamen von Drachenwurzel, die Burzel von kleinem Schlangenkraut, jedes & Loth, alles untereinander gepülvert und gemischt, mit Wolle oder Flachs in die Rase gestopft.

Ein anderes.

Pulver von Schlangenkrautsnamen ein loth, vermische es untereinander und stede es mit Wolle in die Rase.

Ungelöschten Kalf & Pfund, Rupferschaum, Salmiac, jedes 2 loth, siebe biese Deilmittel wohl in einem fließenden Baffer

und fprige davon in die Mafe.

Wenn man ben Schaben aber herausschneibet und nicht mit vorbeschriebenen Sachen heraus äget, so muß man nach bem Schnitt ben Rest mit obenbeschriebenen Sachen vollends heraus ähen ober nachfolgende Sachen gebrauchen.

Rehme rothes Aupferwaffer, streue es barauf ober vermische es mit Esig und bestreiche ben Ort bamit.

#### Ein anderes.

Nehme den Saft von dem Kraut Laserpitio, vermissche es mit Honig und schmiere den Ort damit, ober Rupfergrun darauf gestreut.

### Ein anderes.

Nehme ungeloschten Kalt mit Essig vermischt, ober romischen Bitriol, ober bas Pulver von bem Schlangentraut, ober bie grune Salbe von Rupfer und Honig untereinander temperiret barauf gethan.

Die Arzeneien aber, welche bas Fleisch burchnagen, verzehren und ganz hinweg agen, sind ber Saft von

Majoran.

## Die Berpflegung anbelangend.

1. Der Stall foll mittelmößig warm und nicht feucht und windig ober gar gu talt fein.

2. Das Futter foll rein won allem Stanb und ba-

runter Betonien, rother Bolus ober gemeiner Bolus ver-

mischt sein.

3. Der Trant soll laulicht fein, worin Bockhornfumen, Betonien und heidnischwundtraut gesotten weben.

# Das 26ste Capitel.

Bon dem übermäßigen Rafenbluten.

Dieses Uebel kommt von dem überflüßigen Geblut, der wenn irgend eine Blutader gesprungen oder zerrißen worden, oder wenn es in soer auf die Nase gestoßen, geschlagen oder verleget worden, oder wenn es in großer dise wider die Natur gejagt worden, denn durch solche übermäßige Bewegungen des Leibes wird ihm das Haupt um so viel erhiset, die Geister mit sammt dem Geblüt entzündet, die Blutadern überfüllet und also das Geschüt beides durch die Unmäßigkeit der Bewegung gleichsam entbrannt und Cholerisch gemacht, daß es in den Idern nicht bleiben kann, sondern dieselbe eröffnet und durch die Naselöcher heraus rinnet.

Diesen Pferden sollte man um den Kopf leinene Edscher, welche in Essig geweicht, umschlagen, die Schenstel und Geschröt oft mit Essig und frischem Brunnen-wasser bestreichen und reiben, eine Aber auf dem Kopf wer an dem Hals gegen die Seiten hin, da das Blut zum Raseloch heraus läuft, öffnen laßen, und Elystier brauchen, die Haar von der Stirn hinweg scheeren und

folgendes Pflafter überlegen :

Drachenblut 2 Quintlein,

Rothen Bolud. 2 loth,
Wilde Granatenblüthe,
Acacia, jedes 1 loth, Eierklar 6
Rosenwasser, Lattichmasser,
Nachtschattenwasser,
Wariendistelwasser,
Wegerichwasser, jedes 2 loth,
mische es untereinander und schlage es über.

Ein anderes.

Brunnentreffensaft, Giertlar, Bohnenol, mische es untereinander zu einem Pflaster.

> Ein anderes. Tragacanth 4 loth, Rothen Bolus 8 loth, Drachenblut 3 loth,. Beirauch, Mastir, jedes 1 loth, Wilde Granatapfelblüt 2 loth, Gerstenmehl 12 loth, Eierklar 12, Essig, so viel nöthig ist,

wifche es zu einem Pflafter und schlage es aber.

### Ein anderes.

Sprige ihm in die Nafelocher Beinrautenfaft mit Effig vermischt, oder 2 goth Rauten mit Effig ange= ftogen.

Ein anderes.

Weirauch 1 loth, Lauchsaft 4 loth, Effig 8 loth, mische es untereinander und sprice es in die Rase. Ein an deres. Uetidsfaft, Grun Corianderfaft, Allraunsaft, eines so viel als des andern, ?? Essig so viel nothig ist, untereinander und sprige es in die Rase.

Ein anderes.

ihm das Pulver vom gebrannten Papier und a die Rase.

Ein anderes. eihm calcinirtes Hirschhorn in die Rafe.

Ein anderes 2B.

Moes Epatica 2 loth, Beirauch, Drachenblut, jedes 1 loth, Rothen Bolus 3 loth, Rlein zerschnittene Hasenhaar 1 loth, untereinander und blase es dem Pferd in die

Ein anderes 28.

Sebörrten Pferbemist, Eselsmist, Saudreck, jedes 2 loth, Rauten 1 loth, mische es untereinander und 3 dem Pferd in die Nase.

Ein anderes 28.

Sampfer 1 loth, Bilbe Granatenblüthe 2 loth, Rothe Corallen 1 loth, Blutstein 3 loth, Gallapfel 2 loth, Myrrhen, rothe Rosen, jedes 1 loth, mische es untereinander und blase es dem Pferd in die Rasei

Benn aber die Naselöcher ober Kruspel außen ober inwendig verwundet ist, soll man in- ober auswendig den Schwamm, welchen man bovist nennet, mit Beisrauch vermischt hinein schieben oder darauf thun, oder einen Schwammmit Essig geneßt und Beitauchpulver bestreuet, hinein in die Bunde schieben oder legen, oder ein Instrument mit Beitauch, Spinkenweb, Eierklar und Del bestreichen, hinein thun, denn diese alle haben die Kraft das Blut zu stillen und die verletze Kruspel zu heilen.

Die Verpflegung.

1. Der Stall soll an einem stillen Ort, mittelmäßig warm und von aller feuchten Luft oder Binde befreit sein.

2. Das Futter follte gebrochen und mit rothem Bo=

lus vermischt werben.

3. Das Trinken laulicht und etwas schönes Mehl barunter vermengt sein.

### Das 27fte Capitel.

Von den Flüßen, welche von dem Gehirnt herab fallen.

Wenn ber Fluß von dem Kopf herab fallt, so fallt er entweder in die Nase, in den Hals ober auf die Bruft und Lungen; alsdann bekommen die Pferde das helle oder klare Nasentropfen, einen trockenen huften, Reel-

Eungensucht, den Ros, Apostem, Schwindsucht, Augen- und Ohrenschmerzen, Geschwäre, den Fisteln, Floßgallen, Uberbein, Gliederwehe und den.

de Pferde ziehen die Weichen ein und aus, die her bisweilen mehr oder heftiger als gewöhnlich wegen die Weichen oder Seiten bei dem Athmen g, als wie die dämpsigte Pferde.

the Flüße entstehen entweder aus der Leber, wenn lie verstopft ist, oder von großer erlittener Kalauch wenn ein Pferd gar zu sehr erhist worund gleich darauf in ein kaltes Wasser geritten,

und gleich darauf in ein kaltes Wasser geritten, einen kalten Ort gestellt worden, oder von allzu Erhigung im Sommer; dieselben werden das getheilt in kalte und hißige Klüße.

Das 28ste Capitel.

Bonden falten Flüßen.

ober in die Brust oder Lunge fällt, aus einer Feuchtigkeit entstanden, so fließt der Fluß dick pe, die Naselöcher sind oft verstopft, das Maul weißem Schaum gefüllt, und der Kopf und die bleiben in diesem Falle von Hitz befreit. Als sames Mittel kann man folgenden Einguß ge-

n der Fluß, ber entweder durch die Rafe herab

Honig & Maaß, Gerstenwasser & Maaß, Säßholz 4 loth, toche dies untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Antimonium Diaphoreticum, 17 ober 8 Quintlein,

Hepar Antimonium 1 Quintkin, Erbrauchwaffer & Maaß,

mische dies untereinander und gieße es dem Pferd auf einmal ein, decke es warm zu und laße wohl darauf reisten, daß es schwiße, hernach sauber abgerieben und wiesder zugedeckt.

### Ein anderes.

Binde ihm ein Sackden auf das Gebiß nachfolgens be Begenstände, als Bertram, Savenbaum, Sußholz, eines so viel als das andere, und hefte es im Stand herum, laße täglich 2 Stunden daran kauen, so wird sich der Fluß resolviren.

#### Ein anderes.

Lafe bem Pferd ben Staffel flechen, die Abern auf der Zunge und dem Hals schlagen; bes andern Tages nachfolgenden Trank einschütten:

Unfer Frauenhaar, Stochastraut, jedes eine Handvoll, Rosinen, Sebasten, jedes 2 loth, Datteln, Feigen, jedes 12,

laße in einem Wasser alles wohl sieden, hernach ausges prest, und in eine Maaß Brühe & Maas Honig bazu gethan und Morgens nüchtern eingegoßen.

Ein anderes. Senf 3 loth, Pfeffer 2 Quintlein, Brube von gesottenen Rauten und Beifuß ein & Maaß,

Beißen Bein & Maaß, ein wenig untereinander sieden und schütte es erd warm ein.

Ein anderes.

Diptam, Eubeben, Spinacardi, Kummel, Ingwer, jedes 1 loth, Eierdotter 20,

Bein 1 Maaß, iche untereinander und schütte es dem Pferd ein.

Dampf und Rauch gegen dieses Gebrechen. Rosmarin eine Handvoll,

Camillen, Pfop, Holber, Dillen, Steinklee, Bassermunze, ein jedes 3 handevoll, im Wasser sieden und den Dampf dem Pferd in sie gehen.

Ein anderer Dampf.

Mastir, Weirauch, jedes 1 Duintlein, Lorbeer 1 loth, Poley 3 Händeroll, Kümmel, Rosmarin, jedes 1 loth, es untereinander, auf Kohlen gelegt und dem

ben Dampf in die Nase gehen lagen. Ein andere 8.

hme Bolle oder eine lange Gansfeder, tauche sie iber, Dill und Weinrauten-Del und schiebe sie in

Ein anderes. Ibifibiolic 4 loth,

afe.

Lor-Del 6 loth, Bertram 2 loth, mische es untereinander und schmiere das Haupt damit.

Eine andere Salbe 2B.

Myrrhen 3 loth, Spick 2 loth, Bibergeil, 1 Quintlein, Rosen=Del 6 loth, Lorbeer=Del 10 loth, Althee 12 loth, Populion 6 loth, mische es untereinander zu einer Hauptsalbe.

Ein anderes. Runde Hohlmurzel 4 loth, Wein 26 loth, mische es untereinander und sprise es dem Pferd in die Nase.

### Das 29ste Capitel.

Bon den Flüßen, welche aus der Hite entstanden sind.

Denjenigen Flugen, welche von großer Sige hertommen, so anzeigen hitige Röpfe und Naselöcher, rothe Augen um dieselbe hohe erhabene Blutadern, wie gleiche falls auch um das Maul herum, soll man auf folgende Beise entgegenwirken, nämlich vor allem 1 oder 3 Tage nachfolgenden Einguß frühe eingießen:

Gerstenbrühe, Magsaamenbrühe, jedes & Maaß, Lerchenschwamm 1 loth, Turbith & loth,

mifche es untereinander und gieße es bem Pferd warm ein.

liere den Leib etlichemal mit diesem Clystier.

Bingelfraut, blau Beilfraut, Mangolt, jedes 2 Sandevoll.

in Baffer, bernach nimm von ber Brube ein

Extract von Capiarinde 4 loth, Biera piera 2 loth, Salz 11 loth,

untereinander, gebrauche es warm und lase in inenen Sadden, in welchem Bertram auf befundstück gebunden, oft kauen, damit der Bluß

sam herab gezogen werbe.

Ein anderes.

ihm auch die Adern am Hals, die Sporn-Abern Saumen öffnen.

Ein anderes. Rlapperrofenwurzel, die Wurzel von Lausinde es dem Pferd auf das Gebiß und lage es uen.

Ein anderes.

ihm Euphorbium Correctum in bie Rafe, ober as Euphorbium in Mild und fpripe es bem die Rase.

Ein anderes.

Saft von Mongolt 4 loth, Majoran 1 loth,

Saffran & Duintlein.

Wein 1 Maak,

nd fiede es untereinander und spripe es dem die Rafe.

Ein anderes.

Fischlack & Maaß,

Beißen Bein 1 Daaß,

mische es untereinander und sprige es bem Pferd in die Rase.

Ein anderes.

Bilbe Cucumernsaft 1 loth, Berlagenen Butter 8 loth,

mische es untereinander und gieße es dem Pferd in die Rase.

### Ein anderes.

Mache ihm einen Rauch von Schwefel, von Bohlgemuth ober von einem Lumpen von leinenem Tuch.

#### Ein anderes.

Nehme eine lange Feder, tauche sie in Lorbeer-Del und Butter, stecke es dem Pferd in die Rase, oder nehme solche Feder, streiche sie mit schwarzer Seife, streue hernach Cuphorbium darauf und stecke es dem Pferd in die Nase.

#### Ein anderes.

Soldwurzel 4 loth, Lorbeer 2 loth, Laudanum 1 loth, Wachs, so viel nöthig ist, mache es zu einem Pflaster und lege es über den Kopf.

#### Ein anderes.

Schwefel 1 loth, Campfer 2 Quintlein, Essig & Maaß, vermische es untereinander, gieße es hernach auf einen heißen Stein und beräuchere dem Pferd die Nase damit. Wenn aber der Fluß nicht fort will, so muß man

er gar ein Rot oder Schnuber daraus werde, ist der beste Weg, daß man das Pferd, an der den Strichlein 2 oder 3 Cauterisire, damit erie gabe, der Fluß sich resolvire und dort hin der man ziehe ihm unter den Kinnbacken zwisut und Fleisch, auch in der Seite ein Haarseil, der Fluß sich auch dorthin ziehen und ausrinnen.

n, daß er nicht auf die Bruft ober Lunge herab

berpflegung während dieser beiden Flüßen soll sein : in nicht gar zu hißiger oder katter Stall, fein

nd temperirt. as Futter muß unten auf dem Boden gefüttert ait Speisen, welche nicht über sich in das Haupt , als Kleien, Roggen, Gerste, Bohnen, alles esotten, oder gebrochene Gersten mit Bockshorn:

oder Süßholz vermischt. er Brank soll laulicht sein, worin Bockshorn= Gerste und Honig gesotten worden.

Das 30fte Capitel.

Bon dem Rop oder Schnuder.

Rog ist eine große Unordnung des Gehirns, mit en einer Materie, für sich selbst gefährlich und vertreiben und von Natur also beschaffen, daß andere Thiere anstecken kann. Dieser ist nun i, der Weiße, sonsten Steinroß genannt, welcher ang und wenn er nicht veraltet, wohl zu curiren

ift, ber andere aber, geblicht und mit Bint vermifcht fammt einem üblen Geftant, ift nicht mehr zu heilen.

Bir wollen beshalb hier zuerst über ben Steinrog abhandeln und untersuchen, aus welchen Ursachen sein Entstehen herleitet und wie derselbe etwa geheilt wers ben könne.

### Die Kennzeichen beider Rope find :

- 1. Wenn bas Pferd warm geritten worden und man ihm die Gurgel zuhält, so thut es, als wenn es erftiden wollte.
- 2. Die aus ber Rase in bas Baffer gefallene Raterie finkt zu Boden.

3. Die Materie fließet ohne alles aufhoren. s

4. Ift die Materie weiß und ohne einigen bofen Geruch, so ift es ber Steinrog.

5. Ift die Materie gelb, rothlicht ober mit Blut-

vermischt, so ist es unheilbar.

6. Lagen folche Pferde bisweilen faule Beuchtigtei=

ten ju bem Maul heraus fallen.

- 7. Geben das Wasser, welches sie eben gesoffen has ben, mit einer großen Menge Unflath wieder von sich, entweder aus dem Rachen oder burch die Nase.
  - 8. Laffen den Ropf und die Ohren hangen.

9. Saben einen ichmeren Athem.

- 10. Schlagen bas Futter ab, wie auch bas Trinken.
- 11. Suften und ziehen bie Beichen beftig ein.
- 12. Saben falte Rafelocher.

13. Berben mager und faul.

14. Lagen die haar am hals leichtlich ausraufen.

15 Geben einen großen Gestant aus bem Rachen; und aus der Rase von sich.

rentstehet aus drei verschiedenen Ursachen; erstebem Gehirn, für das andere von einer langen nen Reelsucht, drittens kann es ein Pferd von stecken bekommen.

von dem Sehirn entspringt aus einem Ueber= Feuchtigkeit in dem Sehirn, welcher eine Faul= ursacht, und dieser ist auch weiß und eine kalte , wenn aber die gelbe mit solcher Feuchtigkeit nischt, wird es noch ärger und ist nicht mehr zu

der Reelsucht aber kommt er auch bisweilen her, veraltet und in einen ganz kalten Hauptfluß indert hat.

n folchen Pferd laße eine Halbaber springen, ht zu viel, des andern Tags darauf Nehme Myrrhen 1 Quintlein,

Hohlmurzel, Enzian, jedes 2 Quintlein, Lorbeer, Elfenbein, jedes 1 loth, Jalap, Soldanella, jedes & loth,

Latap, Soldaneua, jedes & loth,

Honig 6 loth, Wein 1 Maak, 8 untereinander und gieb es bem Pferd 4 Tage under allemal diese Dosis frühe ein.

Ein anderer Ginguß.

Fenchel 2 loth, Süßholz 4 loth, Brandtlattig, 3 Sandevoll,

Honig 12 loth,

Bein oder Wasser 3 Maaß, wohl sieden und gieße es dem Pferd laulicht auf lein.

nach purgiere das Pferd mit folgendem :

#### 23.

Massapillul. Cochiar. 2 Quintlein, Massapillul. de succino Cratonis 1 loth Hiera picra 2 loth, Agaric. 1 loth, Salap ½ loth, Soldanella, 1 loth Wilde Cucumernsaft, Coloquintenmark, jedes ½ loth, Wein 1 Maaß,

lage es über Racht über obenbefdyriebenem fteben den andern Zag alles wohl umgerührt und auf ein

bem Pferd eingegoßen.

Eine andere Purgation W. Wilbe Cucumernsaft, Soldanella, Turk Agaric, jedes & loth, Salap I loth, Bein & Maaß,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd einmal ein.

Ein anderes.

Bepar Antimonium 1 loth,
- Saffran & Quintlein, Bein & Maaß, laße es über Nacht stehen und Morgens dem Pferd einander eingegoßen, setze den Gebrauch davon ei Tage fort.

### Ein anderes.

Es ift auch der Coloquintenfaft mit Bein verm hierzu dienlich, denn er reiniget das Gehirn, zert die Phlegma und andere zahe Feuchtigkeiten und bieselbe aus der Tiefe der Glieder heraus.

Ein anderes. Saarstrang 2 loth, Fenchel 1 loth,

Taufendgüldenfraut 3 Händevoll, Ugaric 2 loth, Wein 1 Maaß, ein wenig aufwallen und schütte es dem Pferd ein.

Ein anderes 38.

Extract von schwarzer Nieswurzel,
Extract von Jalap, jedes & loth,
Mastix & Quintlein, Agaric & loth,
Zimmet 1 Quintlein, Bein & Maaß,
es untereinander, und gieb es bem Pferd aufeinühe ein.

### Ein anderes M.

Schwertelwurzel 2 loth,
Stechaskraut, Psop,
Beinrauten, jedes 2 Händevoll,
Coloquintenmark,
Islap, jedes 2 Duintlein,
Lerchenschwamm 1 loth,
Turbith 2 Duintle'n,
Bein 1½ Maaß,
wohl untereinander und schütte die Brühe soem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.
Stichwurzel 2 loth,
Salap 1 loth, Bein 1 Maaß,
über Nacht stehen und schütte es dem Pferd mitser ein.

Gin anderes 23.

Agric 1 loth, Rhapontic 2 loth, Rhabarbara 1 Quintlein, Bryonia 1 loth, Salap 2 Duintlein, Turbith 1 Duintlein, Bein 11 Maaß,

toche es miteinander und schütte es einem farten großen Pferd auf einmal ein.

Ein anderes W.

Scammonium 1 loth,
Salap, Rhapontic, Agaric, jedes & loth,
Turbith 1 Duintlein, Bein & Maaß,
mische dies untereinander und schütte es einem starten
Pferd auf einmal ein.

### Ein anderes.

Das Pferd zum Nießen zu bewegen und ihm Luft zu machen, wie auch den Rog fortzutreiben, kann man diesjenigen Sachen brauchen, welche in dem Capitel von den Blugen find beschrieben worden.

### Die Verpflegung.

Diese Pferde sollte man streng von andern Pferden absondern und allein in einen mittelmäßig warmen Ort stellen, da sie einen ganzen Stall voll und noch mehr anstecken können, und weil solcher Affect an sich selbst eine kalte Materie ist, welche sich in der Hirnschale verssammelt, also soll man solchen Pferden erwärmende und zertheilende Speisen und Getränke geben.

Das Futter foll gebrochene Richern, Beizen, Rleien

und Gerfte fein.

Der tägliche Trank foll fein :

Tausendgüldenkraut 3 Händevoll, Anoblauch, Ingwer, jedes 6 loth, Aressensamen 4 loth, Calmus 8 loth, Sasholz einen Bierling,
Agaric 4 loth,
Turbith, 2 loth,
Holberwurzel 4 loth,
Honig & Maaß,
Mes in einem Keffel voll Baffer gesotten und
ferd laulicht zu trinken geben.
sen Pferden soll man die Köpfe auf den Boden,
wenn sie fressen sollen; in Sommerszeiten soll

Das 31fte Capitel.

e des Tages auf die Beide laufen lagen.

on dem hellen und klaren Rasentropfen.

fe Krankheit ist nichts anders als ein Borbote des tiluges, Roges oder Keelsucht, welche noch nicht sind auszubrechen, müßen daher alsbald wie ansauptslüße curirt und denselben Luft gemacht wersamt sie sich resolviren ausrinnen.

### Das 32fte Capitel. .

den Zungen Krankheiten und erstlich von ders ben Resolution oder Paralysis genannt.

8 ist eine Krankheit, von welcher die ganze Zunlähmt und aller Bewegung und Empfindlichkeit et wird, kommt er frigida pituita, welche von behirn herab fällt in die Mäuße und Nerven ber

mit.

Bungen, wodurch dann die meatus ober Gange, butch welche die finnlichen Geister ihren Zugang zu der Junge haben, gehemmt und ihnen also die Kraft der Empfindlichkeit und Bewegung allerdings benommen wers den.

Die erste Hulfe ist, daß man das Gehirn purgire, die Zungen unterdeffen abwechstungsweise mit nachfolsgendem oft masche und reibe :

Bertram 1 loth, Rosen 2 loth, Ingwer 1 loth,

mische es untereinander und siede es wohl in Effig und wasche die Zunge oft bamit, hernach

Rehme Pfeffer 2 loth, . Bibergeil & Quintlein,

mische es untereinander und reibe die Bunge oft damit.

### Ein anderes.

Rindsgalle 10 loth, Bibergeil 1 loth, kope es wohl untereinander und schmiere die Zunge da=:

### Ein anderes.

Bertram 1 loth,
Senf, Pfeffer, jedes 3 Quintlein,
Salmiac 1 Quintlein,
mische es untereinander und reibe die Zunge damit.

Ein anderes.

Tansenbgültenkraut 6 loth, Bein 1 Maaß, siebe es wohl und wasche die Zunge oft damit. Sin anderes. Honig 6 loth, Salz 3 loth, untereinander und reibe die Zunge damit.

Ein anderes.

Schwertelwurzelpulver 2 loth, Honig 6 loth, Gonig 6 loth, untereinander und reibe die Zunge damit. das Pferd anfängt die Zunge wieder zu regen, nan ihm oft nachfolgendes in einem Säcklein et auf das Gebiß binden und wohl daran kauober gar in das Mundskück hinein thun, so

das haupt fein davon purgiren : Bertram 1 loth,

Bibergeil 1 Quintlein,

Läuskraut 1 loth,

untereinander und binde es in einem Säcklein Bebiff, oder thue es in ein mit kleinen köcher 1766 dazu gemachtes hohles Gebif hinein. Sies No. 10.

980. 10.

unge ist aber außer der genannten auch noch trankheiten unterworfen. Pferde bekommen ner kalten Feuchtigkeit weiße Flecken auf der elche eine Fäulniß verursachen und wenn man hrloset und nicht achtet, so wird die ganze Zunsangesteckt. Ober es entspringt und kommt enn die Speisen in dem Magen liegen bleiben,

verberben und zu Nichte werden. n muß man also abhelsen: Erstlich alle Lage l die Zunge mit einem rauben Luch wohl teis 1, alsbann mit Del und gestoßenem Pfesser uns er gemischt wohl reiben, lestlich mit Sonigs wasser wohl abwaschen, das Beife mit einem Meffer wohl abschaben und darauf folgende Salbe schmieren :

Saft von Oliven 1 loth, Rosenhonig 4 loth, mische es untereinander.

Ein andereg.

Saft von Oliven 3 loth, Essig 12 loth, Salz 2 loth, mische es wohl untereinander, nachdem die Zunge wohl abgeschabt und gewaschen ist, so reibe es mit nachfols gender Mirtur:

Ruß 2 Löffelvoll, Salz 1 Löffelvoll, 3 Knoblauchköpfe,

stoße dies wohl untereinander, vor allem aber soll man dem Pferd eine Blutreinigung geben :

Bepar Antimonium 1 Quintlein, Ecorzonerawaffer 16 loth,

mische es untereinander zu einem Einguß, ist die Zunge sehr aufgelaufen, so soll man dem Pferd auf beiden Seiten des Daupts eine Aber öffnen, wie auch unter der Zunge, die Zunge aber daneben oft mit Nachfolgens dem reiben:

Pfeffer 2 loth, Bertram, Ingwer, jedes 1 loth, untereinander gemischt.

### Ein anderes,

Ober man nimmt Salz und Effig und reibt die Zunge fo lang, bis sich die Geschwulst zertheilt, benn diese beibe Stude haben die Kraft beibes zu zertheilen und die versammelte Materie auszutrocknen. Für Geschwüre auf der Zunge. mit diesem Uebel behafteten Pferden soll man Exopfs oder Halsadern öffnen und hernach fols durgirung eingeben.

₩.

Rad. Ireos. Rostr. 5 loth, Ialap, 1 loth, Scammonium 1 Quintlein, 8 in eine halbe Maaß Wein und gieße es bem

Eine andere Purgirung B. Hepar Antimonium 1½ Quintlein,

Saffran 1 Scrupel,

8 in eine 1 Maaß Bein, laße über Racht da= 1n, und gieße dem Pferd miteinander Frühe ein, re e8 etlichemal, die Zunge soll man mit Rach=-

rm fchmieten:

n.

Tris Macedonica 6 loth Rosenhonig ein Bierling,

Essig 8 loth,

8 untereinander. n die Zunge Schrunden oder Wunden bekommt freißt, entweder von grobem Heu oder scharfem

denen soll man die Zunge erstlich mit warmem vohl waschen, und nachfolgendes Pulver, welches

und geschwind zuheilet darauf streuen : Gallapfel 1 loth,

Granatapfelfchelfen 2 loth, Domerangenichelfen 3 loth,

nander gemischt und zu einem subtilen Pulver

Ein anberes.

Schmiere es oft mit Rosenhonig.

Ein anderes.

Honig ober Rosenhonig 8 loth, Gesalzenen Schweinsmark, ober in Ermangelung bessen Schweineschmalz 10 Loth, mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes.

Ungelöschten Kalk, welcher breimal gewaschen worden,

Salz, jedes 6 loth, Honig 1 Maaß,

fiebe es untereinander zu einer Salbe.

Wenn die Zunge halb abgebißen, ober zerrifen ware, muß man wohl überlegen, wie und wo der Schaden ist, benn wenn der Schaden vornen an der Zunge ware, und gar viel von der Zunge herunter hienge und nicht mehr zu heften, dieselbe solle man vollends abschneiden und oft mit nachfolgender Salbe schmieren :

Rosenhonig & Pfund, Pommeranzenschaalen, Granatäpfelschaalen, Schwarzwurzel, jedes 2 loth,

untereinander gemischt, einen Ball auffieden lagen und die Zunge damit geschmiert.

Desgleichen so man die Zunge heften wollte, sollte man diese Salbe brauchen, und nachfolgendes täglich im Futter zu freffen geben:

Rothen Bolus, Rubr. Alb. jedes 2 Quint. Teufelsdreck & Quintlein,

mische es untereinander und gebe es auf einmal in Sut-

freffen. Es foll aber das Zutter gebrochen sein, Pferd geheilt ist.

Ein anderes.

Pfeffer 1 loth, Gebrannten Alaun 2 leth, Honig 6 loth,

es untereinander zu einer Salbe und bestreiche ige damit.

Ein anderes.

sche die Zunge oft mit Allaunwasser.

Ein anderes.

Schönes Mehl 6 loth, Honig, so viel zu einer Salbe genug ist, arunter Salz 6 loth, und mische es untereinan=

haben auch etliche Pferde kleine Warzen auf dem hart unter der Zunge sißen, Bid. Lit. A. mit † met, welche man Dörrwarzen zu nennen pfleget, e soll man im abnehmenden Mond mit einer ee abzwicken, dann sie davon nicht zunehmen konsend den Ort mit Essig und Salz wohl reiben.

Die Berpflegung soll sein':

Ein mittelmäßiger warmer Stall.

Das Futter follte gebrochen fein, worunter Lerwamm und rothe Kichern vermengt find.

Der Trank soll laulicht sein, in welches schö-Rehl und Honigwasser gethan worden, wie auch Salpeter.

### Das 33fte Capitel.

Von den Bähnen und deren Gebrechen.

Der Bahnschmerzen und Gebrechen find vielerlei, unster welchen die bekanntesten hierher gesetzt werden.

1. Bekommen etliche Pferde kleine spigige Zähne, welche man Bolfstähne nennt, und die ihnen neben den andern Zähnen herwachsen, welche nicht allein dem Pferd sehr webe thun, daß sie auch ihre Fütterung deshalb nicht recht genießen können, sondern es nehmen solche Pferde am Leib nicht recht zu, so lange solche Zähne da find.

Daher muß man die Zähne den Pferden im abnehmenden Mond, im Zeichen des Fisch oder Wassermanns mit einem scharfen Meißel ausschlagen oder mit einer Zange ausreißen, aber wohl Achtung geben, daß man es mit der Wurzel herausbringe.

2. Es werden auch den Pferden sowohl die Hadenals Stockzähne mit zunehmendem Alter, jedoch einem früher als an dem andern, indem es auch den Folhen zu geschehen pflegt, sehr lang und spitzig, wovon die Pferbe sich in die Backen hauen und sich nicht recht fütternkönnen, welche man ihnen mit einem langen Eisen abschlagen und eben machen muß.

3. Bekommen die Pferde auch den Zahnschmerzen von den Flüßen, welche von dem Haupt herab fallen, wovon das Zahnsteisch roth geschwollen, hibig und entzündet wird, das Pferd läßt daneben viel Schaum aus dem Maul fallen. Um dies Uebel zu heben, soll man den dritten Staffel stechen, die Adern unter der Zunge laßen und das Maul wie auch die Zähne selbsten täglich

ssig und Salz untereinander vermischt wohl abind hernach falgendes auf das Zahnfleisch schmie=

Gepülverten Bertram 2 loth, Campfer 1 Quintlein, Bonig 1 loth. 8 untereinander zu einer Salbe.

### Ein anderes.

Granatapfelschelfen pulverifirt 2 loth, Honig, so viel als nothig ift, 8 untereinander zu einer Salbe.

### Ein anderes.

Honig, Bachs, frische Butter, Speck, Baumol, harz eines fo viel ale bas andere, 8 über einem gelinden Feuer zu einer Salbe.

#### Ein anderes.

Beidenlaub in Bonigmaffer, mafche dem Pferd nflleisch damit und streue ihm das Pulver von lättern auf bas Zahnfleifch.

bekommen die Pferde auch Zahnschmerzen, von fen Mundftuden, welche ihnen nicht allein die Biller) wund machen und zerreißen, fondern Bein gar von einander fchneiben, welches ih-

webe thut, und fehr langfam heilet.

n foll man ben Schaben oft mit Effig, worin Maun, heibnifches Wundfraut gefotten worden, hen, und ben Schaden mit Honig, mit Pulver erlucen vermischt schmieren.

n aber bas Zahnfleisch weiß und gleichsam erware und bie Dite nicht gar zu groß ift, fo ie aus faltem Phlegma ber. In Diefem Falle

4

follte man, um eine balbige Beilung zu bewirken taglich bas Bahnfleifch und Rinnbaden mit marmem Effig, in welchem Bertram und Bohlgemut gesotten wurde, auswaschen, und nochmals bis es sich in bas Beschwür vertheile, das Zahnfleich mit folgender Mixtur oft reiben und schmieren :

Bertram, Senftmahl, jedes 3 loth, honig, fo viel genug ift,

untereinander zu einer Salbe vermischt.

5. Bekommen die Pferbe auch den Zahnschmerzen, wenn sie Bahne schieben, da es bieweilen fehr hart an= kommt, besonders im funften Jahr, ba es den letten Bruch thut, daß fie auch bisweilen gar nichts freffen konnen, die Augen find ihnen dunkel, bas Maul hitig, und kauft ihnen viel Beifer aus bem Maul.

Für diese Pferde aber ift anders nichts zu gebrau= den, als daß man ihnen das Maul oft mit obenbeschrie= benem Essig auswasche, und bis ber Bruch vorüber, ih= nen gebrochenes Futter, Beizenkleien mit Bonigmaffer vermischt, zu fressen gebe, und daneben mit laulichtem Baffer, in welchem schones Dehl und ein wenig Bonig vermischt ift, trante.

6. Bekommen die Pferde auch Apostem und Geschwüre, in und auf dem Bahnfleisch.

Solche foll man wenn fie zeitig find, mit einer Blieten ober fonft einem scharfen und fpigigen Instrument öffnen, die Materie wohl berausbruden, und die Bunden mit warmen Effig worin Ofterlucen gesotten worden, wohl auswaschen und wenn es troden geworben, mit nachfolgenber Gal= be oft schmieren :

> Gepülverte Gallapfel, Granatapfelichelfen, jebes 2 loth,

Honig, so viel als nothig ist, untereinander mer Salbe gemischt. nie Berpslegung soll genau nach den Regeln beozet werden, wie sie im vorigen Capitel über die ingel der Zunge angegeben sind

### Das 34ste Capitel.

en) die Bohn genannt, wie auch von runzlichter Haut über den Zähnen.

Dies Geschwür, die Bohn genannt, ist inwendig in Rachen bei den Hundszähnen, gewöhnlich von der se einer Bohne, bisweilen auch so groß als eine elnuß, kommt aus Uebersluß des Geblüts und ansischuchtigkeiten, welche sich daselbst versammeln. Solche Geschwullst ist auf folgende Weise zu vertreise Man muß sie nach der Queer (überzwerg) mit

Flieten oder einem Gembsenhorn aufreißen, oder einem Eisen (so wie eine krumme Fliethe gemacht) eristren, brennen, das Blut wohl ausdrücken, den mit Essig und Salz oder der Brühe von Delbaum= mit Myrrhen vermischt fein warm und wohl aussen, dem Pferd in Zeit während der Eur Kleien mit vermischt zu fressen geben, auch wenn das Pferd reich, ihm eine Halsader und Sporrader springen

s trifft oft der Fall ein daß die Hautrunzeln über Zahnfleisch so weit herabhängen, daß das Pferd

Bo aber Geschweire vorhanden sich, nut man ihm den Mund reinigen und auch diese Purgation gebrauchen, (jedoch sollte alles im abnehmenden Mond, doch nicht wenn der Mond im Zeichen des Widders oder Stiers ift geschehen.) Rach geschehener Purgation 1, 2 oder Zuge, soll man ihm die Abern am Hals lassen, wie auch den Staffel stechen und wohl bluten lassen; die Seschwüre, nachdem sie eröffnet, mit nachsolsgendem wohl auswaschen:

Sumach, Myrrhen,

Delbaumlaub,

Granatapfelrinden, jedes 2 Sandevoll, siede es wohl miteinander in fliessendem Baffer und ftreue hernach folgendes Pulver barauf:

Granatapfelschelfen, Gallapfel, Delbaumlaub, Sanbel 3 loth,

mifche es untereinander zu einem Pulver. Wenn aber bie Geschwure um sich fressen, so brauche nachfolgende Sachen:

233.

Hepar Antimonium 1 Quintlein, Saffran 2 Scrupel, Bein 1 Maas.

mische es untereinander und schütte es bem Pferd auf einmal ein und schmiere es mit nachfolgender Salbe:

Rosenpulver, 2 loth,

Begrichsaft,

honig, jedes 6 loth, mifche es untereinander zu einer Salbe.

### Gin anderes.

Pulver Richts, Gallapfel, jebes 3 loth, Rofen 2 loth.

Gedorrte Schlehn 3 Loth,

nteteinander zu einer Salbe gemacht. Man kunn uch öfters das Zahnsleisch mit frischer Salbet

Berpflegung ift wie im vorigen Capitel von ber angegeben wurde.

### Das 36fte Capitel.

# Entzündungen der Mandeln und Apokenwu.

ese beiben Drüßen, die Mandeln genannt, liegen unf dem Schund, auf jeder Seite des Beins, das it der Zunge vereiniget. Sie sind von einer lusoder schwämmigten Substand, werden deshalb von deuchtigkeiten und den kalten feuchten Flüßen, weln dem Haupt daselbst hinab fallen, oftmals derseingenommen und überfüllet, daß sie sich davon ihen und geschwellen und die Pferde nicht schlinsinnen.

e Zeichen biefer Krankheit find biefe :

Die Pferde halten ben Kopf feet fiber fich und Gobe.

Ronnen weber effen noch trinken, noch etwas eins en.

Geben dassenige, was fie erinken, burch die Nar wieder von sich.

Laffen viel Schaum aus bem Mund fallen.

### Das 2te Capitel.

Bon der ersten Gattung der Reelsucht, die feuch Reelsucht genannt.

Diese Krankbeit ist nichts anders als eine heftig 🎁 tende Fenchtigkeit, welche aus den Dampfen von Leber in das Behirn fleiget, und entweder durch Rafeloder heraus rinnet, anfangs eine bunne Beucht feit, bisweilen grunlicht, barnach gefolicht und lette weiß, und fo fie überhand nimmt und berfelben nicht Beit Rath geschaft wird, so verandert fie fich in Ros und bas Pferd ift und bleibt fodann für im unheilbar; oder indem diese Beuchtigkeit nicht ber rinnet, fallt fie von bem Behirn herunter auf Die len, baber fie auch Reelsucht genannt wirb, (und m wie theils Ibioten fie Belbfucht heißen, welches eine i dere Krankheit ist,) und von da auf die Bruft und & gen, diefelbe erfaulen und durch folchen Buft et ichweren Uthem und Buften erwecken und verurfacte Wenn sie aus hitiger Feuchtigkeit entstehet, so ma fie Baulen, Gefchmure um ben Bals, Ropf, Gurgel Schlund, wie auch Maufe bes Balfes, baß es fold bisweilen gar nicht biegen fann.

Die Zeichen dieser Reelsucht sind :

- 1. Das Raffeln, Reichen, und Suften.
- 2. Beschwerung bes Kopfes, indem solche Pfer benfelben traurig unter sich hangen und nicht wohl an beben mogen. Siehe Figur No. 12.
- 3. Schlagen folche Pferbe das Futter ab und wet den kraftlos und matt.

Ropf bei de Benchtig Des Kopfes Knoten, vie Eit fark hat

nd Kopf.
nemlich die
ur auf der
Unrath
röchelt und

Rimm die

De co.

Bon del

Diefe tende & Leber 1 Nafelőe feit, bil weiß, u Zeit **R** Rog u unheill rinnet, len, da wie th dere K gen, fd)wer Wenn fie Bi **Edyly** 

2. dense heber 3

biswe

1.

ben 1

us ben Naselöcher fließer eine bunne Feuchtigs nlicht, gelblicht, wie auch weiß.

rscheinen an dem Hals, unten am Roof bei der uch bisweilen an andern Theilen des Kopfes, n, Kinnbacken, runde gefchwollene Knoten, viel ig, nachbem das Pferd die Krankheit fark hat.

igur **X**0. 12.

at den Mund voller Schleim, und läßt bie ick zu dem Maul heraus hangen.

at dicke rothe Augen.

ißt das Arinken wieder zu den Naselöchern her= fen.

ekommt einen geschwollenen Hals und Kopf. Anfang nun diefer Cur ift, wenn nemlich bie rausrinnende Feuchtigkeit noch nicht stinket, so ne Anzeigung, daß noch kein Geschwür auf ber orhanden, sondern nur überflüssiger Unrath, Pferd fließet noch nicht, sondern röchelt und

t Beulen an bem Hals ober Backen. allererfte foll man diefen Pferden ben Leib ofen, wo der nicht offen ist, nachfolgende Elnstier

en:

laues Beilenkraut, ingelkraut, jedes 2 Handevoll, in einer Brube von Schaafsfüßen, nimm biehe 1 Maak,

ctract von Cafiarinde 2 loth. iera picra, Benedict, jedes 1 loth, icker 2 loth, Gierdotter 3, Salz 1 loth, 8 laulicht untereinander und gebrauche es.

auf gebe ihm bes Morgens nachfolgende Pur-

ein :

Das Weiße von 5 Eiern,

Honig 5 köffelvoll, Altes Baumöl, Lerchenschwamm, jedes 1 loth, Salapwurzel Turbith, jedes 1 loth, Pfeffer 2 Quintlein, Wein 1 Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pfer einmal ein, reite es darauf eine Stunde Born und eine Stunde Nachmittags.

Ein anderes.

Sentian, Ofterlucen, Savenbaum, jedes 2 loth, Honigwasser ein halbes Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pfer

Ein anderes.

Bilde Cucumernwurzel 2 loth, Bein & Maaß, Salpeter I loth, siede es untereinander und schütte es dem Pfenachdem du die Brühe vorher wohl abgeseiht h

Ein anderes W. Bilde Cucumernsaft 1 loth, Extract von schwarzer Nieswurzel, Scammonium, jedes 1 Quintlein, Lerchenschwamm, Jalapwurzel jedes 1 loth, Turbith & Quintlein,

alles untereinander gepülvert und in einem } warmem Bein auf einmal eingegoßen.

Ein anderes. Ofterluten 2 loth, Lerchenschwamm & loth, Beinstein 1 loth, Bein & Maaf, 8 untereinander und schütte es auf einmal ein.

Ein anderes.

aumol 6 loth, Geiß-Unschlitt 4 loth, 6 untereinander und fprige es dem Pferd in die er.

Ein anderes.

ne das Pulver von der Wurzel Laferis, und bla= avon in die Nase.

hrrhen, Enzian, lange Hohlwurzel, Lorbeer, eschabtes Elfenbein, jebes 1 loth,

ein & Maak.

8 auf einmal ein und Salbe ben Ropf mit war-

# Ein anderes M.

ermuth, Haarstrang, infendguldenfraut, jebes 1 Sandvoll, untereinander in einem Daaf Baffer, hernach he wohl ausgeprest und bazu gethan papontic Lerchenschwamm 1 loth, einftein 2 loth. 6 bem Pferbe auf einmal ein.

Ein anderes.

eirauch 1 Quintlein, folden in einem 1 Maaf Bein und fprife fol-Pferd in die Rafe.

Ein anderes. das Pferd warm zu und lage ihm täglich zweienden Rauch in die Rafe geben, ften 1 Sandvoll, Beirauch,

Augstein, jedes & Quintlein, untereinander gemischt und auf glübende Kohlen gelegt.

Ein anberes.

Saffran & Duintlein, Zimmetrinden, Myrrhen, jedes & Quintlein, Lorbeer, Eppichsaamen, jedes & loth, Honig 3 loth, Wein & Maaß, mische es untereinander und sprige es in die Rase,

Ein anderes.

Nehme die gefottene Brühe von einem Schweinen-Schinken, Speck, ober fonstigem Schweinesleisch, wie auch Schweinsfüßen 1 Maaß,

Honig 4 loth, bas Beife von 5 Giern, mische alles untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Begtritt 2 Handvoll, stoffe es wohl und vermische es mit ½ Maaß Bein, und sprige es dem Pferd in die Nase.

Ein anderes 28.

Das Weiße von 3 Eiern, Fischlacken 6 Löffelvoll, Honig 3 Löffelvoll, Pfeffer ½ loth, Baumol 6 loth, Dleum Cyprinum. Dleum Frinum, jedes 2 loth, Salapwurzel, Agaric, jedes 1 loth, Turbith ½ loth,

mische es untereinander und spripe es dem Pferd in die Nase; solches treibet gewaltig aus.

# Gin anderes 2B.

Baumol, gieße es bem Pferd in die beiden ge es etliche Tage fort.

Ein anderes.

stoßenen schwarzen Kummel 2 loth, umöl 12 loth, Wein & Maaß, dem Pferd drei Tage nacheinander ein.

Ein anderes 28.

gefottene Brühe von Bockshornsaamen, ein Maaß, Jalap ein ½ loth,
upontic 1 loth, Agaric ½ loth,
lerhalswurzel 1 Quintlein,
untereinander und schütte es dem Pferd auf

Ein anderes.

ract von Savenbaum,
ract von Wermuth,
ract von Jalap, jedes ½ loth,
instein 2 loth, Wein ½ Maaß,
untereinander und schütte es dem Pferd auf

itereinander und fcutte es dem Pleco au

Ein anderes 2B.

rmodactyl 2 Quintlein, aric 1 loth, Turbith,

n.

aric I loth, Eurbith, lde Gucumernwurzel, jedes 1 Quintlein, instein 1 loth, Wein 1 Maaß,

untereinander und schütte es auf einmal ein.

Ein anderes 23. ilbe Cucumernwurzel 1 Quintlein, aittensaft & Quintlein,

Lerchenschwamm 1 loth, Turbith & loth, Schwertelmurgel 1 loth, Bein & Maaß, Zimmet & Quintlein.

mische es untereinander und schütte es auf einmal ein.

Ein anderes 28.

Solbanella 1 Quintlein Rad. Usari 1 loth, Mechoacan 1 loth, Cinamom,

Extract von Jalap jedes 1 Quintlein, Efula & Quintlein, Bein & Maaß, mische es untereinander und schutte es auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Sieb ihm Rebenblätter, frifches Gras und Rleien. Rlumplein mit Honig vermischt zu fregen und warm Gerftenwaffer mit Honig vermischt zu trinken.

# Ein anderes.

Collnische Rreide 2 loth, Das Beiße von 3 Giern. Baumol & Pfund, Bein & Maaß,

mifche es untereinander und fprige es bem Pferd auf einmal in die Mase,

## Ein anderes.

Centauream, Haarstrang, Bermuth, jedes 2 loth, toche es in Honigwasser und sprige ihm solches in die Rafe.

Ein anderes.

Begerich, Gauchheil, Savenbaum, jedes 1 loth, in einem halben Maaß Effig, seihe bie Brühe b und sprige es bem Pferb in die Rase.

Ein anderes. lase ihm Euphorbium in die Nase.

Ein anderes.
achtschaftensaft 4 loth,
sig 1 Maaß, Honig 6 loth,
suntereinander und schütte es auf einmal ein.

Ein a'n deres.

de gekochte Brühe von Leinsaamen,

isch, Bockhorn, Pappelnsaamen,

hwertelwurzel,

em Pferd auf einmal & Maaß bavon ein.

Ein anderes. ertram 1½ Duintlein, Pfeffer 1 Quintlein, onigwasser ½ Maaß, untereinander und schütte es auf einmal ein.

Ein anderes. se ihm die Zunge oft mit nachfolgendem Baf-

umach, dürre Rosen, jedes 1 loth, estopene Linsen 8 loth, Ruplaub 3 loth; ssig, sliessended Wasser, jedes 4 Maak, 6 untereinander.

Ein anderes.

sergmünze, Rauten, Holder, jedes 1 Handvoll,

llaun 1 loth,

in Honigwaffer, und schütte dem Pferd auf

ein 2 Maaß ein.

## Ein anderes.

Seißmilch 1 & Maaß, weißer hundsbreck 4 loth, mische es untereinander und schütte es auf einmal ein.

Ein anderes.

Blase bem Pferd von nachfolgendem Pulver in ben Halb :

Gallapfel 1 loth,

Wilde Granatblüth 2 Quintlein, Allaun, Granatapfelrinden, jedes 1 loth, mische alles untereinander.

Ein anderes.

Rünffingerkrautwurzel, Stichwurzel, Rothen Steinbrech, Obermennig, jedes 2 loth, mache es zu einem Pulver und gib ihm täglich davon 2 loth im Futter zu fressen.

Ein anderes.

Rehme Bodshornfaamen, babe benfelben in Bein und gieb es ihm taglich auf bem Zutter zu freffen.

Ein anderes.

Rehme gestoßenen Schwefel und gieb ihm benfelben auf bem Butter zu freffen.

Ein anderes.

Beige 5 Gier mit den Schalen 24 Stunden in Ef. sig, hernach stoße sie untereinander und schütte sie dem Pferd ein.

Ein anderes.

Rehme die Renne von einem Kalbe und gieb es bem Pferde etliche Tage in Wein ein.

Ein anderes. Zehn Knoblauchzehen, 1 Zwiefel, Savenbaum 1 loth,

es untereinander, vermische es mit Essig und Wein jieße es dem Pferd auf einmal ein.

## Ein anderes.

chme 3 neugelegte Eier, thue in ein jedes ein wes Saffran, stoße sie ihm also ganz in den Hals.

#### Ein anberes.

thme ½ Maaß Essig, siede eine Handvoll Wers barin, drücke es hernach aus, mische ein Vierling nol daran und sprise es dem Pferd in die Nase.

#### Ein anderes.

Beräuchere bas Pferd mit Nachfolgendem: Myrrhen 1 Quintlein, Beirauch 1 Quintlein, Bachholberholz 1 loth, es untereinander, lege es auf Kohlen und laße es Pferd wohl in die Naselöcher gehen.

### Ein anderes.

che rohe Gersten, schütte bieselbe warm in einen und laße bem Pferd ben Dampf bavon in bie gehen.

Ein anderes.

Baffer, welches dreimal über frischen Erlenrinden et worden, 4 Maaß, Schweineschmalz 4 Pfund, e es untereinander und spriße es dem Pferd in die

## Ein anderes.

Brühe von gesottenem Bockshornsaamen ½ Maaß, Brunnentressensaft ½ Maaß, e es untereinander und schütte es dem Pferd ein.

## Ein anderes.

Ingwer 1 loth, Zimmetrinden 1 Quintlein, Rägelein, Muscatenuß, jedes 1 Quintlein, Cardomölm. Cubeben, jedes & Quintlein, Spicanardi 1 loth, Galgant 1 Quintlein, Saffran & Quintlein, Kümmel 3 loth, . Gier 3, Honig 6 loth, Wein, 1 Maaß,

kete 3, Going & icty, Abenn, I Maag, koche es wohl untereinander und schütte es bem Pferd auf einmal ein.

## Ein anderes.

Bohnenstroh, Gaberstroh, Doften, jedes 3 Handevoll, Beirauch, Myrrhen, jedes 1 Quintlein, lege es auf glubende Kohlen in einem hafen, und rauschere das Pferd damit.

#### Ein anderes.

Siebe Brunnenkreffen in Bein, borre ihn wieder, lege ihn hernach in Branntewein und verbrenne denfelben barüber, trockne ihn hernach und blase dem Pferd bas Pulver in die Nase.

# Ein anderes 28.

Gartenfressensamen 3 loth, siebe benfelben in & Maaß Bein, und schütte es bem Pferd auf einmal ein, setze es etliche Tage fort.

#### Ein anderes.

Rehme einen Ameisenhaufen, thue benselben in einen Sack, siebe benselben in einem Kessel mit Baffer und lase es bis zum britten Theil einsieben, bampfe bas Pferd bamit, verwahre ihm die Augen, bastihm ber Dampf nicht baran gehe, benn er ift ihnen schablich.

Ein anderes.

Sauchheil, Wegerich, jedes 2 Händevoll, Seife, Beißer Hundsdreck, jedes 2 loth, Das Beiße von 24 Eiern, Bein ½ Maaß,

es untereinander und schütte es dem Pferd ein.

Ein anderes.

Rohe Gersten, Roggen, jedes & Wierling, Bachholderbeeren 3 Händevoll, Kümmel 1 Handvoll,

und siede es in fliessendem Wasser und schütte dem täglich 1 Maaß davon ein.

Ein anderes.

Rnoblauchkraut, Wermuth, jedes 2 Händevoll, Ryrrhen, Weirauch, jedes ½ Quintlein, es untereinander und räuchere das Pferd damit.

Ein anderes.

Sine 1 Maaß Brühe, worin Holberrinden von der Burzel gefotten worden, Schweineschmalz oder Speck 1 Pfund,

Schweinelchmaiz over Spece & Plund, Butter & Pfund,

es untereinander und schütte es laulicht ein.

Ein anderes.

Rehme einen schwarzen Ameisenhausen, Burzel von Holder 3 loth, Schwefel 2 loth, Basser so viel nothig ist, siede es alles zusammen m großen wohlverwahrten Hasen, seihe hernach

rühe davon, und schütte dem Pferd laulicht ein ein, setze es etliche Tage fort.

Ein anderes. hme Myrrhen, Zittwar, jedes 1 Quintlein, siede es in einem halben Maaß Wein, und schütte es bem Pferd ein.

Ein anderes.

Nehme zerlaßenen Speck ober Schweineschmalz, und gieße es dem Pferd drei Tage nacheinander laulicht in Die Ohren.

Ein anderes.

Wermuth, Haarstrang, Tausendgüldentraut, jestes 2 Handevoll, siede es in Wein und sprise dem Pferd oft davon in die Nase.

Ein anderes 23.

hepar Antimonium 2 Quintlein, Saffran & Quintlein, Bein & Maaß, mische es untereinander, schütte es auf einmal ein und setze es etliche Tage fort.

Ein anderes 28.

Bitrum Antimonium, Saffran, jedes & Quintl. Bein & Maaß, laße es 3 Stunden darauf stehen, und schütte es dem Pferd mit einander ein.

Ein anderes.

Rellerhalswurzel, Alantwurzel, Petersilienwurzel, jedes 3 loth, Beerwurzel, Feldkümmel, jedes 2 loth, Hospop, Gartheil, Steinklee, jedes 1 Handvoll, Ofterlucen, Tausendgüldenkraut, jedes 1 Handvoll, Myrrhen 2 Quintlein, Aloes 1 loth, Muscatenblüthe. ardomömlein jedes 1 Quintlein, ichönanth 2 Quintlein,. 8 mit Honig zu einem Teig und formire Küchst Belten baraus, daß eins 1 loth wiegt, davon an 2 auf einmal in laulichtem Wein zerrieben, etliche Tage fort.

Ein anderes.

Benn grüner Eiter heraus fließet, so nehme daumol 4 loth, Wein 1 Maaß, 28 untereinander und spriße es dem Pferd in die ther.

in bisweilen Blut von ihm laufen follte, so hat keine Gefahr, benn es ist blos ein Zeichen, daß erd purgirt hat, solchem soll man hernach Baumschaaf-Unschlitt, eines so viel als das andere, unsaber vermischt in die Nafelöcher gießen, welches sehrte Haut wieder reiniget und heilet.

Ein anderes.

me Hafelwurzel, Taufendgüldenkraut, eines fo 3 das andere, dörre es und mache es zu Pulver, blafe dem Pferd täglich 2Duintlein in die Nafe.

Ein anderes.

Rnoblauchshäupter, 4 Zwiefeln, Savenbaum I Handvoll, Baumöl & Pfund, Effig & Maaß, und schütte es dem auf einmal ein.

Ein anderes. Hühnerkoth 2 Händevoll, Bermuth, Beifuß, Wohlgemuth jedes 2 Händes voll, beräuchere das Pferd damit, verwahre aber die Augen wohl, damit dem Pferd der Dampf nicht darrein gehe.

Ein anderes.

Bibenellen, Lorbeer, jedes 2 loth, Bein & Maaß, mische es untereinander und schütte es auf einmal ein.

Ein anderes.

Gieb ihm von nachfolgendem Pulver taglich 3 loth auf bem Futter an freffen :

Roßschwefel 3 loth, Alantwurzel 4 loth, Blage Lilienwurzel 2 loth, Hohlmurzel 8 loth, Myrrhen 1 loth, Bockhornsaamen 10 loth, Sävenbaum 4 loth,

mische es untereinander zu einem Pulver.

Ein anderes.

Speck, welcher 24 Stunden in Brunnenwaffer gelegen 2 Pfund, stoße ihn zu Brei, thue ein Pfund Baumöl dazu, und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Schlüsselblumenwurzel, Erlen Zäpflein, jedes I loth, mische es untereinander und blase es dem Pferd auf zweimal ein.

Ein anderes 28;

Weiße Nieswurzel 1½ Quintlein, Haselwurzel, Savenbaum, jedes 2 Quintlein, Knoblauchshäupter 2,

Rose es untereinander, vermische es mit 1 Maaß Bein

fchutte es bem Pferd auf einmal ein, bes andern es barauf nachfolgenden Einguß:

Hundeschmald & Pfund, Saffran & Quintlein, Baumöl & Pfund, untereinander gemischt.

Ein anderes.

Saffran & Quintlein, Wein & Maaß, Pfeffer 1 loth.

che es untereinander und schütte es dem Pferd ein. In Allen Keelsuchten follte man dem Pferd täglich Eoffelvoll von nachfolgendem Pulver, im Futter zu

Ten geben.

Roßschwefel 1 Pfund, Myrrhen 8 loth, Aloes Epatic & Pfund, Geschabtes Hirschhorn 1 Pfund, Birtenschwamm, Beibenschwamm, Lerchenschwamm, jedes & Pfund, Gichenmifpel 1 Pfund, Ofterlucen, Pestilenzwurzel, jedes & Pfunb, Schwalbenwurzel & Pfund, Schwarze Nieswurzel & Pfund, Rleine Bingenwurzel, Gichfahren, Spanisch Schlangenkraut, jedes 1 Pfund, Bodehornfaamen, Engian, Lorbeer, jedes 1 Pfund, Gavenbaum, Tafchelfraut, Corallenmoß, jedes & Pfund, Baarstrang, Bafelmurgel, jedes 1 Pfund, Alantwurzel, Pfirfingfraut, jedes 1 Pfund, Obermeng, Laufendblat, Galbei, jedes & Pfund, fche es untereinander zu einem Pulver.

Bon den Beulen und Anoten der Reelsucht. 28.
Pulver von calcinirten Schwalbennestern 10 loth,

Butter 1 Pfund, Lilienöl, Bellol, febes 2 loth,

Entenschmalz 3 loth,

Schleim von Bockhornsaamen und Quittentern fo viel als nothig ift, mache ein Pflafter aus allen biefen vermischten Studen und schlage es warm über.

#### Ein anderes.

Ibischsalbe 6 loth. Camillenol, Beilol, jedes 1 loth, Schleim von Bodehornsaamen 8 loth,

Schleim von Blobetrautsaamen 4 loth, mifche es untereinander und schmiere ben Ort oft bamit.

Ein anderes.

Leinfaamen 6 loth, Bodehornfaamen 2 loth, Ibischsaamen 1 loth, Pappeln, Camillen, Steinklee, jedes I Bandvoll,

lafe es miteinanber in einem flieffenben Baffer fieben, bis es bie Dicke eines Breies befommt, bann fchlage es marm über.

Ein anderes.

Lege ihm das Terpentinpflafter über.

Gin anderes.

Galbanum 1 loth, Pech 7 loth, Terpentin 5 loth, mache ein Pflaster baraus und lege bavon über.

#### Ei n anberes.

Schweineschmalz & Pfund, Berftenschleim, so viel nothig ift, Ibischfraut 3 Bandevoll, Knoblauchstraut, ober wenn bu feins bekommen nehme 1 Anoblauchshaupt dafür, stoße es un= nber und lege es über.

Ein anderes.

bie Apostem inwendig im Hals ware und nicht könnte geöffnet werden, auch große Gefahr ves Erstickens vorhanden, so sollte man die Aposo möglich mit einem Instrument öffnen, oder mit bemselben auch nicht beikommen könnte, eistenschwanz mit Butter und Honig wohlschmiest Flachs oder leinenem Tuch wohl umwickeln, Wostem so lang damit reiben, bis es sich öffs die Materie heraus komme; Salbe auch dem die Keele und Hals inwendig und auswendig Salbe Beklio ober mit Althaa, Beilöl und von Bockshornsaamen.

Ein anderes.

ge werfen das Pferd gar nieder, verwahren es hnæiden die Haut auf und öffnen die Apostem): ver gar gefähnsich und mißlich mit dieser Cur.

Ein underes.

erisire die Beule, wenn sie inwendig sind, mit eißen Eisen, oder ziehe ein Haarseil darüber, fo h die Materie heraus begeben.

Ein anderes.

niere die Bettlers-Salbe etlichemal darüber.

Ein anderes.

he ein Pflafter von Rachfolgendem und lege es

Schwarze Seife 1 Pfund, Ute **Schweere 2** Pfund, Eichenmispel 4 loth, Hafelmistel 1 loth, Durre Feigen 10, Bachs & Pfund, mische es untereinander, bei einer linden Barme.

Ein, an'deres.

Berftenmehl & Vierling, Berlagenes Pech, so viel nöthig ist, mische es untereinander und schlage es über.

Ein anderes 28.

Mache aus Gerftenmehl, Effig und Honig ein Pfla= fter und lege es über.

Ein anderes.

Feigwartwurzel 2 loth, Frifche Butter so viel nothig ift, mache es zu einem Pflaster.

Ein anderes.

Stichwurzelsaft 4 loth, Honig 8 loth, Gerstenmehl 6 loth, Wein & Maaß, siede es untereinander zu einem Pflaster.

Ein anderes.

Schwertelmurzel 16 loth, siebe es in Essig und stoße es hernach untereinander, thue sodann dazu

Terpentin,

Harz, Dialthea, jedes 6 loth, Kummel, Bockshornsaamen, jedes 2 loth, mische es untereinander zu einem Pflaster.

Ein anderes.

Gerstenmehl 20 loth, Harz in Essig geweicht, Bache, jedes 1 Pfund, Lorol & Psund, Summi Ammoniac. 2 loth, Teufelsdreck 1 loth, e es untereinander zu einer Salbe,

Ein andere's.

Alte Schmeer 2 Pfund, Gestoßenen Leinsaamen 3 Händevoll, es untereinander und binde es warm auf die ge-Nenen Bäulen.

Ein anderes.

Grünspan 2 loth, Schwefel 4 loth, Alte Schmeer 1 Pfund, e es untereinander zu einer Salbe und schmiere die len damit.

Ein anderes.

Alte Schmeer 1 Pfund, Honig 6 loth, Zwiefeln 6, und mische es untereinander und binde es dem d warm über die Bäulen.

Ein anderes.

cheere die Haare ab an dem Ort wo die Apostem Bäule ist, picke es mit einer Flieten und reibe es darauf mit Salz, eine Stunde nach dem Reiben ere es mit nachfolgender Salbe:

Beise Nieswurzel,

Spanische Fliegen, jebes 2 Quintlein, Dialthaa,

Lorol, Populeon, jedes 3 Quintlein, we es untereinander, lasse es 24 Stunden barauf, so och nicht offen ist, so lege es noch einmal darüber. ann lege das Pflaster von Schweinenschmalz und Krant Barenklan darüber.

Im Fall aber dem Pferd die ganze Bruft, wie auch bie Seiten geschwollen maren, so stede ihm auf beiben Seiten ber Bruft Christwurzel.

Bur die Reeffucht im Allgemeinen folgt hier noch ein

herrliches Beilmittel von Balentin Trichter :

Rebme 2 Maaß von der Brühe, worin ein KalbsKopf (mehr als sonst insgemein) weich gesotten wurde,
in diese Brühe schneidet man klein 5 Loth Süßholz,
eben so viel Rosinen, Honig, Butter, Betonienwurzel,
3 Loth Myrrhen, 2 Loth pulveristrte Fuchs-Eungen, 2
Loth Kümmel, 1 Loth Anis, 3 Loth Leinsaamen, 6 loth Alantwurzel, 7 Stück Feigen, 36 Giechkörner und 8
loth Zuder, die Species mache ganz klein, thue sie in einem Hasen, vermache benselben wohl und lasse es 24
Stunden stehen, alsdann schütte 1 Maaß Wein und 8
Eier daran, rühre alles wohl untereinander, und gied dem Pferd des Tags dreimal eine gute Quantität davon, so wird es bald bester werden.

# Das 3te Capitel.

# Bon der trodenen Reelsucht.

Diese Krankheit entstehet von den ind Gehirn gestiegenen Dampfen und wieder herab auf die Brust Lungen und Leber gefallenen harten, zahen und eiterichten Feuchtigkeiten, welche also auf der Brust und Lunge haften, daß obwohl solche Pferde durch den schweren und emsigen Husten solchen zu entledigen suchen, sie es doch wegen harter Berstopfung und Abgang der Kraften nicht zuwege bringen können oder vermögen, indem der hihige Schleim die Lungen umfangt und Seschwäre

rfelben verursacht, wie auch die Lunge durch allau Bemühung und Bewegung wohl gar zerrifen welches bernach gar bas Seitenfteden verurfacht.

: Beichen dieser Krankheit sind nachfolgende:

Das Pferd nimmt plöglich ab, und fallen ihm bie n ein.

Ift ihm die haut aufgebahet, daß wenn man mit flachen Sand darauf ichlägt, es einen Ihon wie

Danke von sich gibt.

Ragelt an ber Reele mit einem erhobenen Duund kann boch ben Schleim nicht beraus bringen.

Ift matt und mag nicht wohl auf ben Schenkeln

iefe Krankheit ift schwer zu curiren, indem sie meizeils tödtlich ift, und fleißig will in Dbacht genomwerben, daß sie brechend werbe.

or allen Dingen den Leib mit Clystier offen hal-

io es von nöthen ist.

Bieb dem Pferd nachfolgenden Ginguß:

Brube von gesottenem Gerftenmehl 1 Maaf.

Schweinenschmalz & Pfund,

Honig 8 loth,

Schwefelblumen 1 loth.

Rofinen 6 loth,

und mifche es untereinander und schutte es bem laulicht ein, setze es etliche Tage fort und berandas Pferd mit ben Dampfen, welche in vorher riebenem Capitel gemelbet worben.

Ein anderes.

ähe dem Pferd den Kopf, Hals und die Bruft mit nem Wein und gieße ihm folgenden Trank ein : . Rehme gestoßene Weinbeeren, welche über Racht is einer Maaß Gerstenbrube eingeweicht worden & Pfo.

Blaue Lilienwurzel, Pfeffer jedes 2 loth,

Saffran & Duintlein,

Mprrhen, Weirauch, jedes 1 loth,

Schwefelblumen 2 loth,

5 Gierdotter, sammt dem Beißen, alles mit sammt ber Gerstenbrühe untereinander zer-

stopen und dem Pferd auf einmal eingegoßen. Und wenn das Pferd nicht fressen will, soll man ihm

nachfolgende Ruchelchen in ben Sals schieben :

Gerftenmehl,

Beinbeer, jedes einen & Bierling,

Schmeer, Butter, jedes & Pfund, mache Rüchlein baraus in der Form eines Huhner-Eis, Dosis 3 auf einmal.

Benn nun ein schwerer erftodenber huften erfolgt,

fo gieb ihm nachfolgenben Erant laulicht ein :

Bohnenmehl 1 Pfund,

Seiß-Unschlitt 6 loth,

Knoblauch 3 Köpfe, Gerstenbrube 1 Maaß,

mische es untereinander und schütte es auf einmal ein.

Ein anderes.

Butter & Pfund Essig & Maaß, Baumal & Pfund, Pfesser & loth, mische es untereinander und gieße es dem Pferd in die Nase, so wird es bald andrechen.

Ein anderes.

Ratterfraut 4 loth, Brube von Bockhorfaamen & Maag,

Beinstein I loth, es untereinander und gieb es dem Pferd auf ein= in.

enn das Pferd Rufen oder Rauten in die Nasebekommt, welche von Schärfe und Feuchtigkeit hen, so gieße ihm nachfolgendes in die Nase:

Gerstenbrühe 1 Maaß, Geiß:Unschlitt 2 loth,

Baumöl & Pfund, mische es untereinander.

Ein anderes W.

Agaric 1 loth, Turbith 1 Quintlein,

Rhapontic ½ loth,

Extract von schwarzer Nieswurzel,

Bimmet, jebes 1 Quintlein,

Mastir 🛓 Quintlein, Wein 🛊 Maaß,

es untereinander und schütte es auf einmal ein.

Ein anderes.

Beftogene Beinbeeren & Pfund, Blaue Gilgenwurzel 2 loth,

Schwarzen Pfeffer 1 loth,

Saffran 1 Scrupel,

Myrrhen, Beirauch, jedes 1 loth,

Fünf Eier, Gerstenbrühe-1 Maaß, alles untereinander und gebe es auf einmal ein.

Berpflegung beider Reelsuchte ist folgende:

Der Stall foll warm gehalten und dem Pferd

ute Streu gemacht werben.

Das Futter, Heu, Gras und alles, was man lben zu fressen giebt, sollte alles auf die Erde gesund das Pferd mit dem Kopf untersich gebunden.

- 3. Das Futter foll fein Beigen-Alumplein mit Sonig vermischt, gebrochne Gerfte, Biden, wie auch junges Gras, sauberes zartes Deu, ober geweichte Gerfte.
- 4. Das Trinken foll sein laulicht fliessendes Baffer worin in einem Kessel gesotten worden :

Rohe Gerste ein & Wierling, Wachholberbeeren 3 Händevoll, Kümmel 3 loth, Weinstein 6 loth, Agaric 2 loth, Weidenschwamm 3 loth, Leinsaamen & Pfund, Bockhornsaamen, Wilde Kürbiswurzel, Hollunderwurzel, jedes 1 Handvoll,

- 5. Wenn man dem Pferd etwas eingegoßen oder gesbraucht, muß folches eine halbe oder ganze Stunde darauf geritten oder geführt werden, damit der Unrath durch die Bewegung von ihm komme, jedes Tages zweismal, Morgens und Abends. Siehe Figur No. 12.
- 6. Sollen folche Pferbe mit Deden warm zugebedt fein.
- 7. Alle Aberlaße find in der Reelsucht verboten, weil solche die Krankheit inwendig in den Leib ziehen und den gewißen Sod verursachen.
- 8. Soll man die Baulen, wenn' fie nicht von felbst aufbrechen wollen, mit einem Instrument öffnen ober cauteristren, saubern und hernach wie andere Bunden beilen.
- 9. Niemals kalt trinken laßen, sonbern wenn man das obenbeschriebene Trinken nicht allezeit haben kann, nur Mehl und Honig barunter rühren.
- 10. Im Frühling und Sommer ober Berbft foll man fie auf bas Gras laufen lagen, aber auf tein altes

nges. sondern junges Gras, wie auch an keinen igen Ort.

Soll unter mahrenber Cur in fein Baffer geder geführt werden.

Coll man ihm ben Leib offen halten, und im nothig ware, mit Cluftiren helfen.

ge Pferde-Aerzte bedienen sich in dieser Krankers des Blasen-Ziehens am Hals, das hat aber chaben als Nugen, und die Deffnung mit bem fen am Hals ift auch nicht vorträglich, ba sich

aufgeschnittenen Orten andere nicht dazu gehoichtigkeiten fegen, zu dem kann man ein wenig auf die rechte Seite schneiben, so findet fich ein Mederchen, worin eine falzige Feuchtigkeit, wel-

ben Pferden (fonderlich bei den Schwarzen mehr rn) eine Munterfeit und Gelehrigfeit macht, die aller verständigsten Pferde- Aerzte nicht be-

) und wenn biefes Mederchen zerrifen, fo ift es rede nicht allein schädlich, sondern es verliert

Beuer und sonderbare Lust etwas zu lernen, in der Abrichtung gewiefen wird, wie man

m ganzen, Pferd dadurch eine größere Gelehachen fann, ift in Balentin Trichters Pferbe-

2 Theil Seite 388 und 1089 fegg. mit gu feben, nemlich wenn man ihm je langer je ganze rechte Seite bes Halfes die Bo-

4 mal mit Spielwein bestreicht, burch welches ben Pferden (sonderlich einem Rappen) in olfen wird, welches ein rechtes Arcanum ift.

# Das 4te Capitel.

Bon der Lungensucht.

Die Lungensucht ist eine Krankheit, wenn nemlich b Lunge mit diden schleimichten. Feuchtigkeiten ganz an gefüllet wird, welche von dem Kopf herab auf die Lux ge fallen, und wenn man nicht bei Zeiten dazu thut, s fängt die Lunge an sich zu erhigen, zu schwären, Ape stem zu bekommen, und zu faulen, darauf das Pfer umfallen und also sterben muß.

Solche Krantheit überfällt ein Pferd nicht jählingt fondern sie fammelt sich etliche Jahre nach einander ehe sie sich hervor thut. Alsbann wenn fie über Han genommen, so ist das Brechen und Umfallen ein Ding

Kommt aus bem Blut mit der Cholera und Phlegm vermischt, oder aus den verfaulten phlegmatischen Feuch tigketten allein.

Wenn fie aus dem mit der Cholera vermischten Blu entspringet, fo find die Zeichen ba.

1. Fallen foldhe Pferde jählings an dem Leib ein.

2. Kann ein folches Pferd schwerlich athmen, ziel bie Lenden oft und gewaltig ein.

3. Blabet die Rafelocher heftig auf.

4. Ift an den Ohren, Maul und ganzen Ropf feb beiß.

5. Sat feurige und entzundete Mugen.

6. hat einen heißen Athem.

7. Sanget ben Ropf von wegen ber aufsteigenber Dampfe tief berab.

8. Hat eine gelbe Zunge und hohe aufgelaufen

Blutabern.

9. Schwankt und strauchelt im Geben.

. Mag ein solches Pferd nicht fressen und boch viel .

. Stellt sich bisweilen als fei es ganz cholerisch. mmt es aber aus der phlegmatischen Keuchtigkeit Klußen ber, so

Husten folche Pferbe eine Zeitlang vorher oft

viel.

Geben bisweilen einen großen Schaum ober Spei-

on sich zum Maul heraus, und

Wenn sie husten, eine wasserigte Feuchtigkeit zum ! und aus ben Raselochern von sich.

Fangen an bisweilen zu röcheln.

Baben einen harten und schweren Athem.

Bieben die Lenden oft ein.

Bittern oftmals mit bem Gefchrot.

Bieben die Tefticulos über fich in die Bobe.

Bekommen hohe bide Blutadern und geschwolles chenkel.

D. Sperren die Naselöcher weit auf und stinken bem Hals.

1. Schwißen kalten Schweiß.

2. Siehet das heraus gelaßene Blut recht einer n Lunge gleich.

### Die Cur.

or allen Dingen foll man den Leib offen halten bemfelben mit Clystiren zu hülfe kommen.

kenn die Eungensucht von Entzündungen herkommt, e an sich selbst unheilbar, dieweil die Materie nunzu einem Apostem geworden, und folglich solchwerlach zu vertheilen und an einen andern Ortzu en ist, jedoch wenn es noch nicht gar zu alt und febr eingerungelt ift, foll man ihm auf nachfolgende Weife helfen :

Laß ihm die Bug-und Sporradern schlagen und gib ihm nachfolgendes Tages folgende Purgation ein :

Berlagenen Speck & Pfund, Baumol & Pfund, Extract von Caffiarinde 8 loth, Bein & Maaß,

mische es untereinander und schütte es bem Pferd auf einmal ein.

Und wenn ber Leib nicht offen ift, fo giebihm Abende vor der Purgation ein Cluftir.

Nach ber Purgation foll man die Materie zu einer Beitigung bringen, und folgendes Lages diefen Einguß geben :

Schwertelwurzel 1 loth, 12 Feigen, Dsop, Brandlattig, jedes 1 Handvoll, Süßholz 2 loth, Rosinen 6 loth, Traganth ein loth, Honig 6 loth,

fiebe alles wohl mit einander in ein und einer halben Maaß flieffendem Wasser, stoße es hernach untereinanber, und schütte dem Pferd Morgens den halben, und bes Abends den andern halben Theil ein.

Ein anderer Einguß. Psop, Dill, jedes 2 Händevoll, Schwertelwurzel 2 loth, Andorn, Wohlgemuth jedes ein loth, Suffolz 4 loth, Butter & Pfund, Honigwasser ein und eine halbe Maaß,

fiede es allemal und schütte die Brühe ab, bavon gießt eine halbe Maaß auf einmal ein.

Schmiere und reibe daneben die Brust täglich mit bfolgender Salbe:

Entenschmalz 2 loth, Butter & Pfund, Rautenöl, Schwertelöl, jedes ein und kloth, che es untereinander zu einer Salbe. Schütte ihm auch Abends über den andern Tag hfolgende Mixtur ein, zur Stärkung:

Zehn Eierdottern, Hammelbrühe ein Maaß, de es untereinander.

Ein anderer Einguß des Abends. Honig & Pfund, warme Kühemilch ein Maaß, die es untereinander.

Ein anderes 38.

Mahrenmilch ein Maaß,
Saffran & Quintlein,
Arebostein 2 Quintlein,
che es untereinander und schütte es dem Pferd auf
nal ein; wiederhole es einige Mat.
Benn aber die Lungensucht von phlegmatischen
chtigkeiten herkommt, so brauche nachfolgende Mit-

Brunnentressen, Lebertraut,
Lungentraut, jedes 2 Händevoll,
Attichwurzel ein loth,
Saft von Pferdebreck 8 loth,
Baumöl, Butter, jedes 4 Pfund,
Bein eine halbe Maaß,
the es untereinander und schütte es bem Pferd auf nal ein.

Hernach gieb ihm täglich von nachfolgendem Pulver 2 Löffelvoll auf dem Futter zu freffen :

Eichenmispel zehn loth, Habstöckel 6 loth, Habstöckel 6 loth, Hiebstöckel 6 loth, Hiebstöckel 6 loth, Hitchmurzel 4 loth, Robschwefel 1 Pfund, mische es untereinander zu einem Pulver.

# Ein anderes 28.

3 Knoblauchshäupter,

Savenbaum 2 loth, Alantwurzel 6 loth, fiebe es in einer halben Maaß Wein, drude hernach den Saft davon in die Brube, alsbann thue in diefelbe Brube

Saffran, Theriac, jedes ein Quinttein, Saft von gefottenem Haber 8 loth,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes W.

Schlehblüt, 3 Händevoll, Scabiosenwurzel 3 loth, Reisterwurzel, Hollunderwurzel,

Beilmurzel, Phapontic, jedes ein loth,

Salbei, Chrenpreiß, jebes 2 Sandevoll, fiebe diefes alles mit einander in Baffer, hernach prefe es aus:

Nimm von der Brühe ein Maaß, Honig & Pfund, mische es warm untereinander und schütte es laulicht ein.

Gin anberes M. Brunnentreffenfaft zwölf loth.

Baumöl & Pfund, dem Pferd zweimal die Woche ein, und gieb ihm ch gehadten Brunnenkregen 3 Bandevoll neben n gewöhnlichen Butter zu freffen.

Ein anderes M. Saft von frifdem Pferbedred awölf loth, Baumol 6 loth, Knoblauchesaft 4 loth, Butter & Pfund, made es warm untereinander chütte es dem Pferd laulicht ein.

Ein anderes 28. Das Kraut Ragenschmanz 3 Banbevoll,

Eifenkraut 2 Bandevell, Rosenwurzel 1 Handvoll,

Juden - Rirfden 2 loth, siede es alles wohl mit er:

Rehme von ber abgeseihten Brühe ein Maaß, ` Bonin 8 loth, mifche es untereinander und gieße Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Salbei awölf loth.

Calcinirten Krötenpulver 4 loth, Engian 8 loth, Schwarzwurzel,

Lungenkraut, Lorbeeren, jedes 6 loth,

Bachholberbreren 2 loth, e es untereinander zu einem Pulret.

> B Ein anderes

Balfam Gulphuris & loth; Bonigmaffer, ober gefotten Aniemaffer eine halbe

Maaß, e es untereinander undischütteles dem Pferd auf al ein, gebrauche es etlicheiteige ? min ...

ein.

## Ein anderes

Bachbolbermuft 6 loth,

Honig zehn loth, mische es untereinander und schutte es bem Pferd in einem Quart Wein ein.

Ein anderes.

Pfeffer 2 loth, Birbelnuß 4 loth, Bonig zehn loth, Wein ein Daaß, siede es untereinander und schütte es dem Pferd lauliche

### Ein anderes W.

Aloes Epatica ein loth, Turbith ein Quintlein, Agaric, Anis, Benchel, jedes ein loth, Jalap ein Quintlein,

Bonigmaffer, eine halbe Maas, mische es untereinander und schütte es bem Pferd auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Lorbeeren zwölf loth, Genffaamen 6 loth, Fenchel, Alantwurzel, Inwger, jedes 3 loth,

mifche es untereinander und gieb bem Pferd bes Tags 3 Loffelvoll bavon auf bem Butter, oder wie bu es ibm beibringen tannft.

Siebe 3 Banbevoll Sanf in einem Maaf Mild, brude es burch ein Tuch und schütte es bem Pferd au

einmal ein.

#### Ein anderes.

· Schmeer zehn loth,

Baumol zwolf loth, Wein & Maaß, ische es untereinander und schütte es dem Pferd laute ein.

Ein anderes 28.

Antimonium Diaphoreticum ein Quintlein, Bein eine halbe Maaß, sche es untereinander und schütte es dem Pferd auf imal ein; reite oder führe es darauf, daß es schwiße, be hernach den Schweiß wohl ab und decke es warm, oder nehme Gepar Antimonium 2 Quintlein.

Ein anderes.

Mantwurzel 4 loth, fiebe es in einer Maaf Bein, runter mifche

Saffran ein Duintlein,

Baumol 6 loth,

Brunnenfreffenfaft 8 loth,

Schwefelblumen 1 loth,

sche es untereinander und schütte es dem Pferd auf imal ein.

Ein anderes 38.

Wilbe Salbei,
Wegwart, Wermuth, jedes 3 loth, . Häffele Wipfel, Grlene Wipfel, jedes sechzehn loth, Eschene Dolden sechzehn loth, Eberwurzel 4 loth, Hirschwurzel 4 loth, Salbenwurzel, Osterlucen die runde, Alantwurzel, jedes & Pfund, Enzian 4 loth, Haarstrang 8 loth. Virnbaumenmispel, Händ,

im Butter.

Eungen: und Lebertraut 6 lath, Net von jungen Johlen, darein sie kommen; 2 loth, Savenbaum 3 loth, Roßschwefel, Lorbeer, Elfenbein, jedes & Pfund, Calcinirte Igel 12 loth, Calcinirtes Rabenpulver, Bockhornsaamen, jedes 6 loth, Leinsaamen & Pfund, Nyrrhen 4 loth, alles zusammen gepülvert; Doss 1 loth bavon täglich

#### Ein anderes.

Saffran & Quintlein, Zimmetrinden, Myrrhen, Tormentill, jedes I loth, Henig 6 loth, Wein & Maaß, siede es untereinander und schütte es dem Pferd auf eins mal ein.

### Ein andere B.

Saffran & Quintlein, Zimmetrinden, Myrrhen, jedes I loth, Wallwurzet 2 loth, Cameelstroh, Weißen Pfeffer, jedes 1 loth, Wein 1 Maaß, siede es untereinander und schütte es dem Pferd auf zweimal ein.

## Ein anderes.

Das hirn von einem Spanfertel, Toche es in einer halben Maas Wein, thur burgu :

Baumol 12 loth, schutte es bem Pferd auf zweis

Ein anderes.

Lorbeer 1 loth, Terpentin 2 loth, Honig 3 loth, Wein & Maaß, es untereinander und ichutte es i

che es untereinander und schütte es dem Pferd auf mal ein.

Ein anderes.

6 frische Aichapfel, Zimmetrinden 1 loth, Myrrhen ein halbes loth, Rein eine halbe Maag.

Bein eine halbe Maaß,

e es untereinander und gebe es dem Pferd auf ein= 1 ein. Ebenso gib dem Pferd allezeit Tormentill= arzel gepülvert unter dem Futter.

Die Berpflegung.

1. Der Stall foll mittelmäßig warm und trocken 11, sammt einer guten Streu.

2. Das Futter gebrochen, als Gerste, Beizenkleien,

den, Richern.

3. Das Trinken soll laulicht sein, worin Liebstöckel, igenkraut, hirschzungen, haselwurzel, Beifuß, Ats, fammt ein wenig honig gesotten sind, oder siede blosen Brunnenkressen, und laß es davon laulicht iken.

4. Wer seine Pferbe vor der Lungensucht bewahren 1, der gebe ihnen oft Antimonium Crudum oder He= Antimonium auf dem Salz zu fressen, besonders dem Sommer bei hisiger Zeit, da es allem Blehe und ein Praservativ gegen das Viehesterben ist.

# Das 5te Capitel.

Bon versehrten und zerrißenen Lungen.

Diese Krankheit ist auch schwer zu curiren und gemeisniglich tödtlich, entstehet aus zweierlei Ursachen, entwester wenn sich die Lunge durch schwere Husten oder Kauslung anfängt zu zertheilen und eine weiße Farbe bestommt; die andere Ursache ist von auswendiger Uebernakhigung, als Springen, Fallen und dergleichen genwaltsamen Dingen, wie auch von dem jählings zu viel in großer hiße gesoffenen kalten Wasser.

Die inwendige Krankheit kommt von der im vorhersgehenden Capitel vermeldeten Lungensucht, wenn folde allzusehr überhand genommen und durch deren Faulsung die Lunge damit angesteckt und also durch allze

ftarten Susten schadhaft geworden.

Die Beichen von inwendiger Faulung find :

1. Das kranke Pferd sauft und frist vielmehr als vorber.

2. Der huften plagt es ohne Unterlaß.

3. Birft zuweilen zahen, biden, gelben und schleimsigten Unflath aus.

4. Der Ramm, Bungen und die gange Bruft wird

mager.

5. Das Maul ift ihm allezelt voll biden Eiters.

6. hintet auf den vorbern Schenkeln.

7. Betommt oben auf dem Ruden fleine Sugelein.

8. Kann nicht recht aufrecht stehen, soudern fucht affenthalben, wo es sich moge anlehnen.

### Cur.

Bor allen Dingen foll man ben Leib offen halten :

Rehme ben Saft von Borzelkraut 6 loth, Rosenöl 4 loth, Tragant in einem halben Maaß Wein solvirt 1 mische es untereinander und schütte es dem Pferd inmal ein.

Ein anderes.

Sum. Ummoniac 4 loth,

Schwefelblumen,

Myrrhen, jedes 2 loth, e es mit Schweinenschmalz zu einem Teig und , ire Pillen daraus, in ter Größe einer welschen Ruß

fort.

Ein anderes.

ge 6 Eier in Essig, so lang, bis der Essig die Eie alen ganz herab gebissen hat, schiebe ihm eins nach undern in den Rachen und schütte ihm alsbalb das Phund Baumöl hinein.

ebe dem Pferd täglich 2 davon ein, sehe es etliche

Ein anderes.

Beichen fließenden gebrannten Alaun, 4 loth, Schweinenschmalz 1 Pfund,

Salg 2 Duintlein,

Bein 1 Maaß, mache es laulicht und schütte es' Pferd ein.

Ein anderes.

Gereinigte Pimpernuffe 1 Pfund, Rofinen 2 Pfund, Lauche 6 Händevoll, siede es wohl in Baffer und es untereinander, mische hernach Morrhen 6 loth barunter, Honig ein halbes Pfund und gibs bem Pferb auf breimal ein.

Ein anderes.

Bohnenmehl & Pfund, Bocks-Unschlitt ein halbes Pfund, Pfeffer 1 loth,

Bein 1 Daaß, fiebe es untereinander und gieße es bem Pferd auf einmal laulicht ein.

Ein anderes.

Alte Schmeer ein halbes Pfund, Römischen Spick 6 loth, Knoblauch 2 Häupter, Honig 8 loth, Eierklar 6, Wein & Maaß,

mifche es untereinander in einer linden Barme und ge-

be es dem Pferd laulicht ein. Bon außerlichen Urfachen, fo folgen folche Zeichen :

1. Holet das Pferd langfam Athem.

2. Neiget ben Ropf ftete gur Bruft.

3. Seufzet es, wenn es Athem ichopfen muß.

4. Biewohl es ben Suften scheuet wegen bes Schmerzes fann es boch benfelben nicht halten, sondern ftellet sich, als ob es spisige Beinlein in bem Hals hatte.

5. Birft es blutigen, leibfarben und fchaumigten

Unflath aus.

### Cur.

Diefen Pferden folle man eine gelinde Aberlaß an bem Sals geben, und nachfolgenden Eingnß eingießen :

Nehme ben Saft von gesottenem ausgepreßtem haber & Maaß, Geisenmilch & Maaß,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal laulicht ein.

### Ein anderes.

Die Brühe von Schweinenefleisch & Maak, Bocksunschlitt, Hirschunschlitt, jedes 4 loth, einander warm gemacht und eingegoßen.

Ein anderes 2B.

Honigwasser & Mach, Ballrad, Traganth, Bockblut, hirschblut, jedes 1 loth, e es untereinander und schütte es dem Pferd auf il ein.

Ein anberes.

Hammelsbrühe, Gerstenbrühe, jedes & Maaß, 6 Cierdotter, Butter & Pfund, es warm und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anberes.

e frembe Wicken, Ervis genannt, lase sie 24 den in einem Wasser weichen, hernach wiedertros werden und Mehl daraus machen, dieses Mehls e 10 loth.

Rothen Bein, Baffer, jedes 1 Maaß. : es untereinander und schütte es dem Pferb'ein.

Ein anderes 28.

Schwefelbalfam 1 Quintlein oft in Bein einge-

Ein anberes.

Bockhornsaamen, Leinsaamen, jedes 4 loth, es wohl in einer halben Maaß Baffer, hernach es aus und thue in die Brühe

Traganth 2 loth, Wallrad 1 loth, Hirfchunschlitt, Bocksunschlitt, jedes 8 loth, Natterwurzel,

Enzian, Erdgallen, jedes 1 loth,

mifche es untereinander, theile es in zwei Theile und fchutte es bem Pferd auf zweimal ein.

### Ein anderes.

Gestoßenen Speck & Pfund, Bocksunschlitt & Pfund, Menschenharn & Maaß,

lage es mit einander sieben und schütte es bem Pferd laulicht auf einmal ein.

## Ein anderes

Birnbaumenmispel 1 Pfund, Haselmispel 1 Pfund, Daselmispel 1 Pfund, Täschelkraut 1 Pfund,
Meisterwurzel 1 Pfund,
Eichenlaub, Wermuth, jedes 1 Pfund,
Centaurea 1 Pfund, Eicheln 1 Pfund,
Ingwer 8 loth,
Galgant 2 loth, Süßholz 1 Pfund,

mische es untereinander und gib dem Pferd taglich drei loth bavon im Sutter zu freffen.

Alle Tranke, die man ihnen je verordnen und eingesben will, mußen ja nicht kalt, sondern Wilchwarm ober laulicht fein,

# Die Berpflegung,

Soll fein wie in bem vorhergehenden Capitil von ber Lungensucht ift gemelbet worden.

# Das 6te Capitel.

# Von dem Huften.

er Huften ift eine ungestumme gewaltsame Be= ing ber zu dem Athem verordneten Instrumenten, welche die Natur die Menge und ben Ueberfluß ösen und schädlichen Feuchtigkeiten auszutreiben ftebet.

nd dieser ist zweierlei, der trockene und der feuchte. trockene ift, wenn ein Pferd weder durch die Rafe= r noch durch den Hals einigen Unflath ober Feuch= ten auswirft. Der feuchte Husten aber gibt dun= nd fließende, oder zähe und eiterichte Zeuchtigkeiten ich ; kommt von unterschiedlichen Dingen, als Rallegen, gesoffenem Eiswasser, Beranderung ber er, wo fie auferzogen, wegen des Baffers und der e, Apostemen und Mängeln an der Luftröhre und en.

as absonderliche Zeichen bes trockenen huftensift, bie ju bem Athem verordnete Blieber, wie auch Burgel selbst allzusehr ausgetrocknet und ohne tigkeiten find, ober wenn ber Magen, Leber, rblatt und andere mit biefen verbundene Glieber, Apostemen behaftet und verhartet find, ober die t und Uthems Inftrumente mit gaben, biden btigfeiten bermaßen angefüllt find, daß fie wegen Renge, ober weil fie dick und gahe ober fubtil und end find, durch den Huften, (wie gewaltig berfelbe fei,) nicht konnen los werden.

der feuchte Husten entstehet aus ben Feuchtigkeiten n dieselbe Derte der Bruft herab fallen und welche m trockenen husten stracks entgegen find.

Derjenige Suften aber, welcher von Apostemen bes Magens und Lungen herkommt, ift insgemein tobtlich und schwer zu curiren

Cur des trodenen Suftens.

Bor allen Dingen ben Leib offen halten:
Rehme Macedonischen Peterlen 4 loth,
Möhrensame, Myrrhen, Spicanardi,
Dosten, Traganth, jedes 1 loth,
Schwertelwurzel 2 loth,
Pfeffer 1 loth,
Extract von Casiarinde 2 loth,
Summi Amoniac 1 loth,

mache einen Teig mit Honig, formire Rüchelchen daraus wie die welschen Rüß, davon zerreibe täglich 3 in einem & Maaß Wein und schütte es bem Pferd ein.

### Ein anderes.

Köhlkraut, Pappeln, Beilenkraut, jebes 4 loth,

Bein 1 Maaß, siebe alles wohl untereinander, brude die Brühe aus und gieße dem Pferd laulicht auf einmal ein.

### Ein anderes.

Sib bem Pferd alle Tage von nachfolgendem Pul= ver 3 Löffelvoll in dem Futter zu fressen :

Wilbe Cucumernwurzel 10 loth, Roffchwefel 6 loth, mifche es untereinander.

## Ein anderes.

Saft von wilder Cucumernwurzel 6 loth, Wein & Maaß,

e es untereinander und schütte es dem Pferd auf al ein.

Ein anderes.

Linsen & Pfund, Bockhornsamen, Leinsamen, jedes 8 loth, Bockhornsamen, Leinsamen, jedes 8 loth, Arabischer Gummi, Myrrhen, Lerchenschwamm, jedes 1 loth, alles untereinander, mische es mit 1½ Maaß Bein hütte es auf zweimal ein.

Ein anderes.

Gerfte, Widen,

Bohnenmehl, jedes 6 loth, Bockshornsaamen 4 loth, 8 in anderthalb Maaß Rühemilch und schütte es Verd auf einmal ein.

Ein anderes.

Bockshornsaamen, Süsholz, jedes 4 loth, 10 Feigen, Bohnenmehl 8 loth, Butter, Schweinenschmalz, jedes 4 Pfund, 8 wohl in sließendem Basser, stoße es untereinans ch schütte es dem Pferd auf zweimal Morgens und 8 ein.

Ein anderes M.

Beilfaamen 1 loth,

Kümmel 2 loth, Pfesser 1 loth, Myrrhen 1 loth, Süßholz 2 loth,

Eraganth 1 loth, stoße es untereinander und gies dem Pferd in f Maaß Honigroasser ein.

LFall aber das Pferd große Kälte erlitten, oder altes Wasser in sich gesoffen und deßhalb einen nen Husten bekommen hatte, p

224

Nehme Saft von Andorn, Süßholzpulver, jedes 2 loth, Baumöl 4 loth, Bein 1 Maaß,

Ein anderes 28.

Nehme Kirschbaumenharz 2 loth, zerlaße benfels ben in 1 Maaß Bein, und gieße es bem Pferd laulicht ein, ober 1 Quintlein Schwefelbalfam.

Ein anderes.

Gesottene Rosinen, Honig, jedes & Pfund, Behackten Majoran 3 loth, Wohlgemuth 2 loth, Butter & Pfund, 3 Knoblauchshäupter,

Wein, Basser, jedes & Maaß, laße dies über einem kleinen Feuer ein wenig sieden und schütte es dem Pferd laulicht auf zweimal ein, Moraens und Abends.

Ein anderes.

Saffran 1 Quintlein,
Myrrhen 1 loth, Ingwer 2 loth,
3immetrinden 1 loth,
Sonig 10 loth, Bein & Maaß,
mische es untereinander und schütte es dem Pferd lauslicht ein.

Ein anderes.
Enzian, runde Hohlwurzel, jedes 2 loth,
Lorbeeren 4 loth, Bein & Maaß,
mische es untereinander und gieße es laulicht auf einmal ein.

Ein anderes W. Fenchel, Anis, Eppichsaamen, jedes I loth, Myrrhen, Spica Cofti Tragant. jedes 2 loth, Honigwasser 1 Maaß,

es über Racht untereinander weichen und fcutte em Pferd Morgens frühe auf einmal ein.

binde ihm täglich nachfolgende Arzeneien auf das adstück in einem Säckhen oder in einem löcherich= Holbiß, wie es schon beschrieben worden.

Bertram 1 loth,

Sußholz, Staphifagria, jebes 2 loth,

Bergmung 1 loth,

Storar 1 Quintlein, se es untereinander.

Ein anderes.

Rothen Storar 6 loth,

Troglodytische Myrrhen 1 loth,

Blaue Ilgenwurzel,

Terpentin 8 loth,

Des Krauts Symphonia 2 loth,

untereinder zerstoßen, mit Honig vermischt und plein wie eine welsche Ruß daraus formirt ; Dosis if einmal in warmen Wein.

drunnenkreßen unter das Futter gegeben, erfrischt ge und Leber.

Die Verpflegung.

. Der Stall foll trocken, rein und fauber, mittel= iger Barme und von allen Binden befreit fein.

Das Futter foll sein Beizenkleien mit Honig verht, gebrochener Haber, mit rothen Kichern und Iholz vermischt.

, Das Trinken, fließendes Baffer, worin Roggens

mehl mit honig vermischt ift. In dem fließenden Baffer aber foll vorher Dfop gefotten fein.

Man tann ihnen-auch laulicht Gerftenwaffer zu trin

fen geben.

einmal ein.

Cur des feuchten Huftens von kalter Materie-

Nehme Traganth 1 loth, solvire benfelben in einem Maaß fließendem Baffer, thue hernach dazu

Honig 8 loth, Pfoppulver 2 loth, Bimmet 2 Quintlein, Ingwer 1 loth,

Süßholz 2 loth,

mische es untereinander und schütte es bem Pferd auf einmal ein.

## Ein anderes.

Myrrhen 2 loth,
Saffran 1 Quintlein,
Bein, Ysopbrühe, jedes 3 Maaß,
mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf

Ein anderes.

Berfte 2 Pfund,

gangen Lauch mit fammt feinen Burgeln, ein

halbes Pfund, Eppich, 8 loth,

fiebe alles miteinander in Baffer, ftoffe es hernach uns tereinander, und prefe es aus zu einer dunnen Brube, thue dazu

Baumol & Pfund, Wein & Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pferd ein.

Ein anderes.

Gerftenmehl & Pfund,

Pfeffer 2 loth, Honigwasser 1 Maaß, Gestoßene Rosinen & Pfund, iche es untereinander und schütte es dem Pferd auf mal ein.

## Ein anderes M.

Storar Calamita, 1 loth,
Traganth 2 loth,
Beißen Vilsensaamen 2 Quintlein,
Tümmel 1 loth, Honig so viel genug ist —
he es zu einer Latwerge; Doss 2 soth auf einmal
iner halben Maaß Bein zerrieben und eingegoßen.

## Ein anderes.

Storar Calamita,
Schwefelbluthe, jedes 1 loth,
Gerstenschleim eine halbe Maaß,
Bein & Maaß, mische es untereinander, gib es
Pferd auf einmal ein und dampfe es mit nachfol-

Doften, Rofen, jebes 1 Bandvoll,

Sandel 1 loth,

bem Dampf:

Myrrhen ein halb loth,

Camillen I Handvoll, e es wohl in Baffer in einem zugemachten Geschirr lage bavon bem Pferd ben Dampf in die Rafege-, continuirs etlichemal.

## Ein anderes.

Sprige ihm warmen Butter mit dem achten Theil Safts von wilden Sucumern vermischt, in die Nasicher, hefte ihn herum auf das Mundstück und laße Pferd auf dem in dem vorhergehenden Theil von

dem trockenen huften beschriebenen Sachten tauen, ober binde ihm frisches Sußholz auf das Mundstuck.

### Ein anderes.

Petersilienwurzel 4 loth, Bibenell 1 loth, Myrrhen, Spicanardi, jedes 2 loth, Saffran 1 Quintlein,

Calmus, Gummi Ammoniac, jedes 1 loth, pulverisire alles, mache es mit Honig zu einem Teig, formire Augeln wie die welschen Nüße und gib ihm alle Tage 3 in Bein zerrieben ein.

#### Ein anderes.

Traganth 1 loth,
Myrrhen, Spicanardi, jedes ein halb loth,
Pfesser 1 loth, Kümmel 1 loth,
Scharlachkraut 2 loth,
siede alles in einer Maaß Wein, und gieße es dem
Pferd auf einmal ein.

Ein anderes 28. Hepar Antimonium 1 Quintlein, Saffran ein halb Quintlein, Wein eine halbe Maaß,

Wein eine halbe Maak, mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein; continuirs etlichemal und laß das Pferd warm darauf reiten, wohl hernach abwischen und dann audecken.

### Ein anderes.

Harn eines jungen Anabens ein halbes Maaß, Schweinenschmalz 1 Pfund, siebe es mit einer Quart Wein, thue darzu

Baumol & Pfund, | e es untereinander und schütte es dem Pferd auf al ein.

ie Verpflegung soll sein wie vorhin bei dem tro1 huften vermeldet worden.

Cur des alten Huftens.

Schlangenkrautwurzel, Bilde Gucumernwurzel, jedes 10 loth, Bilde Gucumernwurzel, jedes 10 loth, es untereinander, gib davon täglich dem Pferd im Kutter zu fressen und laße ihm nachfolgenden of in die Nase gehen:
Osterlucen 2 loth, Myrrhen, Galbanum, jedes 1 loth,

mit Butter Küchelchen haraus, davon etliche auf in gelegt und den Dampf dem Pferd in die Nastrund Hals gehen laffen.

## Ein anderes.

Sestoßenen Speck ein halbes Pfund, Myrrhen, Storax, jedes 1 loth, Bibergeil 2 Quintlein, Eppich, Nsop, jedes 2 Händevoll, es mit Magsaamenbrühe zu einem Teig, mache daraus in der Form einer welschen Nuß und gib äglich 6 davon zu fressen.

Ein anderes.

Baumöl 6 loth, 3 rohe Eier, Bohnenmehl, Bockshornfaamen, jebes 2 Löffelvoll, 2 es mit 4 Maaß Wein und schütte esauf einmal

Ein anderes.

Saft von Köhlkraut, Lauchsaft, jedes & Maaß, Baumöl ein halbes Pfund, mische es untereinander und schütte es dem Pferi einmal ein.

Ein anderes.

Rofwicken 1 Pfund, Majoran 5 loth, Wohlgemuth 6 loth, Ungefalzen Schweinenschmalz 4 Pfund, 9 Knoblauchshäupter, vermische alles miteinander zu einem Latwerg

vermische alles miteinander zu einem Latwerg theile in 3 Theil und gibs dem Pferd 3 Tage na ander in warmem Bein ein.

Ein anderes.

Chpreß-Nuffe in Baffer gesotten & Pfund, 9 Knoblauchshaupter, Lag- und Nachtkraut & Pfund, Schweinenschmalz 2 Pfund,

mache es untereinander zu einem Latwerge, theile 3 Theile und schütte dem Pferd täglich davon 1 in warmem Bein ein.

Ein anderes.

Gerstenmehl & Pfund, rühre es mit warmem Wasser laulicht an und ses dem Pferd auf einmal ein.

> Ein anderes 28. Lauchsaft & Pfund, Baumöl ein halbes Pfi Schwefelblüthe 1 loth,

Bein 1 Maaß, mische es untereinander und gie-8 dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes 23.

Vfop, Ballwurzel, Rauten, jedes 1 Handvoll,

es in Baffer und schütte ibm taglich 1 Maaß lauein.

## Ein anderes.

Saft von Andorn 1 Pfund, Saft von Ballwurzel 6 loth, 20 Feigen, Honig & Pfund, es miteinander in einem wohlt

es miteinander in einem wohlvermachten glasirten fen, alsbann mische dazu in einem Mörser :

Oppoponar 2 loth, Ofterlucen 4 loth,

Beirauch 2 loth, mische es untereinander, von dies bem Pferd täglich I goth in einer Quart warmen n eingegeben.

Ein anderes. Bockhornsaamen, 24 Stunden in Bein-Effig geund unter dem Futter gegeben.

### Ein anderes.

Bachholberbeeren, Huflattig, jedes 3 Händevoll. Fließendes Baffer I Maaß, es wohl in einem vermachten Topf und schütte es Pferd laulicht auf einmal ein.

Die Berpflegung ift wie von dem trockenen Suften preben worden.

Cur des neuen Suftens. Rautenwurzel 3 Sandevoll, fiebe fie in 2 Maag Baffer, schütte die Balfte bem Pferb ein, die andere Balfte applicir burch ein Clyftir.

Ein anderes.

Bilde Kurbismurzel 2 loth,

Salpeter 2 Quintlein, fiebe es in einer halben Maaß Bein und schütte es bem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Meerzwiebeln 2 loth, Lascris 1 loth,

Bein eine halbe Maaß,

Baumol 1 Pfund, mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Linfenmehl 6 loth,

3 Eier, laulicht Wasser & Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pferd einmal ein.

Ein anderes 28.

Bachholderöl 1 loth, Roßhufwasser & Maaß,

mische es untereinander und schütte es bem Pferd auf einmal ein.

Die Berpflegung ist in den husten-Curen schon an-

gegeben.

Cur des Huftens.

welcher aus übermäßiger Erhitung und allzuheftiger Arbeit bei großer Hite entstanden ist.

Die 4 kühlende Saamen jedes 2 Duintlein, Traganth. Süßholz, jedes 1 loth,

Saffran ein halbes Quintlein, bies untereinanden, thue es in ein dünnes Sacksinde folches auf das Mundstück, hefte es etliche et täglich darauf um und gieb ihm alle Morgen laenden Einguß:

Pappelnbrühe 🛓 Maaß, Frische Butter 8 loth,

Süßes Mandelöl 2 loth,

es untereinander und schütte es auf einmal ein.

Ein anderes.

Nyrrhen 4 loth, Pressensamen 8

Rressensaamen 8 loth, Leinsaamen 13 loth,

Rofinen, Pineen-Nuße, jedes 1 Pfund,

Honig 1½ Pfund,

Küchelchen baraus in der Größe einer welschen nd gib dem Pferd täglich 3 davon zu verschlingen.

Ein anderes.

nn ihm die Gurgel oder Luftröhre rauh worden, Rehme Leinfaamen 3 loth, Bockshornfaamen 2 loth,

Dürre Rosen 1 loth,

Ourre Rojen I (1 Viov 2 loth,

8 in 1½ Maaß Wein und schütte es dem Pferd nmal ein.

Ein anderes. eb ihm Gesottene Gerfte mit Magsaamen ver-

Ein anderes.

Süßholzpulver,

Magsaamen jedes 6 loth,

Rleien - Llumplein mit honig vermischt und gefottene Berfte, anftatt bes Futters zu freffen.

Lungen=Stärtung.

Nachdem nun die phlegmatische Materien also verzehret sind, so gib dem Pferd um die Lunge wieder zu ftarken, das Pulver von Fuchs Lunge und Myrrhen, eiznes so viel als das andere, mit sußen Wein vermischt zu trinken.

Die Berpflegung.

1. Der Stall foll fuhl und troden und von allen Binden befreit fein.

2. Unter dem Futter follen erfühlende Cachen fein, als Sughold, gefottene Gerfte, gefchnitten Etroh, Bei-

lenfraut, Beibenblatter, Fenchelgras.

3. Der Trank foll laulich Baffer fein, in welchem Pfop, Sußholz, Ballwurzel, Anis und Honig gefotten worden, und etwas Gerstenmehl hinein gerühret.

## Das 7te Capitel.

Bon dem schweren Athem oder Engbruftigfeit.

Diefe Rrantheit ift breierlei.

1. Sat das Pferd einen turgen und fcweren Athem

und feicht oder rochelt nicht babei.

2. Hat es ben Uthem noch fürzer und schwerer und fann benfelben nicht ohne Betos, Reichen ober Trenfen von sich lagen.

3. Kann bas Pferd ben Athem burchaus nicht has ben, wenn es nicht ben Kopf und ben Hals in bie Sobe

batt.

Die Ursachen dieser Krankheiten sind zweierlei, aufsche und innerliche. Die außerlichen kommen von bichen, schimmlichen ober sonst verdorbenen Speisals verdorbenem Heu, Haber, Hederling, Stroh, bergleichen, oder wenn man sie, wenn sie sehr erst sind, alsbald trinken läßt, oder in das Wassert.

Die innerlichen Ursachen sind Engigkeit der Brust Raselöcher, Hisigkeit in dem ganzen Leib, hauptlich aber der Lungen, Apostem des Queerblatts oder erghäutchens, welches die Brust der Länge nach uncheidet, oder desen, mit welchem die Rippe inwendig

rzogen ift.

Bisweilen verursacht der in dem Magen oder in dem Ben Darm, Colon genannt, verfammelte Bind es ; Cbenso die Geschwullft ober Aufblahung der Le= ober des Milges, burch welche bas Queerblatt ge= at wird. Ober wenn die Luftgurgel durch ein Apon gedrückt oder verhindert wird, oder die in der Brust sammelte Beuchtigkeit und Giter ; die bicke unb ja-Kenchtigkeiten, welche entweder burch einen Blug von Baupt herab fallen, ober fonft aus einem benachten Glied herkommen, ober entweder in der Lunge ft erwachsen, die Strafen des Athems verftopfen und nach ber Lange gerichtete Scheibewand und bas eerblatt fammt den zur Bruft gehörigen Mauffen iehmen, übergiehen, bebeden und an ihren Bemes gen verhindern. Darauf bann, nachbem nemlich er Ort und Straßen, durch welche die Luft natürliweise aus und einwandert, verstopft und umschloßen ben, diese und andere bergiciden schwere und gecliche Zufwur mehr, nothwendig erfolgen mußen. 23\*

Aber eben so wenig die Materie an ihnen, selbst rudfichtlich der Qualität und Quantität, einerlei ist und auch nicht immer denselben Ort einnehmen, so zeigt fich diese Krankheit auch oft unter ganz verschiedenen Ausvicien.

Denn diejenige, welche den obern und inwendigen Theil der Lungen einnimmt und das Queerblatt und Luftgurgel sammt den Mäussen, welche die Brust ersweitern, verhindert, die macht, daß das Thier die äusseseiten, verhindert, die macht, daß das Thier die äusseseiten, verhindert, die macht, daß das Thier die äusseseitschen das Queerblatt und die Lunge, wie dereits bemerkt wurde, von den Fenchtigkeiten überfüllet und eingenommen, können sich nicht recht und genugsam zusammen thun, noch die äußerliche Luft gehörig durch die Gurgel hinein ziehen, noch sonsten auch die Mäusse, welche die Brust erweitern helsen, ihr Amt recht und wohl verzichten.

Benn aber der auswendige und unterste Theil der Lungen eingenommen und erfüllet, und daneben auch die Räusse, die sonsten die Brust einzuziehen pslegen, mit angesochten sind; so erfolget, daß das Pferd den Athem nicht wohl aus und von sich laßen kann. Denn die Lunge kann sich, indem die erwärmte Luft hinaus begehrt, nicht genugsam auf und voneinander thun, noch auch die Räusse die Brust nach Nothdurft einziehen.

Im Fall sie aber die Materie beider Seiten der Lungen einnimmt, das Queerblatt an allen Enden verstopft
und die Luftgurgel sammt den Mäussen, welche
die Natur die Bruft aufzuthun und einzuziehen verordnet hat, verhindert, so kann das arme Thier beinas
he weder ein noch aus athmen.

Und diefe find viele und mancherlei scheinbare Unter-

e bes schweren und kurzen Athems, aus welchen nicht allein den Ort der Krankheit, sondern auch efelbe ihrer Qualität und Größe nach beschaffen nehmen kann, werden überdies auch daraus deutsendar, wenn das Pferd seine Weichen oder Lenster und wieder seine sonst gewöhnliche Natur und siet und viel und mancherlei Weise bewegt, indem oschwerlich aus und ein athmet.

nn etliche solcher Pferde bewegen die Lenden oder e sehr schnell und geschwind auf einander und mit Gewalt: entweder weil die zu dem Athem und zu verordnete Instrumente sehr erhiget sind, oder die Lungen etwa Geschwüre bekommen, oder ein Krostem, dergleichen in der Lungensucht zu gesen pflegt, entstanden, oder sonsten etwas dergleiserwachsen, darauß die unnatürliche Hise in den ern der Geister hat können vermehrt werden.

nn wohrend die Natur durch solche Einigkeit verset wird, und gleichwohl der Erkühlung hoch vonsen hat, wiederholt sie das Athmen desto eher und und zieht, das Gerz in seiner übermäßigen Site sühlen, die äußerliche kalte Luft mit Gewalt in den vinein, welches dann ganz unzweideutig zu verstezieht, daß die Nothwendigkeit zu athmen in einem neranken Pferd sehr groß, die Archen des Leibes vermöglich und gut, die Instrumentsetzelben aber gemäß und folglich die Arankheit, besonders das en, erst von kurzer Dauer sei z denn jedes Gezit entzündet anfangs den Ort, was semtstehet, die te mögen sich noch eine Zeitlang erhalten, später beim Ueberhandnehmen des Geschwärs, sangen sie uschwinden, worans sie alsbann erklären läßt.

bağ bas Pferd weber so schnell athmet noch auch bie Lenden mit solcher Geschwindigkeit bewegen kann, wie

es anfangs ber Fall war.

Etliche aber bewegen die Lenden darum so oft uni geschwind, weil sie nemlich eine gleichsam ausgedörrte und trockene Lungen haben, oder daß die Lunge an ergend einem Ort der Rippen angewachsen oder verhärtet, oder mit Apostemen behaftet sind, oder viel Eitersich in der Brust versammelt hat: Oder wenn ihnen des Athems Durchgänge und Straßen zu eng sind, denn wo dies der Fall ist, da muß die Ratur das Athmen des sto öfter wiederholen, und also nothwendigerweise auch die Lenden mehr und öfters bewegen, damit sie mit solz chem dassenige, so sie an der Geschwindigkeit und Stärste nicht vermag, erstatte.

Etliche bewegen die Lenden fein allgemach und langfam, weil die nothigen Kräfte nicht mehr in Thätigkeit
geseht werden können, um die Bewegungen so geschwind
und regelmäßig hervorzubringen als es nothig ware.
Es liegen bisweilen auch andere Ursachen zu Grunde,
es ist oft der Fall, daß die Lunge fast verzehrt, mit Geschwären, kalten veralteten Apostemen beladen oder auch
das Queerblatt mit einer Maße dicker und zäher Materien umgeben ist, welche es verhindern und schwächen
und somit eine solche langsame und geschwächte Bewe-

gung verurfachen tonnen.

Wieberum ziehen etliche Pferbe bie Lenben in bem Einathmen sehr viel und gewaltig an, etliche aber fein allgemach, hergegen aber in bem Ausathmen alle beibe gewaltig beraus, welches bann von ber schwachen und unvermöglichen Ratur herkommt, welche die Instrumenten, so ben Athem aus und annehmen, nicht also

chwind, und gleichsam in einem Augenblick einziehen d bewegen kann; und dann auch weil die Stücke der liedergeister, sammt den zu dem Athmen verordneten auffen und sonderlich benjenigen, fo bie Bruft einziemit angefochten sind. Gine andere Urfache ift, A, il nicht allein das Queerblatt, sondern auch die zu der rust gehörigen Mäusse in solchen Pferden zu dem hmen helfen mußen, und dann auch weil die Lunge t ausgetrodnet ober fonften mit vielem Unrath über. let, das Queerblatt aber an seinem Obertheil mit bis n und zähen Feuchtigkeiten überzogen und umgeben ; welches alles allein baber entspringet, weil zwar Ratur für fich felbft fart und vermöglich, die Inumente aber ju bem Athem burchaus nicht folgsam, idern widerspenstig find.

Denn in foldem Buftand tann fich bas Queerblatt, dem das Thier einathmet, nicht genugsam ein- und sammen ziehen, es sei benn, daß ihm die andere auffe zu Gulfe tommen, bamit es feinem Amt genug un könne: lenket sich beshalb mit Gewalt in die Höund hineinwarts gegen feinem Anfang, als zu ben pigen der unterften halben oder kurzen Rippe, an iche es angeheftet ift, und zieht baburch auch ben unm Theil ber Bruft, und also auch ben ganzen Lauch t sich ein und zusammen und daßelbige also, daß es 8 Ansehen bekommt, als thaten sich die gemeldete Spi= n, ber halben und turgen Rippe in folder unnatürli= m Bewegung ganz und gar heraus; und machen aleine große Sohe (welches auch bisweilen ein Angein n der Lungensucht ist) und solche Höhe thut sich geshulich mehr übersich, bisweilen aber zieht sie sich nabwärts, je nachdem sich das Queerblatt mit den ans

bern Mauffen mehr ein- und zusammen zieht, und ben untern Theil ber Bruft sammt bem Bauch hie und ba:

bin bewegt.

Etliche wiederholen das Einathmen ehe sie wieder ausathmen, zweimal geschwind auseinander und ziehen dabei die Lenden auch zwei verschiedenemale ein, bei dem Ausathmen aber ziehen sie dieselbe gewaltig in die Hobe, welches dann von etlichen ein doppelter oder zweissacher Seuszer genannt wird, und diese sind die rechten herzschlächtige, verstöckte und bauchschlächtige Pferde.—Und dieses alles kommt auch nehst obenbeschriedenen Ursachen aus dem, wenn eine zähe Materie oben an die Lungenröhre, da die größte Aeste ihren Ansang nehmen, hängt, oder die Lunge zu trocken, erhistet oder verhärtet ist, das Queerblatt und andere Instrumente, die das Athmen besördern helsen sollten, beleidiget sind.

Etliche wiederholen das Ausathmen zweimal, spreisten die Lenden zweimal aus, blahen sich in folden geswaltig auf, ziehen die Naselocher in der Bewegung geswaltig, und gleichsam mit großer Mühe auf und zu.

Etliche sehen fast Melancholisch aus, pfeisen durch die Nase, haben gelbe und rothe entzündete Augen, eisnen stinkenden brennendheißen und geschwinden Athem, röcheln und keichen wenn man sie etwas schnell antreisben will, stehen im Lauf wohl gar still und fallen nieder.

Bas die Heilung dieser Krankheit betrifft, so ist dieselbe, wenn sie noch neu ist, zwar möglich, jedoch stets mit großer Gesahr verknüpft; ist sie aber schon veraltet oder ist sie innerlich und die Lunge angewachsen, so ist diese Krankheit nicht mehr zu heilen.

Und ba biefe Krankheit mehrentheils ihren Ursprung aus ben kalten und gaben Feuchtigkeiten, welche fich in

Bunge und den zu dem Athem gehörigen Instruten versammelt hat, also wollen wir diese Cur all-; so fern die Krankheit noch neu ist und nicht gar ehr veraltet, vornehmen und beschreiben.

Bockbornfaamen,

Alantwurzel, Bittwer, jebes 1 loth,

Schwefel 1 loth, stoße alles durcheinander, gebe em Pferd 3 Tage im Futter, am 4ten Tage schlahm die Sporrader, fange das Blut und gebe es ihm r dem Futter zu fressen.

# Ein anderes 28.

Alant 3 loth, Enzian 6 loth, Bilde Cucumernwurzel 3 loth, Lerchenschwamm 6 loth, Beidenschwamm 10 loth, Dsterlucen 6 loth, Salap 3 loth, Scammonium 1½ loth, he es untereinander zu einem Pulver und gebe dem rd täglich 1 Loth davon im Futter zu fressen, oder m 1 Loth dieses Pulvers, warmen Wein ½ Maaß, he es untereinander und schütte es dem Pferd auf nal ein.

### Ein anderes.

ase ihm eine Luftläße geben, nemlich beide Sporren ober beide Lungadern, jedoch nicht zu viel, damit nur Luft bekomme und man sehen möge, wie das ut aussehe.

### Ein anderes 28.

Tausendgüldenkraut, Bilde Gucumernwurzel, jedes 3 loth, e es in Hammelfleischbrühe, thue brei Gierdotter baran, ein wenig Salz, applicir dem Pferd bies Cl ftir alle Woche breimal.

Ein anderes 28.

Soldanella & loth, Hermodacttyl 1 Duintlein, Turbith 2 Duintlein, Scammonium & loth, Ingwer 1 Duintlein, siede es in & Maaß Be und schütte es auf einmal ein.

Ein anderes Clustir W.

Lerchenschwamm & loth,
Weidenschwamm 2 loth,
Welschen Quendel 1 Handvoll,
Engelsüß 1 loth, Euphorbium 1 Quintlein,
siede es in sließendem Wasser, thue dazu
3 Cierdotter,
Salz 1 loth, applicirs.

Ein anderes Clustir.

Coloquintenmark 1 loth,
Rauten, Camillen
Thymian, jedes 2 Händevoll.
Wilbe Cucumernwurzel 1 loth,
fiede es in fließendem Basser, thue dazu
2 Cierdotter,
Salz 1 loth, applieirs.

# . Ein anderes M.

Sib dem Pferd 15 Tage nacheinander alle Morge in einem Rleienfutter von nachfolgendem Pulver ei Löffelvoll zu freffen,

Lerchenschwamm 3 loth, Beidenschwamm 8 loth,

Bilbe Cucumernwurzel,
Salpeter, jedes 3 loth,
he es untereinander zu einem Pulver.

Ein anderes.

3 Röhlhäupter,

Sonig 3 Pfund, Baffer, so viel genug ist, fiebe niteinander wohl, alsbann thue darzu,

Effig 11 Maaß,

Lerchenschwamm 4 loth,

Beidenschwamm 8 loth,

Teufeledreck 2 loth,

he alles untereinander über einem Feuer zu einer verge davon gib dem Pferd täglich 2 loth in einem per Wein ein.

Ein anderes.

Bohlmurgel 2 loth, Alantmurgel 2 loth.

Enzian 4 loth,

Süßholz 3 loth,

es mit Baffer wohl, und gieß bem Pferd auf zweis bie Brühe bavon ein.

Ein anderes.

Siede ein Hammelskopf in fließendem Wasser, bis Fleisch von den Beinen herabgehet, thue die Beine mab und schütte noch ferner zu dem gesottenen,

Wein 11 Maaß, Kalbermark 4 loth,

Schweineschmalz 2 Pfund,

Effig & Maaß,

Leinfaamen,

Bodshornsaamen, jedes 1 Pfund, wieder alles miteinander fieden, bis es bick wie ein

Acres and American Section 18.

Latwerg wird, bavon schütte bem Pferd alle Tage ? Pfund in warmem Wein ein.

Ein anderes 28.

Relten 1 Quintlein, Muscatenuß 2 Quintlein, Ingwer 1 loth, Galgant 2 Quintlein, Fenchel 2 loth, 3 Gierdotter, Saffran & Quintlein,

mifche es untereinander mit einer Raaß Bein, und la= ge einen Ball auffieben, hernach dem Pferd eingegeben.

### Ein anderes M.

Roche Roggen in fließendem Wasser wohl, stoße ihn alsbann und brude ben Saft mit fammt ber gesottenen Bruhe bavon.

Bon diefer Brühe nimm 1 Maaß, fußes Mandelol, 3 loth,

Thomaszucker ½ Pfund, mische es zuntereinander und schütte es dem Pferd laulicht auf einmal ein.

### Ein anderes.

Säßholzpulver 3 loth, Ingwer 1 loth, Zimmetrinden 2 Quintlein, 1 Muskatenuß, Menschenharn 2 Maaß, Wein 2 Maaß,

mifche es untereinander, lafe es über einem Rohlfeuer erhiten und schütte es bem Pferd laulicht ein.

#### Ein anderes.

chütte dem Pferd 15 Tage nacheinander Frühe tern 1 Maaß Menschenharn ein.

Ein anderes W.

Nehme Peucedanum,
Cariophyllata, sammt bem Kraut,
Pfesser, Ingwer, jedes 1 loth,
Blaue Lilienwurzel,
Rhapontic, jedes 2 loth,
Scabiosen, Lerchenschwamm, jedes 1 loth,
se es untereinander und siede es wohl in Wasser,
ne der abgesottenen Brühe 1 Maaß,
Honig 4 Pfund, mische es untereinander und
te es auf einmal ein.

Ein anderes.

Bockhornsaamen 2 loth,
Schwarzen Kümmel 1 loth,
Sicheln 1 Pfund, Wein 2 Maaß,
Cardomömlein, Nelken, jedes 1 Quintlein,
Muscatenuß, Galgant, jedes 2 Quintlein,
Süßholz 3 loth,
es untereinander, theile es in 2 Theile und
em Pferd 2 Tage nacheinander laulicht ein.

Ein anderes W. Bilden Gucumernsaft 1 loth, Extract von Salapwurzel 2 Quintlein, Agaric 1 loth, Wein 1 Maaß, he es untcreinander und schütte es auf einmal ein.

Ein anderes.

Lerchenschwamm,

Hellglänzend Salz, jedes 1 loth,
Scammonium 2 Quintlein,
Honig 8 loth,
Fließendes Wasser 1 Maaß,
siede es untereinander und gieße es dem Pferd laulicht auf einmal ein.

Ein anderes.

Lerchenschwamm 8 loth, Runde Osterlucen 6 loth, Schiffpech 1 Pfund, Speck, Honig, Terpentin, jedes 1 Pfund, Majoran 6 loth,

mische alles untereinander, pulvere zuvor biejenigen Sachen, die zu pulvern find, bestreue die Sand mit Gerstenmehl und formire Pillen baraus, theile sie in 3 Theile und gibs bem Pferd auf dreimal ein.

Ein anderes B.

Schwefelblüthe 1 loth, Terpentin 3 loth,

tofe es in 1 Daag marmen Bein auf und schütte es bem Pferd auf einmal ein, fete es etliche Tage fort.

Ein anderes.
Unfer Frauenhaar, Schwertelwurzel,
Andorn, jedes 1 Handvoll,
Süßholz, Bockhornsaamen, jedes 2 loth,
Pfesser 1 loth, Honig 6 loth,
Cardomömlein 2 Quintlein,
Messelsaamen 1 loth,
Bittere Mandeln 6 loth,
Schmalzblumen 2 Quintlein,
Coloquinten 3 Quintlein,

Lerchenschwamm 1 loth, Gesotten Gußholzwasser 14 Maaß, mische es untereinander und schütte es auf zweimal ein.

Ein anderes.

Senf 2 loth,

Schwefel, Paradieskörner, jedes 1 loth, mische es mit 4 Maaß Wein und gieße es auf einmal ein.

### Ein anderes

Nehme 50 Schneden, ftoße sie mit sammt ben Schaalen, siebe sie in 3 Maaß Wasser, laße es 11 Maaßeinsieben, hernach drude ober preße es durch ein Tuch.

Nehme die abgesottene Brühe und thue bazu Honig

1 Pfund,

laße dies wieder miteinander aufsieden und werfe un= ter währendem Sieden folgende Sachen hinein :

Beirauch 2 loth,

Ausgepreßten Attichfaft 10 loth,

Thomaszuder & Pfund,

lafe es gemach sieben, bis es etwas bidlich werbe, als=

bann hebe es auf zu dem Gebrauch.

Bon diesem muß man bem Pferd auf einmal & Pfund in & Maag laulichten Wein untereinander zerrieben auf einmal eingießen, und oft wiederholen.

### Ein anderes W.

Rehme ungefalzenen Speck, ober in Ermangelung

beffen frisches Schweineschmalz 3 Pfund.

Da man aber beren keines haben kann, folle man gessalzenen Speck nehmen und ihn 24 Stunden in frifches Brunnenwaffer legen, damit das Baffer das Galz hers aus ziehe.

Bu biefem gestoßenen Speck thue

Tamaristenschelfen, Lorbeer, jedes 6 loth, Leinsaamen, Runde Hohlmurzel, jedes 4 loth, Baumöl 2½ Pfund, Bris Macedonia, oder in Ermangelung dieses, Blaue Schwertelmurzel 4 loth, Bilde Cucumernwurzel 2 loth,

mische und stofe untereinander, was zu stofen ift, lage es über einem Feuer ein wenig warm werden, alsdann dem Pferd laulicht auf einmal eingegeben und bas Pferd angeheftet und ihm die Lenden des Tags zweismal mit Kammschmalz schmieren.

Wenn man biefe Cur einem Pferd braucht, muß man ihm 3 Tage zuror nichts als Weizenkleien mit Honigs waffer befprengt zu freffen geben.

Es wird in 2 ober 3 Tagen nichts freffen, hernach wenn es anfängt zu brechen, foll man ihm den Mund und die Bunge mit der Mirtur von Effig, Knoblauch und Pfeffer wohl auswaschen, damit es wieder freffen könne.

#### Ein anderes.

Speck 3 Pfund, Frischen Butter 2 Pfund, Gesottenen Bockshornsaamen 1 Pfund, Hiera picra 4 loth, Rosenhonig 6 loth, Burzel von wilden Cucumern, Scammonium, jedes 1 loth,

mische alles untereinander zu einem Teig, formire Pillen wie die welschen Nuge baraus und gib dem Pferd alle Tage 9 davon ein, setze ben Gebrauch bavon eine Zeitlang fort.

# Ein anderes M.

Enzian 2 loth, Zimmetrinden & loth, Agaric, Galgant, Hiera picra, Brustbeerensaft, jedes 1 loth, Bein & Maaß,

mifche es untereinander und giefe dem Pferd auf eins mal ein, wiederhole es etlichemal.

### Ein anderes.

Leinol, Rußöl, jedes 6 loth,

Frische Butter,

Gefottenen Bockshornsaamen, jedes & Pfund, ftoße alles untereinander, vermische es mit & Maaß warmem Wein und schütte es auf einmal ein.

### Ein anderes.

Rosenhonig & Pfund, Lerchenschwamm 2 loth, Weidenschwamm 3 loth, Essig & Maaß, Wein & Maaß, mische es untereinander und gies be es bem Pferd auf einmal ein.

## Ein anderes.

Rauchere das Pferd oft mit Bibergeil.

### Ein anderes.

Lauge von guter reiner Afche & Pfund, Baumol & Pfund, mifche es untereinander, und schütte es dem Pferd etliche Tage nacheinander in die Rafelocher.

Ein anderes 28.

Nehme das Pulver von einem calcinirten Igel, 2 loth,

Enzian, Gavenbaum, jedes 1 loth,

Honigmaffer & Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein, setze es etliche Tage fort.

## Ein anderes.

Ameisen sammt den Giern & Pfund, Enzian 3 loth, Wermuth & Handvoll. Heiden Wintergrun, jedes 1 Handvoll, Mein Wintergrun, jedes 1 Handvoll, Wein 2 Maaß, siede alles wohl unterei

Wein 2 Maaß, siebe alles wohl untereinander, feihe die Brühe ab und schütte dem Pferd auf einmal 4 Maaß davon ein, wiederhole es etlichemal.

### Ein anderes.

Haffele Wipfeln, Erlene Wipfeln, jedes 2 Handevoll, Langen Wegwart mit blauen Blumen, Wilde Salbei, Wermuth, jedes 1 Handvoll, mische es untereinander und gibs dem Pferd in dem Futter zu fressen.

### Ein anderes.

Pulver von geborrtem Leinsamen 1 Pfund, Enzian 8 loth, Bockhornsamen 4 loth, mische es untereinander und gibs dem Pferd im Futter zu fressen.

#### Ein anderes.

Enzian 1 loth, Salz 2 loth, Wein 1 Maaß, mische es untereinander und gieße es auf einmal ein, gebrauche es etliche Tage.

### Ein anderes.

Rehme bas Pulver von einem Des, worin ein

Hengst-Fohlen kommt ein Quintlein in 4 Maaß Bein eingeben, seine es einige Zeit fort.

Ein anderes.

Molten 1 Maaß, Pech,

Salpeter jedes 1 loth, mische es untereinander und gebrauche es einige Zeit.

Ein anderes.

Lebendigen Schwefel & loth,

Traganth 1 loth,

Bein 1 Maaß, mische es untereinander und gieße auf einmal ein, setze es etliche Tage fort.

Ein anderes.

Schneide ein Pfund Speck klein und würflicht, versmische benselben mit gesottenem Roggen und gibs bem Pferd auf einmal zu fressen.

Ein anderes.

Rummel 1 loth, Ballwurzelfaft 8 loth,

Des Krauts, Roßichmanz genannt, Saft, 6 loth,

Bein & Maaß, mische es untereinander und gieße es bem Pferd ein.

Ein anderes.

Rothe Bucken, Attich, jedes 1 Handvall,

Bollunderrinden bie mittelfte 2 Bandevoll,

2 Maaß fließendes Baffer, siede es wohl bis auf ein Maaß, alsdann presses aus und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Erbsen, Bohnen, Widen, jedes 3 Pfund, Bachholberasche,

Buchene Afche, jedes 2 Pfund,

Beidenschwamm & Pfund, mische es untereinander und gib dem Pferd täglich 6 Löffelvoll davon in dem Futter zu fressen.

### Ein anderes.

Stabwurzel Blumen und Saamen, Wegerich, Capillus Beneris, Weisterwurzel, Gartenkressen, Liebstöckelmurzel,

Großes Schlangenfraut, jedes eine Handvoll, siede es in 4 Maaß Basser wohl, prese die Brühe dar von und schütte dem Pferd auf einmal ein Maaß vor dieser Brühe ein, setze den Gebrauch davon eine Zeitlang fort.

#### Ein anderes.

Bingelkraut, Pappelnwurzel, jedes 2 Handevoll, fiebe es wohl in 4 Maaß Baffer, hernach brude es aus Nehme von dieser Bruhe ein Maaß,

Bonig, Thomaszuder, jedes & Pfund,

Baumol ein Pfund, mifche es untereinander und ichutte es auf einmal ein.

Die Berpflegung.

1. Der Stall foll mittelmäßig warm, troden und von allen Binden befreit fein.

2. Morgens und Abends, ehe man sie füttert, sol man folche Pferbe ein wenig bewegen, jedoch nicht zwiel.

3. Die Speife foll fein, Spreu ober heu mit Sal peter gesprengt ober mit Blattern von wilden Cucum ern vermischt, gesottene ober robe gebrochene Gerfte mit Erven, Widen, wilbe Cucumernsaamen, Leinsaa

en, Hanfsamen, Bockhornfaamen und rothen Kiern vermischt (Man muß nicht alles mit einander vernischen, wenn man es nicht haben kann, sondern nur tiiche Arzeneien davon) Erven allein in Honigwaffer ingeweicht.

Sbenso ist folgende Mischung sehr zweckmäßig:

Lerchenschwamm, wilde Cucumernwurzel,

Engian, jedes 2 loth,

Alantwurzel, Hohlmurzel, jedes 3 loth,

Calcinirtes Igelpulver,

Rabenpulver, jedes 6 loth,

Beidenschwamm 2 loth,

ische es untereinander und gebe dem Pferd davon 2

öffelvoll täglich in dem Futter.

4. Der Trank foll sein fließendes ober Regenwasserin gesotten worden ift: Honig, Salpeter, Gerstensell, Bohnenmehl, Mop, Beifuß, Ballwurzel, Beischlichwamm, wilde Cucumernwurzel, (stehet wieder zu elieben, was einer unter diesen Arzeneien bekommen ann, da man eben nicht alles miteinander sieden muß.)

### Das 8te Capitel.

Bon den Leberkrankheiten und erstlich von dem Mangel, welcher aus Entzündung der Leber entstehet und Geschwure verursacht.

Die Mängel der Leber sind dreierlei, als erstens Entständung der Leber und Geschwüre, zweitens, Erkältung der Leber und drittens, Berstopfung der Leber, welche ille Schwachheiten der Leber zu nennen find, allein wenn nan schlechthin von schwacher Leber redet, versteht man

daburch Berminderung in ihrer natürlichen gesunde Operation und Temperament, daß sie kalter oder hitz ger ift, als sie fein sollte, und also ein alzuhitziges, d des, bunnes oder kaltes Blut generiret, welcher unne türliche Berhaltniß aber nicht lange bestehen kann, ol ne daß nicht bald hernach bose Humore sollten gehäu werden und- ärgere Schwachheiten der Leber und de ganzen Leibes verursachen.

Die Merkmale der Leber-Mängel sind nachfolgende.

1. Das Maul ift troden und burr.

2. Die Bunge ift rothlicht und schwarz,

3. Der Pferch und Stall ftinkend und Caffran gell

4. Cauft viel und frift wenig.

5. Bendet den Ropf oft gegen die rechte Ceite, t

ber Schmerz ist.

6. Balget sich oft und wenn es auf ber rechten Seite liegt, so erhöhet sich die linke, liegt es auf ber linker Seite, so ziehet es die rechte einwarts, dem Schmerzer weichend.

7. Maget und beißet fich oft und viel mit ben Bah

nen.

8. Bird auch wohl über ben ganzen Leib frampfig

9. Rann schwerlich und übel gurchen.

#### Cur.

Bor allen Dingen foll man den Leib offen halten und wo es vonnothen, mit einem Cloffir helfen.

Kommt nun die Krankheit aus hite, fo gieb ihr folgenden Ginguß :

Rummel 3 loth, Salpeter ein loth, Baumol & Pfund, fließendes Baffer & Maaß, mifche dies untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

#### Gin anderes.

Rehme einen Granatapfel, thue die Rinden davon, Rümmel ein loth, Saffran ein Quintlein, Serstenbrühe & Maaß, nische es untereinander und schütte es auf einmal ein.

Man soll ihm auch beibe Bugabern springen, aber

### Ein anderes.

Gefottenen Gerstenschleim & Maaß, Endiviensaft, Lattichsaft, jedes 8 loth, Sauerampfersaft 4 loth, e es untereinander und schütte es dem

nische es untereinander und schütte es dem Pferd auf

### Ein anderes.

Serstenwasser & Maaß, Ronfenol & Pfund, mische ce untereinander und gieße es dem Pferd auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Gerstenbrühe ein und ein halbes Maaß, siede brei handevoll Eppich darein, sechzehn durre Feigen, preße es bernach aus, thue dazu Süßholz gepülvert 2 loth, mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

#### Ein andere &.

Gersten 2 Handevoll, Endivien, Lattich, Saurampfer, Leberkraut, Seeblumen, jedes eine Handvoll, fiebe es wohl in Baffer, prefe es aus und fcutte bei Pferd ber Brube auf einmal ein Maaß ein.

Ein anderes. 🧎

Wenn eine Verstopfung dabei sich einstellt:

Epheuwurzel 2 loth,

Fenchel, Eppichwurzel, Capillus Beneris,

Lattich, Saurampfer, Endivien,

Leberkraut, jedes eine Handvoll oder ein loth, siede alles miteinander in 3 oder 4 Maaß sließender Basser, prese es aus und schütte dem Pferd von de Brühe auf einmal & Maaß laulicht ein, setze den Gebrauch davon einige Zeit fort.

Wenn man aber merte daß die Schmerzen abnehmen fo schütte ihm, die Leber noch mehr zu eröffnen, nach

folgendes ein :

Schwertelwurzel gepulvert 2 loth,

Bein 1 Maaß, mifche es untereinander und gie-

### Ein anderes.

Mop, Leberkraut;

Eppich, jedes 2 handevoll,

Rofen eine Sandevoll, siede es in Gerstenwassel prefe es aus und schütte davon auf einmal bem Pfert

1 Maaß ein.

Die Leber zu kühlen wäscht man des Tages dreima die rechte Seite über den Rippen mit halb Wasser und halb Essig worin Wegerich, Saurampfer, Nachtschatten gesotten worden; oder auch mit Hauswurzel mit Essig und Wein vermischet.

Ein anderes. Rofenol 6 loth, Camillenol 2 loth,

Dillol ein loth, mifche es untereinander und schmiere das Pferd auf ber rechten Seit amit.

Ein anderes.

Steinklee 3 Handevoll, Sandel 2 loth, Camillen 2 Handevoll, Rosen eine Handvoll, Kleien 8 Händevoll, siede es wohl und schlage es in einem Sack warm über.

Ein anderes.

- Rhapontic 2 loth,
Sefotten Endivienwaffer 1 Maaß
mische es untereinander und schütte es auf einmal ein.

Ein anderes 23.

Ertract von Cafiarinde, Manna, jedes & Pfund Endivienwasser & Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes und stärkeres.

Diaphonicum 2 loth, Honig ein Pfund, Salpeter & Pfund, Bein 2 Maaß,

mische dies untereinander, theile es in zwei Theile und schütte es dem Pferd auf zweimal ein, wiederhole es einigemal.

Ein anderes.

Stabwurzelsaamen 2 loth, Eppichsaamen 6 toth, Vopsaamen zehn loth, Bein 8\_Maaß, fiebe es wohl untereinander, thue zu ber abgeseihter Brube noch hinzu

Agaric 3 loth,

Rhapontic 2 loth, und gieße es bent Pferd au

Ein anderes 39.

Die Sulte von gesottenem rohen hirschhorn 1 Di B Ertract von Cafiarinde,

Manna, jedes 3 loth, Agaric ein loth,

Endivienwasser ober die Brühe von gesottener

Endivien & Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pferd au einmal ein, wiederhole es eine Beitlang, die Woche zweimal.

Ein anderes W.

Brunnenfregenfaft, Baumol, jedes & Pfund,

Sulte von gesottenem Birschhorn & Maak, mische es untereinander und schütte es bem Pferd auf einmal ein, oder gieb ihm eine Zeitlang, täglich 3 Sanbevoll Brunnenkressen unter bem Futter zu fressen, wie auch Leberkraut, welches in den Brunnen wachft.

Ein anderes.

Erbrauch, Obermenig, Camillen, Bermuth, Begerich, jedes eine Handvoll, Spicanardi 2 loth,

Eberwurzel, Unis, jedes ein loth, fiede es untereinander mit Waffer und gib dem Pfert täglich von dieser Brühe & Maas laulicht ein.

Ein anderes, Rehme wilben Rosmarin,

kede denfelben in Bein und schütte dem Pferd ein Raaß auf einmal ein.

#### Gin anderes.

Begroartfraut und die Burgel, viel und oft gu effen geben, ober täglich Brunnenfreffen genießen lagen.

# Die Berpflegung.

1. Der Stall foll mittelmäßig fein, mehr kuhl als warm, jedoch im Winter nicht gar zu kalt.

2. Eine gute Streu.

3. Soll man es also anbinden, damit es sich nicht auf die rechte Seite legen könne.

4. Bor bem guttern foll man fich bas Pferd in et=

was bewegen laßen.

5. Das Futter foll fein, Gerste Haber, flein geschnittenes Haberstroh, Dinkel, Spelz, gesottene Gerste mit Kleien vermischt.

6. Der Trant foll sein Baffer, worin Gußholz, und Eppich gefotten worden, mit ein wenig Gerften-

mehl vermischt.

### Das 9te Capitel.

Bon dem Mangel der Leber der aus Kälte entsteht.

Benn aber die Schmerzen aus einer kalten Unrecht= mäßigkeit mit sammt einer folchen Materie herkommen, schütte ihm nachfolgenden Trank ein :

Rehme von der gesottenen Brühe von Ahorn oder Maaßholder & Maaß, schütte fie auf einmal ein.

Dber Honig, Salpeter, romifchen Kummel, febes gleichviel in Baumol wohl gefotten und eingegofen.

Ein anderes.

Sesottene Brühe von Wermuth & Maak, Essig & Maak, Honig & Pfund, Saurampfer, Sprup, jedes 8 loth, mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Fenchel 2 loth, Rosinen & Pfund, Bermuth 2 Sanbevoll,

Baffer ein Maaß, siede es wohl untereinander, prese es aus und schütte es dem Pferd laulicht auf ein: mal ein.

Ein anderes 28.

Begwartbrühe, Gardobenedictenbrühe, jedes & Maaß, Bolfsleber 2 loth, mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Anis, Fenchel, jedes ein loth, Wachholderwurzel 3 loth, Eppichwurzel, Odermenig, Wermuth, Cameelstroh, jedes eine Handvoll,

Basser 3 Maaß, siebe es wohl und drücke es aus, schütte von der Brühe dem Pferd ein Maaßauf einmal ein.

Ein anderes W. Rehme weißen Wein & Maaß, Schwertelwurzel, Stabwurzel, jedes ein loth, mis sche es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Und weil biswilen bei ber Kalte auch Berftopfung wift, foll man nehmen

Die Latwerge Diacatholicon & Pfund, Wein 1 Maaß, mische es untereinander und gies ke es dem Pferd auf einmal ein.

# Ein anderes · 33.

Lerchenschwamm 2 loth, Weidenschwamm 3 loth, Rhapontic 2 loth, Wein 3 Maaß,

fiebe es untereinander, hernach theile es in 2 Theile und schütte es dem Pferd 2 Tage nacheinander laulicht ein.

Man foll dem Pferd auch in warmen Sachen, so warm es daßelbe erleiden kann, nachfolgendes überlegen auf die rechte Seite.

Dill, Stöchaskraut, Camillen, Cameelstroh, Wermuth, Maaßholber, jedes 1 Handvoll, Anis, römischen Kümmel,

Roggenmehl, jedes & Pfund, wohl in Wasser gesfotten, untereinander und warm übergelegt, und wenn es kalt geworden, oft wieder gewärmt und übergeschlasgen.

#### Ein anderes.

Bockhornfaamen & Pfund, Gefottene Brühe von Brunnenkreffen 2 Maaß, siede es nochmals und stoße es untereinander, thue hernach dazu Weirauch 2 loth und schütte es dem Pferd uf zweimal ein.

### Moch ein anderes.

Gine Pferde-Leber gedorrt, gepulvert, und laulicht in Bein eingeben.

Die Verpflegung bei dieser Krankheit, wenn sie von Kälte herkommt, ist diese:

1. Der Stall soll mittelmässig warm und trocken, von allen Winden befriet sein, und sich mehr zur Barme als zur Kälte lenken.

2. Soll bas Pferd wohl jugededt, und mit einer

guten Streu verfeben fein.

3. Soll man es also anbinden, baß es sich nicht auf

Die rechte Seite legen fonne.

4. Das Futter foll fein rothe Richern, gebrochene Gerfte, Erven, Gras, Seu, mit Calpeter und Honig-waffer besprenget, Rleienklumden mit Honig ober Gerfte und Bockhornsaamen vermischt.

5. Der Trant foll laulicht Baffer fein, worin Sonig, Chrenpreiß, Gerfte und Bockshornfaamen gefotten

worben.

# Das 10te Capitel.

# Bon verstopfter Leber.

Wenn auch gleich die Leber bisweilen durch Verkaltung verstopft wird, so geschieht dies doch weit häusiger durch die Hige und eine cholerische Materie; es soll daher blos über die aus lettern Ursachen entstandene Leberverstopfung hier abgehandelt werden.

Demnach entsteht die Verstopfung der Leber aus eis ner cholerischen Materie, wenn dieselbe Waterie welche

fonft von Ratur weich und fluffig ift, gang wunderlich bid (bieweil fie nemlich wiber ben Lauf ber Ratur all= aulang in ber Leber liegen bleibt und gu gebührlicher Beit nicht auslauft) und zu bem Muslaufen ungeschickt wird, indem die Pferde feine Gallenblafen wie andere Thiere haben, fondern an beren fatt einen Canal ober Rinne, burch welche folde gallenartige Reuchtigkeit ber Leber in die Bedarme führen wird, und wiewohl folder Canal weit genug ift die Feuchtigkeit auszuführen, fo tann boch bie Leber Diefes Mangels nicht los werben, weil fie, bie Beuchtigkeit, gar ju bid geworben, ober ift beren Menge fo groß, baß bie Leber gleichfam bamit überschwemmt und bie Blutadern in berfelben verftopft, ober es ift die Leber zu schwach und unvermöglich die= felbe auszutreiben, ober, wie ichon ermabnt, find bie Sange, wodurch bie Leber folden Unrath von fich gu weisen pfleget, bermaßen verftopft, baß fie weber chole= rifche noch melancholische Feuchtigkeiten burchlaffen, in ber Leber liegen bleiben und alfo allerhand gefährliche Rrantheiten erregen.

In den Pferden welche mit diefen Berftopfungen

behaftet find, lagen fich folgende Beichen feben :

1. Gind fie an bem gangen Leib beiß, befonders aber an bem Bauch und auf ber rechten Seite.

2. Saben ein trockenes bigiges Maul.

3. Unerlöftlichen Durft.

4. Saben an bem gangen Leib ein Jucken.

5. Reiben fich oft an ben Banben und Mauern und nagen fich auch mit ben Bahnen.

6. Legen fich felten nieber.

7. Sind verftopft und fonnen wegen verhartetem Riftel übel und ichwerlich gurchen.

8. Berben bisweilen an bem ganzen Leib frampfig.

9. Stoßen und stampfen mit den Bufen an ben Bahren und Rrippen.

10. Haben finstere und neblichte Augen, und ver-

gebet ihnen oft bas Geficht.

11. Biehen den Hals mit Gewalt an sich, und teh-

ren fich im geben oft und viel herum.

12. Haben finstere und neblichte Augen, daß sie ihr re Warter die vor ihnen stehen, weber sehen noch erkennen.

Die Cur.

Bor allen Dingen foll man ben Leib offen halten, ben Mist mit ber Sand von ihnen nehmen, querst ein Clustir, hernach gum öftern mehr Clustir gebrauchen, und folgenden Einguß geben:

Brube von Bingelfraut,

Mangolt, Pappeln, jedes 1 Maaß, Baumöl 1 Pfund, Salpeter 3 loth,

mifche alles untereinander und fcutte es auf einmal ein.

Lafe ihm am folgenden Tage die 2 Sale: und Bugabern schlagen, jedoch nur ein Luftlaß und gar wenig

Blut heraus laufen lagen.

Wenn folches geschehen, zu reinigen und die Berftopfungen so viel möglich zu eröffnen, laße etliche Morgen nocheinander nüchtern ein Gerstenwasser, in welchem Wermuth, Feigbohnen und Odermennig gefotten worden, durch ein Horn zum Hals hinein schutten.

> Ein anderes M. Petersilienwurzel 3 loth, Eppich, blaue Lilienwurzel, Spargeswurzel, jedes

2 loth,

Schölfrautwurzel 1 loth,
Bermuth,
Ddermenig, Salbei, jedes 1 Handvoll,
Cappernwurzelschelfen 1 loth,
Tamaristenschelfen,
Mittlere Eschenrinden, jedes 2 loth,
Rhapontic,
Senesblätter, Ingwer, jedes 1 loth,
Muscatenblüthe ½ loth,
iede alles in genugsamem fließenden Basser, von dies

Ein anderes 28.

er Brühe schütte dem Pferd täglich 1 Maaß laulicht

Hepar Antimonium 1 Quintlein,
Saffran 1 Quintlein,
Erdrauchwasser 1 Maaß,
nische es untereinander, gebrauche es etsiche Tage.

in, gebrauche es etliche Tage.

Ein anderes 28.

Bitrum Antimonium & Quintlein, Fließendes Wasser 6 Maaß, laße es über Racht arüber stehen und laß das Pferd nüchtern davon trin= en, so viel als es will, gebrauche es etliche Tage, nach=

em du siehst, daß es heftig operiren will.

Ein anderes.

Gerstenbrühe, Brühe worin Feigbohnen gesotten vorden, jedes & Maaß,

Obermenig, Wermuth,

Endivien, jedes 1 Handvoll, gesotten 1 Maak, nische es untereinander und schütte es dem Pferd auf inmal ein 3 gebrauche es etliche Lage.

8. Berben bisweilen an bem ganzen Leib frampfig.

9. Stoßen und stampfen mit ben Sufen an ben Bahren und Rrippen.

10. Haben finstere und neblichte Augen, und ver-

gehet ihnen oft das Geficht.

11. Ziehen ben Hals mit Gewalt an sich, und tehren sich im gehen oft und viel herum.

12. Haben finstere und neblichte Augen, daß sie ihe re Warter die vor ihnen stehen, weder sehen noch ere kennen.

# Die Cur.

Bor allen Dingen foll man ben Leib offen halten, ben Mift mit ber hand von ihnen nehmen, zuerst ein Clostir, hernach zum öftern mehr Clostir gebrauchen, und folgenden Einguß geben:

Brube von Bingelfraut,

Mangolt, Pappeln, jedes 1 Maaß, Baumöl 1 Pfund, Salpeter 3 loth,

mische alles untereinander und schütte es auf einmal ein.

Lage ihm am folgenden Tage die 2 halb: und Bug= abern schlagen, jedoch nur ein Luftlag und gar wenig

Blut heraus laufen lagen.

Wenn folches geschehen, zu reinigen und die Berftopfungen so viel möglich zu eröffnen, laße etliche Morgen nocheinander nüchtern ein Gerstenwasser, in welchem Wermuth, Feigbohnen und Obermennig gesotten worden, durch ein Horn zum Hals hinein schützten.

# Ein anderes M.

Petersilienwurzel 3 loth, Eppich, blaue Lilienwurzel, Spargeswurzel, jebes 2 loth. Schölfrautwurzel 1 loth, Bermuth, Dber menig, Salbei, jedes 1 Handvoll, Cappernwurzelschelfen 1 loth, Tamaristenschelfen, Mittlere Eschenrinden, jedes 2 loth, Rhapontic, Senesblätter, Ingwer, jedes 1 loth, Muscatenblüthe ½ loth,

Tede alles in genugsamem fließenden Basser, von dies er Brühe schütte dem Pferd täglich 1 Maaß laulicht ein, gebrauche es etliche Tage.

# Ein anderes 38.

Hepar Antimonium 1 Quintlein, Saffran 1 Quintlein, Erdrauchwasser 1 Maaß, nische es untereinander, gebrauche es etliche Tage.

# Ein anderes 23.

Bitrum Antimonium & Quintlein, Fließendes Wasser 6 Maaß, laße es über Racht varüber stehen und laß das Pferd nüchtern davon trinlen, so viel als es will, gebrauche es etliche Tage, nachwem du siehst, daß es heftig operiren will.

#### Ein anderes.

Gerstenbrühe, Brühe worin Zeigbohnen gesotten worden, jedes & Maaß,

Obermenig, Wermuth,

Endivien, jedes 1 Handvoll, gesotten 1 Maaß, nische es untereinander und schütte es dem Pferd auf inmal ein 3 gebrauche es etliche Lage.

#### Ein anderes.

Gefottene Brühe von Betonick & Maak, Dermeniafaft & Maaß, Effig & Maaß, Obermenigsaamen 2 loth,

mifche alles untereinander und fcutte es dem Pfer auf einmal ein.

### Ein anderes.

Bildes Köhlfraut 4 Banbevoll,

Salveter 1 loth, Bein, & Maaß, Effig & Maa mifche es untereinander, lage es 24 Stunden über ein anber weichen, alebann prefe es aus und schutte es ber Pferd auf einmal ein.

### Ein anderes M.

Blube einen Stahl und halte ein Stud Schwefe baran, fo fcmilgt ber Stahl, ftelle vorber eine Schuf fel mit Baffer barunter, aus bem Baffer fammle Die getropfte Körner heraus, mache sie trocken und ftoge fie, glube folches Pulver in einem irbenen Safen woh aus, bis es braun wird, bann ifte fertig, reibe ober fto Be es wieder zu einem garten Pulver,

Rimm von diesem Pulver 1 loth, Aaronwurzel & loth, Bein & Maak,

mifche es untereinander, lage es 12 Stunden fteben bernach gieße es bem Pferdauf einmal ein und beweg baffelbe eine halbe ober gange Stunde barauf.

# Ein anderes M.

Rhapontic 2 loth, Bermuthbrühe 1 Maak. lafe es über Racht fteben, und schutte es bem Pfert auf einmal ein.

# Ein anberes,

Ertract von Cafiarinde 3 loth, State de addition

Moes Epatica 1 loth,

Bein ein Drittel Maaß, mische es untereinander no schutte es dem Pferd auf einmal ein.

### Ein anderes.

Lerchenschwamm 1 loth, Rhapontic 2 loth,

Bermuthbrube & Maaß, Gerstenbruhe & Maaß, fe es über Nacht stehen und schütte es dem Pferd auf nmal ein.

Wenn es aber mit dem Krampf überfallen wurde, nd den ganzen Leib einnehme, so laße ihm eine Halseder öffnen, und das Blut gehen, so lange es unflätig heinet, den andern Tag eine andere auf dem Schlaf, nter der Zunge, laße es eine gute Weile darauf reiten, nd gib ihm des folgenden Tages diesen Einguß, dasit es zu einem Erbrechen komme und sich zugleich auch er After eröffne.

Bein 1 Maak.

Baumol & Pfund, mische es untereinander und hutte es dem Pferd warm ein.

### Ein anderes.

Pappeln 2 handevoll, Biolen 1 handvoll, Bingeltraut 3 handevoll,

iebe es wohl in Baffer, hernad) nimm von biefer Brithe 1 Raaß, Bitter Mandelol,

Beifes Lilienol, jedes 2 loth,

tifche es untereinander und schütte es bem Pferd auf inmal ein.

#### Ein anderes.

Siera picra 2 loth, Bein & Maaf, adig mind

Lerchenschwamm 1 loth, mische es untereinander und schütte es bem Pferd ar einmal ein.

Ein anderes W. Schwarze Nieswurzel 1 Quintlein,

Scammonium 2 Duintlein,

Makir & Quintlein, Zimmet 1 Quintlein, Bein & Maaß, mische es untereinander und giefes dem Pferd auf einmal ein.

Wenn nun das Pferd genugsam purgirt ift, fe man ihm etlichemal Wein mit Wasser vernischt in we dem vorher Lausendguldenkraut eingeweicht worden, i die Naselöcher sprüßen.

Auswendig lege ihm über die rechte Seite in eines

Sad nachfolgenbe Cachen über :

Endivien, Begwarten, Milgtraut, Hopfen, Bermuth, Flachs-Seiben ober Dotter, Steinklee, Cameelstroh, jedes 1 handvoll.

Es pflegen auch die Pferde bisweilen lebendige Egel zu bekommen, welche in der Leber wachsen, wie ich a vielen Pferden gesehen, dieselbe Egel sind eines Fir gers breit, schwarz, theils gelb und so lang, als ein Kofer, bisweilen langer, entstehet aus bosen auf die Ergefallenen Feuchtigkeiten, wodurch Luft, Basser un Beide vergiftet wird, daß hernach die Leber von de zu sich gezogenen Saft solche erzeugt.

Diesem Uebel ift nicht mehr zu helfen, allein zu Preservirung will ich hier ankühren, was ich für gut b funden habe, und dieses ist einzig und allein bas Antmonium, welches man den Pferden unter dem Salz

leden gibt.

# Die Berpflegung.

1. Der Stall soll mittelmäßig warm, rein, trocken und von allen Winden befreit sein.

2. Soll ihm eine gute Streu untergemacht werben.

3. Soll man es also anbinden, damit es sich nicht uf die rechte Seite legen konne.

4. Bor bem Futtern foll man es etwas, aber nicht

u viel, bewegen und reiben.

5. Das Futter soll sein gebrochener Haber, Spelz, Dinkel, gesottene Gerste, darunter Güßholzpulver versischt, Heu mit Salpeter besprengt, rothe Kichern, Ersen, Wicken, was man unter diesen in der Jahrszeit ekommen kann.

6. Der Trank soll laulicht sein, worin Fenchelwursel, Eppich, Kichernmehl, wie auch Weinstein und Ch-

enpreiß und ein wenig Salz gesotten ift.

### Das 11te Capitel.

Bon der Galle und einigen davon herfommenden Krantheiten.

Die Pferde haben keine Blasen, in benen sich bie Salle sammelt, wie andere Thiere, jedoch in den Höhen ber Leber auf der rechten Seite, hinter oder unter dem Stamm der großen Blutröhren, unfern von deren Anfang einen Canal, welcher aus der Leber kommt, und die gallenartige Feuchtigkeiten empfängt, und etwa 2 große und weite Anfänge, welche sich außerhalb an der Substanz der Leber vereinbaren und die Rinne fast liein machen, bisweilen aber nur eine hat.

Diese Anfänge haben viele kleine Aeste durch die Substanz der Leber hin und wieder ausgebreitet, un in ihrer Mitte fast kleine Löcher, damit sie alles das so der gallenartigen Feuchtigkeiten gleich und ähnlich ist aus der ganzen Menge des Geblüts können in sich versammlen und in den dazu verordneten Canal leiten.—Denn die Leber selbst sondert dieselben durch ihre eigene Kraft von dem guten Geblüt ab.

Diese Rinne nun führet die in sich empfangene Salle bis in den zwölffinger langen Darm, etwas fern von dem untersten Magenmund, in etlichen Pferden vier in etlichen aber 8 Finger weit weiter hinab, indem sol che Rinne so lang ist als der gemeldete Darm selbs sondern rund, hohl und weit wie eine Blutader, einer Schreibfeder gleich, dick und weiß, und hat ein dicket

und ftartes Bautchen.

Es bedient sich die Natur, indem sie die Galle alfo burch ben Canal in bas Bedarme leitet, eben biefer Lift, wie auch in ben Barngangen, benn fie führet bie Ball nicht alsbald in die ganze inwendige Höhle des Darms hinein, fondern erstlich allein burch feine, bes Darms, erfte und außerfte Saut, da bann zwischen biefer unt ber andern inwendigen haut, ein besonderer Plat unt Raum zweier ginger weit ift, und muß die Galle etwas mehrers hinab weichen, bis fie ben Durchgang ber 2ter und inwendigen Haut antrifft, so bald fie nun auch burch benfelben kommen, und in die inwendige Beite bes Darms gelanget, fallen die beibe Baute wieber gu: sammen, und fällt die inwendige vor der äußersten Loch und Durchgang, gleich wie hingegen die außerfte vor bes inwendigen ihrer, bamit bie Balle nicht etwa zugud und wiederum in ihren Canal gelange, zu welchem Ende denn das inwendige Häutchen des Darms sehr ranh ift, damit es den Ausgang besto beser verschließen könne, indem die Speise aus dem Ragen bis in den

Darm gelanget.

Dieser Canal oder Rinne ist deshalb frei, ohne Blasse und überhaupt verschieden eingerichtet, als bei andern Thieren, weil es für die Pferde weit nüglicher und zweckmäßiger ist, da dieselben eine sehr debeutende Quantität Futter zu sich nehmen, sammeln deshalb in ihrer Däuung einen großen Hausen Mist und Unrath welcher wohl etwas bedarf, so ihn zu seinem Ausgang anreize und treibe, solches aber vermag die Galle am besten. Es ist daher erforderlich, daß stets eine gehörige Menge davon vorhanden sei und ununterbrochen zu dem mehrerwähnten Darm hinabsteige, wo aber, salls eine Blase vorhanden wäre, in der sie sich aushaleten könnte, nicht erfolgen würde.

Und daß diesem also sei, davon gibt und ihr Mist genugsam Zeuguiß, denn derselbe ist, so oft sie ihn von sich laßen gelb, und demnach an der Farbe der Galle

sehr gleich.

Entstehen daher in der Galle auch verschiedene Krantsbeiten, als allzugroße Anhäufung der Galle, schädlicher Ueberfluß, Austrocknen derselben, welcher stets nachstheilige Störungen verursachen wird; denn wenn die Valle zurück getrieben und in den Magen geschüttet wird, gebieret sie große Undauung, indem sie wegen ihrer hie und Schärfe die Speiße und Sutter, so anssangen soll zu dauen, auswirft und zum aufschütten bewegt, welches geschieht Anfangs wässericht und durchzilbet, sowohl durch den Hals herausgeworsen, als im Durchgang bes Pferchs. Zum andern wird auch biss

weilen die Salle in den Darmen durch den Bind aufsgehalten, oder aus andern zufälligen Sachen verftopft, daß sie ihren Ausgang und Trieb im Pferchen und Zurschen nicht haben kann, und erreget hiermit unleidentliche gefährliche und töbtliche Schmerzen.

Die Zeichen der fließenden oder überflüssigen Galle sind:

1. Das Beiße in den Augen, wie auch die Aber unter der Zunge wird gelb.

2. Die Raselocher stehen weit offen, und läuft eine

gelbe Feuchtigfeit baraus.

3. Der Pferch ift bunn und etwas fchmarglicht.

4. Der Stall ift gelblicht.

5. Im Stand reibt es sich, fellt fich wild, als ob es tollern wollte, schlägt mit ben Bugen von sich, in bem Liegen stredt es alle Biere von sich, walzet sich und ift taum im Stande aufzustehen.

6. Behet ihm große Sige aus bem Maul.

7. Geschwillt bem Pferd der Bauch und tann teisnen Wind lagen.

#### Die Cur.

Vor allen Dingen foll man ihm ben Leib offen hal= ten und nachfolgendes Clyftir geben.

23.

Bingelfraut, Eibisch, jebes 2 Handevoll, Beilfraut 1 Handvoll,

Agaric I loth, dieses alles siede Bohl in einer fetten Brühe von Schweinenfleisch, prese es aus

Nehme von der Brühe 2 Maaß, Pulpa colocynt. ½ loth, Honig 3 loth, Schweineschmalz 6 loth. Salz 2 handevoll, 7 Gierdotter, vermische dies alles wohl untereinander in der heißen Brübe, hernach wenn es laulicht geworden, so gebrauche es mit einer Spribe.

Lase ihm drei Stunde nachher die Leberadern schlasgen und wohl laufen, bis das schwarze Geblüt hinweg komme, und gib ihm Morgens nachfolgenden Trant:

Rhapontic 2 loth, Sumach & loth,

Gallapfel 1 loth

Baufendgulbenfraut 1 Bandvoll,

fiede es in 2 Maaß Honigwaffer wohl, prese es aus und schutte dem Pferd I Maaslaulicht auf einmal ein.

Ein anderes.

Taufendgulbenfraut 2 Sandevoll,

Branatapfelrinden, Rummel, jebes 1 loth,

Thymian & loth,

fiebe es in einer Maaß Bein, prefe es aus und schütte es bem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes Cluffir.

Tosten 2 Handevoll, Läuskraut 1 Handvoll, Honig 8 Loth, Agaric 1 loth, siede es in einer fetten Brühe wohl, hernach

Nehme von Diefer Brube 14 Maak,

Salz 1 handvoll, mische es untereinander zu einem Cluster.

Ein anderer Einguß.

Stoffe 3 Hanbevoll wilden Köhl in einem Morfel, und schütte ihm mit & Maaß warmen Bein ein.

Ein anderes 28.

Aloes epatic, 1½ loth, Rhapontic 2 loth, Scammonicum & loth,

Hafelmurzel 1 loth, fiebe alles in einem Maaß fliegenbem Baffer und fchatste es auf einmal ein.

Ein anderes.

Opoponar 1 loth, Pfeffer ½ loth, Bein ½ Maaß, untereinander gemischt und laulicht eingegoßen.

Ein anderes.

Fenchelsaamen 8 loth, Steinklee eine handvoll, Sonig & Pfund, siede es untereinander in einer Maaß Wein, preße es aus und schütte es dem Pferd auf einmal laulicht ein.

Ein anderes.

Baumweiden, Ephen, jedes 1 Handvoll, Ochsenzungenwurzel 3 loth, siede es miteinander in rothem Bein und schätte bem Oferd auf einmal 1 Maaß davon laulicht ein.

Ein anderes.

Myrrhen 3 loth, Pfeffer 1 loth, Wein & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

Ein anderes.

Rinden von Granatapfeln 2 loth,

Bilbe Oliven 3 loth, stoße es untereinander, vermische es mit 1 Maaß Bein und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Lage ben folgenden Tag dem Pferd die Aber fiber

ber Mafe.

Ein anderes. Meisterwurzel 3 loth,

Opoponar 1 loth, stoße dies untereinander vermische es mit einer Maaß warmer Kühemilch und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Beliche Beidelbeeren, tlein zerstoßen & Pfund, Bein & Daag,

untereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

Im Fall aber die Galle nicht allein zu feucht, sonbern gar zu überflüßig ware, welches man an dem lete ten Zeichen, wenn ihm der Bauch auflauft und keine Binde von sich lagen kann, merket, so lage zu ihm greifen, ihm den Mist hinweg nehmen und folgendes Clystir geben:

Läustraut, Toften,

Bingeikraut, jedes 2 Händevoll, Eibisch 1 Handvoll, Agaric 1 loth, es wohl in einer Brühe worin Schwei

siebe es wohl in einer Brühe worin Schweinesleisch ge-

Rehme von dieser Brühe 1 Maaß, Honig & Pfund, 9 Eierdotter Pulpa colocynt & loth, Salz 2 Händevoll, rühre es wohl untereinander und gebrauche es laulicht.

### Ein anderes.

Nehme Häupter von Lauch 1 Pfund, Grüne Gerste 5 Händevoll, siede es in 2 Maaß Basser, stoße es hernach wohl untereinander, preße es aus und schütte es dem Pferd laulicht ein, gebrauche es etliche Tage.

# Die Verpflegung

1. Der Stall foll mittelmäßig warm und von allen Binden befreit fein.

2. Das Futter foll fein grun Gras, boch nicht gr

Der Trant foll laulicht Baffer fein, worin Beinre benblätter gesotten worben.

4. Eine gute Streu.

5. Solches oft an dem ganzen Leib reiben.

Die Zeichen der dürren Galle aber sind nachfolgende :

1. Der Bauch lauft auf, wegen Berhaltung bei

2. Sat an bem gangen Leib große Sige.

3. Ift verftopft im Leib, sowohl im Pferchen al. Stallen.

- 4. Kann wegen großen Schmerzen nicht wohl lieger ober ruhen.
  - 5. Hat ein hißiges Maul und hißige Naselocher.
  - 6. Hat dunkle Augen und kann nicht recht feben.

7. Bittert an bem ganzen Leib.

### Die Cur.

Bor allen Dingen ben Leib offen gehalten, wozu mar bie Clostir, die in diesem Capitel schon beschrieben wor ben, gebrauchen soll, nachher gib ihme folgende Pur gation ein:

Extract von schwarzer Rieswurzel ½ loth, Zimmet, Mastir, jedes ½ Quintlein,

Bein 1 Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

Eine andere Purgation.

Seammonium 1 loth, Honig 6 loth, Die Brühe von Wermuth und Taufendgülden fraut 1 Maaß, untereinander gemischt und laulicht eingegoßen.

Ein anderes.

Brühe von gekochten Pappeln und Gibifch-Kraut 1 Maaß, schütt es auf einmal ein.

Ein anderes.

Schwarze Nieswurzel,

Bestoßenen Leinsaamen, jedes 4 Scrupel,

Wein 1 Maaß,

untereinander gemifcht und auf einmal eingegoßen.

Ein anderes.

Beiraud, Myrrhen, jedes & loth, Brühe von Pappeln & Maag,

untereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

Man foll ihm auch die Halsader öffnen, und wenn viel schwarz Blut ba ift, folches wohl laufen lagen.

Die Verpflegung.

1. Der Stall foll mittelmäßig warm fein.

2. Das Futter foll grunes Gras ober in Ermangelung befielben bas Seu, mit Bein ober Baffer und Effig besprengt fein.

3. Der Trank soll sein ausgepreste Brühe von gemahlener Gerste, worunter Salpeter vermischt worden

ift.

4. Coll man das Pferb an bem ganzen Leib oft reiben.

5. Eine gute Streu untermachen.

# Das 12te Capitel.

# Bon der Gelbsucht

Die Gelbsucht ift eine folche Krantheit, in welche fich die Cholera oder Galle durch den ganzen Leib aus breitet, beber bann bas Pferd in ben Augen und in bei Abern unter ber Zunge augenscheinlich gelb wird, ha ihren Urfprung von ber übermäßigen bige ber Leber ober wenn ber Balle ihr Canal, wodurch fie ihren Lau hat, verstopft wird; bisweilen auch aus Mitleiden bei Milzes, da alsbann sich die schwarze Galle mit der an bern vermischt, benn wenn folde zwei Mangel, nemlid eine übermäßige Site und die Berftopfung bes Canali ber Galle zusammen tommen. Unter folchen Umftan ben vermehrt sich zwar die Galle immer mehr, tann aber wegen ber Berftopfung bes Canals nicht hinwig noch zu ben Darmen tommen und fonften, wie naturlich, mit bem Mift auslaufen. Gie fehrt beghalb auf folder ihrer Strafen wieder jurud, und breitet fich mit bem Geblut, weil fie nicht anderft tann, in bem gangen Leib außerhalb burch alle Glieber aus. Neußerliche Urfachen find bieweilen Uebernahme be

Aeußerliche Ursachen sind bisweilen Uebernahme bei Kälte oder Hiße, wodurch das Geblüt durch iden ganzen Leib entzündet und biliöß gemacht wird, oder von Schlangenbißen oder anderer giftigen Thiere Stechen, welches man unter dem Biehe geheckt heißt, welches letztere aber in nachfolgenden Capiteln von dem Biß der

giftigen Thiere gu finden fein wird.

Die Beichen wenn die Gelbsucht aus einer erhitten Leber entstehet, sind folgende:

1. Das Pferd befommt hellscheinende, gelb und

grünlichte Augen, von welchen zuweilen eine Triefung beraus kommt, so hart wird.

2. Ein heißes Maul.

3. Beite Naselocher.

4. Die Abern unter ber Bunge find gelb.

5. Die Ohren und Lenden von bem Schweiß naß.

6. Die Haut wird starrend, und die durchbitterte Feuchtigkeit suchet ihren Ausgang durch die Schweißlös her.

7. Reibet sich oft an ben Banben.

8. Pferch und Stall sind sehr gelb und dabei bunn. So aber die Gelbsucht durch eine Bermischung der Salle und von dem Milz entstehet, so hat es

1. Große Behetagen & Hbie Rippen gu beiden Gei-

ten, so in der andern Gelbsucht nicht ist.

- 2. Ift unluftig zum Futter und wider Rehet ihm ber fife Erant.
- 3. Der Pferch ist etwas grün und schwarzlicht, wie auch der Stall.

4. Hat einen schweren Athem.

### Bei der verstopften Galle aber gewahrt man folgende Zeichen:

- 1. Das Pferd fällt nicht von dem Leib, und hat auch leinen sonderlichen Durft.
  - 2. Das Beiße in ben Augen wird gang gelb.

3. Der Harn gelb und dick.

4. Der Pferch hart, und der Harn verstopft.

Und weil die Galle zu den Darmen nicht kommen ann, noch die austreibende Kraft zu ihrem Amt anreisen, bleibt der Wist in den Darmen liegen und trocket elanger je mehr aus.

27

# Cur aller dieser Mängel.

Bor allen Dingen soll man ben Leib offen halte und die in dem 11ten Capitel von der Galle geset Elnstir gebrauchen; und unter der Zunge, wie auch a bem rechten vordern Schenkel eine Aber schlagen, f bann folgende Mischung eingießen. B.

Aloes epatica, Agaric, Rhapontic, jedes 1 loth

Scammonium 1 Quintlein, mische und stoße es untereinander, folgendes mit ein Maaß warmen Brühe, worin 1 Handvoll Boretse Biolen und Spicanardi gesotten worden, auf einm eingegoßen.

Ein amperes.

Safiarinde 2 loth, Manna, Rhabarbara, Mhapontic, jedes 1 loth, mifche es untereinander mit einer Maaf Geißmolken, i welcher Boretsch, Biolen und Spicanardi gesotten worden, und schütte es auf einmal laulicht ein.

Ein anderes 2B.

Aloes, Agaric, jedes 1 loth, Scammonium 1 Quintlein,

Brühe von Obermenig und Endivien 1 Maaß untereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

### Ein anderes.

Aloes epatica 2 loth, Brühe von Hafelwurzel, Anis, Eppich, Wermuth, jedes 1 Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Moes 1 loth, Agaric 1 loth,

Hellglänzend Salz 3 loth, mit einer Maaß Brühe von Wermuth, Engelsüß, und Spicanardi vermischt eingegossen.

Ein anderes.

Hiera picra 2 loth, Aloes epatic. 1 loth, Distillirtes Baffer von Endivien und Begweiß 1 Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegoffen.

Ein anderes nach der Purgation.

Nehme Betonicam 3 Händevoll, siede es in 1½ Maaß Wein, brucke es aus, und schütte dem Pferd & Maaß ein wiederhole dies einige Mal.

Roch ein Clustir zu diesem Erbrechen.

Harnmels- oder Schweinsbrühe 4 Maaß, Endivien, Wohlgemuth, Odermenig, Wermut, jedes 2 Handevoll, siede es wohl untereinander

Rehme von der gesottenen Brühe 2 Maaß, Salz eine gute Handvoll, 5 Gierbotter, untereinander gemischt und laulicht gebraucht.

Ein anderes.

Kraftwurzel ober Ginsang,
Eppichsaamen, jedes 1 Pfund,
terstoss as mahl und narmischa as mi

ierstoße es wohl und vermische es mit 1 Pfund Homig, Rehme von dieser Latwerge 4 loth, Baffer worin Felgbohnen gesotten worden find 4 Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes. Mehme weiffen hundsbreck 2 loth,

Bein oder Baffer worin Kichern gefotten find, 1 Daag,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

### Ein anderes.

Bruhe worin rothe Buden gefotten worden find, 1 Maaß,

Beiffen Hundsbreck 3 loth, Saffran & Quintl. untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

### Ein anderes.

Duendel 2 Handevoll, Fenchel 2 loth, Gesottene Brühe von Rettich, Eppich, 1 Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

### Ein anderes 28.

Scheelkraut, fammt der Burgel 3 Handevoll, Wermuth 2 Handevoll,

Mausbornblatter 1 Bandvolt,

fiebe es wohl in Bein, von dieser Brühe schütte bem Pferd 1 Maag mit & Quintlein Saffran vermischt auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Enzian 3 loth, Taufendgüldenkraut, Undorn, jedes 2 Handevoll, fiede es wohl in Waffer, von diefer Brühe schütte ihm auf einmal 1 Maaß ein

### Ein anderes.

Ferberröthe, Taufendgüldenkraut 2 handevoll, Rothe Bucken, Wermuth, jedes 1 handvoll, Johannesblumen 1 handvoll, fiede es wohl in fliesfendem Wasser und schütte von dies fer Brühe ein Raaß dem Pferd auf einmal ein. Um Das Gelbe in den Augen zu vertreiben und das Haupt zu purgiren, sprüße ihm den Saft von wilden Eucumern oder Mangolt in die Nase, oder blase ihm das Pulver von schwarzer Rieswurzel und Engelsüß in die Nase, oder spriße ihm Essig, worin Odermenig und Capillus veneris gesotten worden, in die Naselöcker.— Oder beiderlei Säste von Coriander und Saurampfer mit einander vermischt, oder rothen Wein-Essig tropfenweis in die Augen hinein triesen.

# Die Berpflegung.

1. Der Stall foll mittelmäßig warm und bunkel fein im Binter, im Sommer aber frifch und kuhl.

2. Das Futter foll fein Kleienklümplein mit Saßholzpulver, Honig und Salpeter vermischt, Gerfte mit Bockhorn saamen und rothen Kichern, Endivien, Lattich, Wegweiß Cichorie, Kürbis, Wiesengras, Heu mit

Salpeter besprengt.

3. Der Erant laulicht Wasser sein, worin gesotten werden Engelsüß, Betonic, Bockshornsamen, Salpezter, Wermuth, Andorn und Calmus. Im Fall man aber diese Arzeneien nicht alle zu erlangen weiß, so kann man ohne Bedenken auch einige davon weglassen; boch ist es sehr gut wenn man noch etwas Roggenmehl unter den Erank mischt.

4. Gine gute Streu.

5. Das Pferd im Binter wohl zubeden.

### Das 13te Capitel.

Bon der Bafferfuct.

Diese Krankheit hat ihren Ursprung aus der Man-8e und dem Weberfluß kalter Materien, welche fich in die Blieber hinein brangen, und biefetbe hoch auftreiben, daß sie also dickwerden und geschwellen. Die Baffer= fucht fangt eigentlich bann erft an fich recht zu entwis deln, nachdem die Leber fo fehr erfaltet und gefchwächt worden, daß fie nicht im Stande ift, ben im Magen vorbereiteten weißen Saft in Blut zu verwandeln, sonbern benfelben meiftens zu Baffetblaften ober Binben macht, ober zu einer kalten, biden und phlegmatifchen Feuchtigkeit. Ebenso auch wenn ber Canal ber Galle verftopft ift, schwacher Magen ober die Abern in bem Wetröß nicht recht hisponirt find, fondern verftopft und schwach, oder das Herz mit Krankheit behaftet, die Gebarme, Rieren, Milz, Queerblatt, Lungen und bergleichen innerliche Körpertheile nicht recht in ihrem naturlichen Stand und Befen find, baher bann bie Rraft ber Leber die den aus dem Magen empfangenen Saft in Blut verwandelt, fehr geschmacht und über die Mapen erkaltet wird, daß sie alfo ihr Amt nicht recht verrichten tann fondern anftatt des Geblüts, phlegmatis fche bofe Feuchtigfeiten erzeugen muß.

Aeusserliche Ursachen sind übermässige hie ober grose unleidentliche Kälte, all zu strenge und schwere Arbeit, oder wenn sie eine Zeitlang grobe, dicke und versstepfende, zu sehr erkältende und Feuchtigkeit gebäherende Speissen gefressen haben, oder in alzu großer Hie, von faulem, trübem und kaltem Wasser saufer, denn zu derselben Zeit sind die Gänge und Straßen in dem ganzen Leib offen, daß also die Kraft des Wassers besto bester durchdringen, den ganzen Leib in einem Ausgenblick erkälten und die natürliche Wärme austilgen

fann.

Es gibt also brei verschiedene Sattungen ber Bas-

fersucht; die erste heißt Anafarea ober Leucophlegmatia, als eine, die sich mit einer weichen Geschwullft über den gangen Leib ausbreitet. Die andere wird Afcites genannt, seiget sich mit einer sehr dicken Geschwullst in den Banch und die Beine, daß solche davon aufschwellen. Die dritte Art heißt Tympanites, seiget sich zwar auch mit dicker Geschwullst in den Bauch, aber solche Ges fcwullftift mehrentheils von lauter Wind und Blaften. Die Kennzeichen der ersten Bassersucht, Unafarca genannt, sind folgende:

1. Das Pferd ift über bem ganzen Leib wie auch

am Kopf, febr geschwollen.

2. Wenn man zu Unfang mit einem Finger barauf brudt, so bleiben die Gruben eine Beile fteben. Siebe Figur No. 14.

3. Wird der Kopf noch größer und geschwollen, daß man auch keine Blutabern mehr baran feben ober er-

tennen fann.

4. Die andern Derter bes ganzen Leibes find troden und hart.

5. Im Liegen fleuren fie fich nicht auf ben Bauch, sondern ftreden und legen fich auf eine Seite, und laf-fen, indem fie fich reiben, die Haare fehr ausfallen.

### Cur.

Diefe Krankheit entstehet aus erkalteter Leber, Mild und allen baraus entftebenben talten Feuchtigfeiten, von welchen fie fich in dem ganzen Leib austheilet. Bor allen Dingen foll man dem Pferd den Leib of:

fen halten, fowohl im Pferchen als im Stallen.

Ein Clystir 28.

Eppich, Peterfilienfraut, jebes 3 Banbevoll,

Bilben Steinflee 1 Handvoll, Anis, Fenchel, jedes 1 loth, Lerchenschwamm & loth,

fiebe alles wohl in einer Hammels- ober Schweinenbrühe, nehme von der abgeseihten Brühe 14 Maaß,

Salz 1 Handvoll, 3 Gierdotter, Pulp. Colocynt. 1 Quintlein, gebranche es auf einmal laulicht.

Des andern Tages schütte ihm nachfolgenden Tranfein :

233.

Siebengezeit 1 Handvoll, Jalap 1 loth, Lerchenschwamm 1 loth, Hollunderwurzel 3 loth, Bein 2 Maaß, siede es wohl und schütte es dem Pferd etliche Tage nacheinander & Maaß davon auf einmal ein.

## Ein anderes M.

Attichwurzel, blaue Schwertelwurzel, Meisterwurzel, Ferberröthe, jedes 1 loth, Obermenig, Salbei, Samanderlein, Bermuth, Soldanella, jedes 1 Handvoll, Rinden von Tamariscen, Won Cappernwurzel, jedes 1 loth, Csula, Fenchel, Petersiliensaamen, jedes ½ loth, Senesblätter 2 loth, Jalap, Lerchenschwamm, jedes 1 loth, Turbith 2 Quintlein, Ingwer ½ loth, Muscatenblüthe 1 Quintlein,

fiebe alles miteinander wohl in 6 Maaß flieffendem Baffer, von biefer Brube fcutte bem Pferd taglich & Raaß auf einmal laulicht ein.

## Ein anderes 28.

Blaue Schwertelmurzel, Peterfilienwurzel 3 loth, Esula 2 Duintlein, Odermenig, Lunigundskraut, Jedes I Handvoll, Senesblätter, Rhapontic, jedes 2 loth, Ugaric 1 loth, Turbith 2 Duintlein, Saffran 1 Quintlein, Nägelein, Zimmet, Muscatenblüthe, jedes 1 Quintlein, siede es in 6 Maaß Wein und schütte es dem Pferd tägelich davon 1 Maaß laulicht ein.

## Ein anderes M.

Gummi gutta 2 Quintlein, Agaric 1 loth, Turbith 1 Quintlein, Soldanella 2 Quintlein, Salap 1 loth, wilder Eucumernsaft 1 loth, Hermodacktyli 2 Quintlein, Rad. Iteos nostrat. 1 loth, Esula 1 Quintlein, Hollunderblüthe,

Ebuli, jedes 2 Handevoll, siede diese Stude alle mit einander in 1½ Maaß Wein oder fliessendem Bafsfer, und preße es hernach durch ein Tuch, davon schütte auf einmal & Magß ein, gebrauche es etlichemal.

Ein anderes 28.

Salcinirtes Spießglas mit Salpeter praparirt und unabgefüst, 1 Quintlein, Werwuthwaffer & Maaß,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein, setze es etliche Tage fort; oder brauche 2 Duintlein Crocus metallorum statt deßen.

Ein anderes W. Hiera picra 2 loth, Tanbenkoth 3 loth, **Rauerranteu** 2 loth,

hammelsbrühe 3 Maaß, siebe es wohl unterein ander und nehme von der Brühe 1 Maaß,

Salz 1 Handvoll, Honig & Pfund, mische es untereinander und gebrauche es laulicht.

# Ein anderes Clystir.

Fenchelmurzel, jedes 1 Handvoll, Ofop, Bergmunze,

Spicanardi, jedes 2 Häubevoll, siede es wohl in Schweinen oder Hammelsbrühe, von dieser Brühe nimm 11 Maaß,

Hiera picra 1 loth,

Salz 1 Handvoll, mische es untereinander und gebrauche es laulicht.

### Ein anderes.

Nehme von dem Pulver Hiera picra 1 loth, Honig 8 loth, Taubenkoth 6 loth, Salz 1 Handvoll, Geiskoth 3 loth,

Mispelsaamen 1 loth, Essig, so viel genug ift, mische es untereinander, mache Zapfen daraus und ge brauche es statt eines Clystirs.

# Ein anderes Clustir 2B.

Bingelfraut,

Attichwurzel und Blatter 2 Banbevoll,

Eibisch 1 Handvoll, siede es wohl in fliessenden Baffer, nimm von der Brühe 1 Maaß,

thue dazu Hiera picra 1 loth,

Honig 4 loth, Rautenöl 2 loth,

Salz 1 Handvoll, 5 Eierdotter,

mische es untereinander und gebrauche es warm,

# Den Harn zu befördern.

Eppich, Fenchel, Wegwart,
Spargenwurzel, Kleewurzel, jedes I Handvoll,
gedörrt und zu Pulver gestossen, davon täglich 3 Löfs
felvoll mit einer halben Maaß Wein vermischt und auf
einmal eingegossen.

Ein anderes den Harn zu befördern.

Bergmunze, Majoran,

Bilbe Däumenten, jedes 1 Handvoll,

in einer Maaß Bein gesotten und auf einmal laulicht eingegoffen.

Man macht auch ein Pflaster ober einen Umschlag von Geiskoth und Menschenharn, ober gestoßene Schneckenhäuser, oder von Steinklee, was alles gewaltig trockenet und wäschet es auch mit warmer Lauge mit Salz vermischt.

Benn aber alles nicht helfen will, so ist es nöthig, daß man den Schnitt vornehme und die haut eröffne, boch muß man sich damit wohl vorsehen, daß man nicht viel Basser auf einmal heraus laße, weil sonst das Pferd ohnsehlbar des Todes ist.

Die Deffnung zu verrichten geschieht auf folgenbe Beise :

Lege das Pferd auf den Rücken und verwahre es wohl mit Binden, alsdann fasse die Haut zwei Finger weit unter dem Nabel gegen die Ruthe des Gemächs zu mitten auf dem Bauch mit der linken Hand, öffne solche bis auf die inwendige veste und starke Haut des Unterbauches, hernach öffne dieselbe auch dis auf das Gedärm hincin, aber so behutsam es sein kann, schiebe alsdann ein Röhrchen von Aupfer oder Messing hinein

in die Wunde und helfe dem Wasser allmählich heraus boch täglich nicht mehr als ein Pfund, das continuir bis alles heraus ist; wenn du aber das Röhrchen wie der gezogen hast, in die Wunden eine Wicke oder Erbschinein schiebst, damit sie vor der Zeit nicht zuheile, nach dem aber alles Wasser heraus ist, so heile es zuwie anz dere Wunden.

Wenn foldes gefchehen, foll man die Leber mit ftop fenden Gewurzen wieder ftarten, als Calmus, gelber Sandel, Nelten, Muscatenuß und bergleichen,

Die Berpflegung mahrend diefer Bafferfucht, Una

farca genannt ift :

1. Der Stall foll mittelmäßig warm, trocen unt von allen Binden befreit fein.

2. Eine gute Streue.

3. Das Futter foll sein rothe Richern, Gerfte, Feigenbohnen in Baffer eingeweicht, ober Beizenkleien, gebrochener Saber, worunter nachfolgendem Pulver täglich 3 Löffelvoll sollen gemischt sein:

Blätter von wilder Eucumernwurzel, Rettichwurzel jedes 10 loth, Coloquinten 2 loth, Lerchenschwamm,

Beidenschwamm, jedes 4 loth,

alles zusammen gemischt, gepulvert und in bem Butter gu freffen geben.

Statt bes Heus gebe man ihm : Beibenblatter, Köhlblatter, Rettich, Ulmenbaumenzweige, Begweiß,

Beu mit Salpeter bestreuet.

4. Der Trank foll fein, gesottenes Gerstenwasser mit Salpeter vermischt und Weinstein, Wasser, worin Kummel, Fenchelsaamen, Bockbornsaamen, Bachols

berbeeren, Hollunderrinden, Soldanella, Meisterwurzel Lamariskenschelfen gesotten und ein wenig Roggenzwehl gerührt worden, von diesem solle man dem Pferd laulicht aber wenig zu trinken geben, nur damit es leben konne.

Eben so kann man ihm auch unter dem Trinken Lauge von Rebenasche, Wachholderasche oder Bohnenstrohasche gießen; das wenige Trinken ist hier das vornehmste Mittel und trägt zur Heilung der Krankheit außerordentlich viel bei:

5. Das Pferd soll man alle Tage an der Sonne oder bergigten Orten, jedoch mit Decken wohl zugedeckt bewegen lassen, hernach den Schweiß wohl mit wars men Tüchern fein gegen die Haare und davon abreis ben und wischen, und schmiert sie alsbann mit solchen Delen, welche die Kraft haben zu erwarmen.

Folget nun die andere Art der Bafferfucht, Ascites

genannt.

Diese Art der Baffersucht entstehet von hartigkeit ber Leber, Berstopfungen, hartigkeit des Milzes, so wie auch wenn die Gallrinnen sammt den Blutadern bes Aroses verstopft sind, wodurch der Magen erkaltet und die Leber geschwächt wird

# Die Zeichen dieser Wassersucht sind :

- 1. Ift ber Unterbauch anfangs fehr bid und hart, so wie auch die hinterschenkeln fammt ben Geburtsgaislen und ganzem Geschröt boch aufgelaufen.
- 2. Die übrigen Körpertheilen sind bagegen gang mager und ausgetrocknet.
- 3, Inwendig in dem Leib fühlt das Pferd wenn es ich reget ober schättelt, ein Getos ober Gerümpel, all

wenn man ein Geschirr mit Baffer, welches nicht gar voll ift, ruttelt ober fcuttelt.

4. Kann bas Pferd nicht wohl athmen, benn bas Baffer, mit welchem ber Leib erfüllet ift, brudt bas Queerblatt alfo, baß es fich nicht wohl bewegen tann.

- 5. Kanns nicht vor sich geben, ftreckt wenn es ftill stehet, die vordern Schenkel gegen das Maul gewaltig heraus, befigleichen auch die hintersten Schenkel, gegen bem Schweif hinaus, mag weber effen noch trinten, weil ihm der Magen zu fehr erfaltet und geschwächt ift.
- 6. Gibt einen harten und wenig Mift von sich und bazu geschieht es außerst muhsam, wie gleichfalls auch wenig Barns, gittert mit ben gugen und betommt gulest ein Freber, welches bas ohnfehlbare Zeichen bes Todes ift.
- 7. Wirft sich oft vor großem Schmerzen auf die Erbe, feufget und ftrampfet auch mit ben Fugen.

#### Cur.

Bor allen Dingen foll man bem Pferd ben Leib of. fen halten, fowohl in bem Pferchen als Stallen, mit obenbeschriebenen Clustiren.

Man foll ihm warme Gadichen mit Afche über ben Bauch und bas Geschwullst binden, foldes oft thun und · folgenden Ginguß geben :

Biolentraut, Erdrauch,

Capillus veneris, jebes 2 Sanbevoll, fiebe es wohl in Baffer, nehme von ber abgefeihten Brube 1 Maaf,

Biera piera 2 loth, Agaric 1 loth, untereinander gemischt und warm auf einmal eingegeben Ein anderes 25,

Calcinirtes Spiefiglas 1 Quintlein, Saffran & Quintlein,

warmen Bein 1 Maaß,

mische es untereinander und schütte es bem Pferd auf einmal ein, oder 2 Quintlein Crocus metallorum.

Ein anderes.

Knoblauch 6 loth, Goldwurzel 3 loth, Liebstöckel ein loth, siede es in einer Maaß Bein, und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Knoblauch 4 loth, Nop 3 Bandevoll,

Bodshornfaamen 4 loth,

Brunnentreffenfaft & Maaß,

Wein eine Maaß, siede es wohl untereinander und schütte von der Brühe & Maaß laulicht auf einmal ein.

Ein Cluffir.

Endivien, Bingelfraut,

Scariola, Bermuth, Camillenblumen,

Mangold, jedes eine Bandvoll,

fiebe es wohl in einer fetten Bruhe, nehme biefer Bruhe 2 Maaß,

Cafiarinde, Hiera picra, jedes ein loth,

Pulpa colocynt ein Quintlein,

Salz eine Handvoll, mische es untereinander und applicirs dem Pferd auf einmal.

Ein anderes Cluffir.

Saft von wilder Cucumernwurzel & Maaß,

Lilienol & Pfund, Wein eine Maaß,

Salpeter 2 loth, mische es untereinander und gesbrauche es laulicht.

# Ein Einguß.

Nehme Wermuth, Obermenig, Dop, siebe es in fliessendem Baffer, nehme ber Brühe & Maaß,

Honig 8 loth, Meerzwiefelessig & Maaß, mische es untereinander und schütte es auf einmal ein.

### Ein anderes.

Das Pulver von einem calcinirten Igel, 2 loth, Honig 6 loth, Wein 1 Maaß mische alles untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein, gebrauche es etliche Tage,

#### Ein anderes.

Saft von Schwertelmurzel, Attichwurzel jedes & Pfund, Agaric & loth, Wein & Maaß mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Hollunderwurzel ober Rinden, Attichwurzel, jedes 2 loth, siebe sie wohl in sliessendem Basser und schütte dem Pferd täglich davon & Maaß laulicht ein.

### Ein anderes M.

Die Brühe worin 2 loth Soldanella gesotten worden, Wermuthbrühe & Maaß, Wilden Cucumernsaft 8 loth,

mifche es untereinander und schütte es auf einmal ein. Soldanella Jalap, Agaric,

Bilden Cucumernsaft, jebes 1 loth, mische es untereinander, lage es in 1 Maag Bein fie-

ben, ben Bein laße über Racht fteben, und fchutte nachber bem Pferd auf zweimal ein.

Ein anderes 28.

Bilden Cucumernsaft 2 Quintlein, Blaue Schwertelwurzel 2 loth, Extract efula 1 Quintlein,

Agaric & loth,

Rhapontic 1 loth, Turbith 1 Quintlein,

Zalap 1 loth,

mische es untereinander in ? Maaß Bein und schätte es auf einmal ein.

Ein anderes.

Taubentoth 6 loth,

Bein 1 Maaß, mische es untereinander und gieße es auf einmal ein; wiederhole es einigemal.

Ein anderes.

Nehme Thannenöl 2

Terpentinöl 1 loth,

Begwartwaffer ober Brühe & Maaß, mische dies untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein andere 8.

Blätter von Meerköhl 8 loth, Effig & Maaß, Salz 2 loth,

Honig 6 loth,

mische es untereinander und schutte es bem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Saft von Pfriemenkraut, & Pfund,

Wein & Maaß,

mische alles untereinander und schütte es auf einmal ein;

Ober gib ihm bie Meng wilbe Cucumern zu freffen. Man kann sie auch schneiben wie die Baffersucht Anafarcam.

Ein anderes.

Liebstöckelwurzel 6 loth, Beerwurzel 2 loth, Opoponar 1 loth, Bein & Maaß,

stoße und mische es untereinander und schütte es auf einmal ein.

Die Berpflegung ift wie in ber erften Art ber Baf-

fersucht Anafarca angegeben wurde.

Bon ber Baffersucht Tympanites ober bie trodene ober Bindwaffersucht genannt.

# Deren Zeichen sind folgende:

1. Solchen Pferben ist ber Unterbauch, wegen ber Bläste und Binde, die sich in bemselben versammelt, bermaßen dick, aufgeblähet und hart, daß es, wenn man mit einer Hand darauf klopfet, einen Hall ober Thon wie eine Trommel von sich gibt.

2. Solche Pferbe haben eine ausgespannte Haut, ftarrichte Halfe, und halten selbige bermaßen ausgesstreckt, als ob sie keine Gleiche barinn hatten, als daß sie ben Kopf nicht hinabwarts nach bem Futter entgegenbuden, noch auch in dem Gehen die hintere Schen-

tel ju ben vorbern bringen tonnen.

3. Mogen weber effen noch trinken, und schlafen

wenig ober gar nicht.

4. Geben ben Mift und harn mit großer Befchmar-

niß von sich.

Diefe Krankheit entstehet von der verstapften Leber, Milg, wie auch von der Gallrinnen.

Cur berfelben.

Bor allen Dingen soll man ben Leib offen halten, und alle biese vorerwähnte Arzeneimittel in vorher besichriebenen beiden Bassersuchten, gebrauchen, darneben aber die Resolution ober Bertheilung der Winde wohl beobachten und befördern.

Folget eine Clyftir.

Fenchel, Gartenkressen, jebes 1 loth, Rummel & loth, Rauten 1 Sanbvoll, siebe es wohl in einer fetten Bruhe, bovon

Nehme ber Brühe 11 Maaß, Hiera picra 3 loth,

Rautenöl, 4 loth, Salz 1 Handvoll, untereinander gemischt und laulicht gebraucht.

Ein anderes Clustir 213.

Mauerrauten 4 Banbevoll,

Reffelsaamen, Kummel, Lorbeer, jedes 2 loth,

Mangold 3 Bandevoll, siede es wohl in einer fetsten Brube,

Rehme biefer Brühe 1 Maaß,

Baumol & Pfund, Salz 1 Handvoll, untereinander gemischt und laulicht gebraucht.

Ein anderes.

Mache Bapfen von Honig, und applicirs dem Pferd.

. Ein andere 8.

Ober Mirtur von Nesselfaamen, Lorbeer, hellglans zend Salz, Kummel und Honig, die ziehen bas Basser fer aus bem Leib.

Ein anderes. Bilden Cucumernfaft 2 loth, Roloquinten & loth, Gine halbe Rindsgalle,

Honig so viel als nothig zu einer Maffe ift,

Salz 2 Handevoll, mifche es untereinander, lafe über einem Rohlfeuer sieden, bis es so dick wird, daß man Zapfen daraus formiren kann, diese gebrauche Morgens und Abends.

Ein Einguß.

Resselsamen 1 loth, Extract von Capiarinde 3 loth, Hiera picra 2 loth, Pulpa Colocynt. 1 loth, Benchel ein loth, Distillirt Wasser von Eppich,

Steinklee ein Maaß

mische es untereinander und schütte es auf einmal ein. Ueber den Bauch foll man warme Afche legen, welsche mit Leinöl und wilden Cucumernsaft besprengtwors den, und folches oft thun.

Ein anderer Umschlag. Asche, Kleien, jedes 6 Händevoll, Hirsen 4 Händevoll, Kümmel eine Handvoll, Weinrauten 2 Händevoll, Unis 2 loth,

mische es untereinander, mache es warm und schlage bes

Ein anderer Umschlag. Kühekoth 4 Pfund, Geiskoth 1 Pfund, Laubenmisk ein Pfund, Bohnenmehl 1 Maaß, Bergmunte 3 Sanbevoll, Kummel eine Handvoll, Honig & Pfund, Terpentin & Pfund,

mische alles untereinander und schlage es warm über.

Man foll auch den Bauch und die Lenden oft und viel mit warmem Baffer waschen, und mit den Mitteln umwechseln, auch wohl warme Sacken von Asche oder Kleien, oder hirsen und Salz überlegen und dasselbe oft wiederholen.

## Ein anderes.

Man kann sie auch schneiben wie die Anafarcam und Abeitem, außer baß biese vier Finger breit von bem Rabel gegen die Bruft ju muß geschnitten werden.

Die Berpflegung ift, wie in den vorigen beiben Baf-

ferfuchten schon beschrieben worden.

# Das 14te Capitel.

# Von der Schwindsucht.

Die Schwindsucht ist nicht etwa ein merkliches Dabinschwinden irgend eines Gliedes oder Körpertheile, sondern vielmehr eine innerliche Kraukheit, welche durch bas Beschädigen der Lunge entstanden ist. Diese Beschädigung kann geschehen durch einen Sprung, Fall, Schlag, ein Geschwür, das sich an der Lunge ansetz, oder von einer Eitermaße, die lange auf der Lunge liegen blieb, einen heftigen Husten hervorbrachte und dadurch das Zerreißen der Lunge verursachte. Die natürlichen Feuchtigkeiten verzehren sich daher von Lag zu Tag mehr, die Pferde fangen an zusehens am Korper abzunehmen und werden endlich so mager, daß, sie vor Mattigkeit dahinfallen und sterben.

Dieser Krankheit Kennzeichen siehet man vor Ausgen, muß in allen Dingen auch curirt werden wie in den Capiteln, von der Lungensucht und andern Mansgeln der Lunge und des Hustens genugsam beschrieden worden. Man halt es daher für überslüßig, sich hier weitläuftiger über diesen Gegenstand auszudrücken und verweißt den geneigten aufgedachte Unweisungen zur gehörigen Behandlung.

## Das 15te Capitel.

Bon dem Milz und seinen Krankheiten.

Das Milz ist von einer dunnen, lückerichten und schwammichten Substanz, liegt an der linken Seite, zwischen dem Magen und den Rippen, reiniget von Natur das Geblüt von der Melancholie, indem sie es von der Leber an sich ziehet; kann sich deshalb um eisner geringen Ursache willen ausbehnen, auf alle Seiten ausbreiten, dick machen und erheben, und mit dem hezsen des Geblüts auch alles andere, so ihr etwa aufstost, an und aufnehmen; daher es dann kommt, daß es ofters durch einen widerwärtigen Jufall von den dicken Dämpfen oder der natürlichen Melancholie, oder sonst einer dünnen flüssigen Feuchtigkeit dermaßen eingenommen, überfallen und dick gemacht wird, daß es, wenn nemlich die gemeldete Materien in ihm zusammen rinnen und gestehen, dadurch ganz und gar verhärtet, als

bann kann es fich zu gebührender Zeit, wie es sonft zu gescheben pfleget, nicht mehr selbst reinigen, sondern ift allentbalben verstopft.

Diese Mängel und Gebrechen aber kommen gewöhns lich daher, wenn die Pferde eine lange Zeit nichts als grüne Früchte, frisches Gras, oder sonst feuchte, kalte und dicke Speisen in sich fressen, an feuchten oder sümspfigten Orten weiden oder stehen müssen, oder viel Eiskalt Wasser saufen, ja sie entstehen auch bisweilen das, her, wenn das Milz der natürlichen dünnen und sliefssenden melancholischen Feuchtigkeit in sich hat, weil entweder das Geblüt derselben voll, oder die Leber für sich selbst einer Krankheit unterworfen ist, oder weil das unvermögliche und schwache Milz dieselbe zu rechter und gebührlicher Zeit nicht von sich treiben kann, oder sonst mangelhaft und verstopft ist.

Die Kennzeichen dieser Aufblähung und Verhartung bes Milzes betreffend, sind dieselbe in allen Pferden nicht allezeit einerlei, sondern je nachdem die Krankheit in diesem groß, in jenem aber gering ist, sehr ungleich, baher bann.

- 1. Etliche haben einen großen und diden Bauch, welcher auf ber linken Seite fast rauh ist, athmen das , bei oft und geschwind.
- . 2. Ziehen etliche die Rippen auf ber linken Seite mehr überlich als auf ber rechten, seufzen oft und viel, und werden alle Tage magerer; und können sich übel auf die linke Seite legen.
- 3. Etlichen ist der ganze Bauch groß und did und fo hart, jedoch auf der linken Seite etwas mehr als auf der rechten, daß man auch mit den Handen kaum hin-

einwarts bruden tann, athmen oft und viel, gehen lang.

famer als fonft ihre Gewohnheit ift.

4. Etlichen ift ber Unterbauch groß und bick, weil sich die Materie bes Milzes in das ganze Ret ausgesspreitet hat, niesen wann sie sonst gehen oder etwas arbeiten, wenden vor großem Schmerzen, den sie in der Arbeit empfinden, den Kopf bald dorthin bald dahin.

Diese Krankheit kommt die Pferde meistentheils in bem Frühling an, wenn sie sich mit dem frischen Grad gar zu sehr überfüllen, ist anfänglich leicht zu curiren, wenn es aber einmal recht eingewurzelt hat, schwerlich

ober gar nicht mehr zu vertreiben.

## Die Cur.

Bor allen Dingen foll man ihm ben Leib offen halten, sowohl im Pferchen als Stallen, und die Cluffir brauchen, welche in den Leber-Curen beschrieben worben.

Für die Aufblähung, Härtung und Entzündung des Milzes:

Schmiere ihm die linke Seiten um die Gegend wo das Milz liegt, mit nachfolgender Salbe täglich zweis mal.

Hirschmark 6 loth,

Entenschmalz,

Hühnerschmalz, jebes 2 loth,

Schweinenschmalz 1 Pfund,

Supes Mandelol 2 loth,

Bachs so viel genug ift, mische es untereinander und schmiere bas Pferd warm damit.

Ein anderes.

Beibnisch Bundfraut,

Bermuth, jedes 6 Händevoll,
Spicanardi 3 Händevoll,
Beinrauten 4 Händevoll,
Dill 3 Händevoll, Enzian 6 loth,
Capernwurzel 4 loth,
Ofterlucen 6 loth,
Lorbeer 10 loth, Kümmel 4 loth,
De es wohl untereinander und prese den Soon, diesen Saft schütte in 2 Pfund Baum

siede es wohl untereinander und prese den Saft wohl davon, diesen Saft schütte in 2 Pfund Baumöl, laße es sieden, bis die wässerichte Feuchtigkeiten alle verzehret sind, alsdann schmiere das Pferd damit.

## Ein anderes.

Eibischsaft, Waaß, Waaß, Wanklen Gucumernsaft, jedes & Maaß, Camillenol & Pfund, Lorol & Pfund, siede es, bis das Wasser von den Säften verraucht ist, alsdann schmiere das Pferd warm damit, hernach gib ihm folgenden Einguß:

Hafelmurzel 3 loth, Bein & Maaß,

siede es wohl, brude es aus und schütte es dem Pferd auf einmal ein, gebrauche es etliche Tage.

Ein anderes.

Tamaristenschelfen 3 loth, Capernwurzel 2 loth, Reinfarrentraut 1 loth,

Lorbeer 2 loth, fiede es wohl in 1 Maaß Bein, drude die Brube davon und schütte es auf einmal ein.

Ein anderes 28.

hafelmurzel, Reinfarrenwurzel, jedes 2 loth, Betonien 3 Sandevoll,

Andorn, Wermuth, jedes 2 Sandevoll, Agaric 1 loth, siede es in Wein, und prese ben Saft bavon.

Nehme bes Safts 1 Maaß,

· Hiera picra 1 loth, mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal laulicht ein.

## Ein anderes 28.

Wilben Cucumernfaft 1 loth, hiera picra 2 loth,

Die gesottene Brühe von Taufendgüldenkraut und Capernwurzel drei Biertel Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal laulicht ein.

### Ein anderes.

Nesselsamen 2 loth, Milgkraut, Lamarisken, jedes 1 loth, Ferberröthe 1 Handvoll, Calmus 2 loth, Weidenrinden.

Hollunderrinden, jedes 1 Handvoll, siede es wohl mit einander in Wein, prese die Brühe bavon und schütte dem Pferd drei Viertel Raaß auf einmal laulicht ein.

# Ein anderes.

Tamarisken 1 loth,

Mprobalani, Engelfuß, jedes 2 loth,

Gefotttene Bruhe von Beidenblatter und Borretfch 1 Maaß

siede es wohl untereinander und schütte die Brube ba-

## Ein anderes B.

Extract von schwarzer Nieswurzel, & loth, Bimmet, Mastir, jedes 1& Quintlein, Die Brühe von gesottenen blauen Merzenveilen, & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

#### Ein anderes.

Honig & Maaß, Teufelsbreck 1 Quintlein, fiebe es in einer Maaß fliessendem Baffer und schütte es bem Pferd auf einmal ein.

### Ein anderes.

Bermuth, Betonien, Peterlein, jedes 2 loth, Gamanderlein 1 loth, Bibergeil 1 Quintlein, Zuder 4 loth,

Rummel 8 loth,

alles gepülvert, fiede es ein wenig in honigmaffer ein Maaß, fcutte es dem Pferd auf einmal ein.

## Ein anderes.

Die Brühe von Cappernwurzel, Andorn, Knoblauch, jedes & Maaß, Salpeter 2 loth, untereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

Eine Salbe, den preßhaften Ort damit zu schmieren.

Hirschen Unschlitt, Geißen Unschlitt, jedes 1 Pfund, Weirauch gepulvert 1 loth, Bibergeil, Opoponax, jedes 2 loth, Terpentin & Pfund Lorol 1 Pfund, Cyprinol & Pfund,

Harz 6 loth, Wachs 1 Pfund, mache es alles über einem Kohlfeuer zu einer Salbe.

### Ein anderes 28.

Nehme das gefchmelzte Stahlpulver, so in dem Caspitel von den Leber-Krankheiten beschrieben worden und wende es genau so an, wie darüber Anweisung ertheilt wurde.

### Ein anderes.

Zittwar 1 loth, Honig 4 loth, Wein 1 Maaß, laße es wohl miteinander sieben, und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

# Die Berpflegung.

1. Ein warmer, trockener und heiterer Ctall.

2. Soll man bas Pferd alle Morgen vor ber Futterung wohl bewegen, baß es schwige, bernach solchen

Schweiß wohl abreiben und trodinen.

3. Die Speißen sollen nicht fo gar überflüssig sein, rothe Kichern, Gersten, Bockhornsaamen, Rleienklumpschen, mit Honig und Salz, Rleien, worunter gestoßes ner Lerchens und Beidenschwamm, Cappernwurzel, Eppich, Feigbohnen, Rettichblätter und Köhlkraut gesmischt worden.

4. Der Trank foll fein Waffer worin gesotten wors ben, Fenchel, Bockbornsaamen, Eppichwurzel, Fenchels wurzel, Ferberrothe, Schwalbenwurzel, Braunwurzel,

Salpeter, Beinftein u. f. w.

5. Soll das Pferd wohl zugedest sein und eine guste Streu haben.

# Das 16te Capitel.

# Von dem Herzen.

Das Herz in einem jeden Thier ist das edelste und aller vornehmste Glied, wovon das Leben abhängt.— Solches edle Glied nun ist auch vielen und mancherlei Krankheiten unterworfen, welche alle sehr gefährlich und gar bald tödtlich sind, wo nicht genugsame und geschwinde Gegenmittel und Hülfe mit sonderbarem grossen Fleiß gebraucht werden, als da sind Herzwehe, Herzzittern, Ohnmachten, Herzgesperr und die Pest, giftiger Thiere Bis, auch andere unzählige äußerliche Begebenheiten, welche alle sehr gefährlich sind.

Das Herzwehe ist nichts anders, als wenn das Herz etwas unanmuthiges und der Natur zuwider um sich empsindet, welches dann das Thier so laß und matt machet, und dermaßen ansichtet, daß es sich kaum aufzrecht halten, regen oder bewegen kann, ja es wird diefer Schmerz zuweilen so groß und heftig, daß es das Thier in einem Augenblick hinrichtet und man ihm auf keine Beise mehr helfen kann.

Die Ursachen des Herzwehes nun sind die aufferlische und innerliche. Meußerliche sind, wenn sich das Pferd zu jähling erhiget oder erkaltet oder großen hunger und Durst leiden muß, oder zu viel kalte und blasstige Speisen gefressen hat, gefroren Basser sauft, oder in einem dampsigen heißen Stall, oder sonst rauchenden Ort stehen muß, dann solches erstickt des Herzens Barsme in einem Augenblick und macht dem Thier den Garraus. Ebenso ist die Pest auch einer der allerärgsten Beinde des Herzens, wie auch giftiger Thiere Bisse

Innerliche Urfachen find eine rinfache und fchlechte Unrechtmäßigkeit ohne Materie, sie seie gleich hißig ober kalt, denn solche vertheilt die Kräften des ganzen Leibes gar zu sehr und macht das Thier schwach und matt. Ebenso auch die scharfe und bissige Feuchtigkeiten die da sonderlich einer bösen Art und giftigen Natur und ben lebhaften Kraften biefes Thiers mit ihrer gangen Substang zuwiber find. Bieweilen die andere Feuchtigkeit, fo bem Derzen mehr nicht, bann mit ihrer Men-ge überläftig find, und baffelbe rings her umgeben.— Manchmal die verbrannte Galle, die sich durch die Luft= abern ausbreitet ; die Burme, die gum oberften Dagenmund hinauf fteigen ; die aufsteigende melancholis fche Dampfe, weder von bem verberbten Beblut ober gallenartigen ober anbermartig aus bem Dagen tom= met, und zu bem Bergen gelangen, wovon auch bas Berggesperr seinen Ursprung hat ; die große und heftis ge Rrantheiten berjenigen Ctude und Glieber, welche nahe bei bem Bergen liegen, ober bemfelben fonft gugethan ober burch genannte Mitleidenschaft mit ibm verwandt find, namlich das Gehirn, das herzhauschen (Bergtammer), die Lunge, Leber, ber oberfte Magen: mund, u. s. w.

Die Kennzeichen bieses Herzwehes find mancherlei, benn diejenigen Pferbe welche bamit behaftet sind, Die gieben

1. den Bauch und Weiche ein.

2. Lagen ben Ropf hangen.

3. Schlagen bie Mugen gur Erbe und haben biefelben gewöhnlich mit Thränen angefüllt.
4. Schlagen ben Kopf wider ben Boben.
5. Beißen sich selbst in die Beichen.

6. Sind am Geschröt und ben Geburtsgailen ge-fcwollen.

7. Schwigen bisweilen an ben Fußen, auch über ben

gangen Leib.

8. Fallen wenn man sie gehen läßet, auf die vorsbern Aniee, weil sie sich in dem ganzen Leib, sonderlich in dem Haupt, nicht wohl befinden, die die Schwachheit endlich mehr zunimmt und größer wird.

9. Zittern mit ausgebehnten Nerven, bis fie endlich gar bahin fallen, und wenn fie bald sterben wollen, so laffen fie die Rute des Gemachs herab hangen, ziehen bie Gailen ein und lagen ben harn Tropfenweis von

fid) fallen.

Das Herzzittern wird aus diesem erkannt, wenn es bas Pferd um das Herz herum, wie auch in den Schulztern und Vorderbügen unordentlich und natürlich klopfet, eine kalte Nase und kalte Ohren hat, über den ganzen Leib mager wird, die Haut gleichsam an den Rippen anklebend und einen starrichten Rücken hat.

Wenn die Syncope auf das Herzwehe erfolgt ist, so wird das Pferd ganz matt, laß und kraftios, fällt dabin als wenn es allerdings gestorben, ist in seinem Kopf ganz erstaunet, hat eine kalte Nase und Ohren, zieht die Geburtsgailen zurück und die Lenden heftig ein, macht einen hohen knorrichten Rücken, hat einen rothen Harn und läßt denselben Tropfenweis von sich, bis die Krankheit fast zu Ende lauft, da es dann auch die Ruten seines Gemächs, wie auch die Zunge heraus hängen läßt, und kann dieselbe kaum wieder zurück hinein zieshen, weil es nämlich aller seiner Stärke und Kräfte beraubet, und dem Tod sast nabe ist.

Die Bebung aller diefer Krantheiten ift jedenfalls

äußerst schwierig und erfordert eine hochst umsichtige Behandlung, denn sie greifen gerade die Wurzel des Lebens, das Herz, an. Dazu kommt noch der Umstand, daß die Erkenntniß dieser Krankheiten anfangs äußerst schwierig ist, und später, wenn sich die Symptome unverkennbar wahrnehmen laßen, so ist die Krankheit geswöhnlich schon so weit vorangeschritten, daß die Heilung derselben sehr zweiselhaft ist. Es erfordert einen geschickten und erfahrnen Arzt, wenn man auf Erfolg rechnen will.

Buförderst siehe, daß du das Pferd und sonderlich, wenn die Ursache eine kalte Complexion ist, über den ganzen Bauch und Brust fein warm zudeckest, es in einem mittelmäßigen und saubern Stall einsperrest und benselben mit solchen Sochen bestreust, welche einen gusten Geruch von sich geben und die Kraft zu stärken has ben, als in den hisigen Ursachen Myrtenzweige, die Aeste von Granatäpfelbäumen, Rebblätter, Beidensblätter und dergleichen, in den kalten aber die Zweige und blätter von Lorbeerbäumen, Majoran, Schwertel und was dergleichen Sachen mehr sind.

Benn die Krankheit von einer hitigen Ursache herkommt, welches man dann aus des Pferdes Jugend, seinem ganzen Leben, seiner eigenen Brosmuthigkeit, angeborner Kühnheit oder Frechheit, Gestalt des Leibes, Farbe, der Haare und der jeweiligen Jahrszeit wohl abnehmen kann, so laße des Pferdes Speise sein, Dinkel, Gerste, Beidenblätter, Biesengras, genetzes Heu, mit Salpeter, und dann das Trinken frisches Wasser und Getranke von Gerstenmehl.

Bei ben kalten Materien und Urfachen aber, als welches aus bes Pferbes Alter, Tragheit, Furchtsam=

Leit, melancholischer Natur, gelben ober tobtbleichen Harn, Mattigkeit des Leibes und Gelegenheit gegen-wärtiger Zeit (sintemal solche mehrentheils im Winter und herbst sich ereignen) können offenbahrt und erken-net werden, gibt man ihnen rothe Kichern, Bockhorn-saamen, Kleienklumphen mit Honig, das Trinken von Roggenmehl.

Wenn du aber gewiß bift, daß folder Gebraften von Sige entstanden, so gib ihm alle Morgen Bergftar= tung mit Eranten ein, welche fühlen, jedoch mit etwas erwarmten Gewurzen vermischt, damit es besto beffer burch und hinein bringen, alfo die Feuchtigkeiten vorbereiten und die Materie verzehren könne, zu welchem Enste bann dienet, Boretsch, blaue Violen, Ochsenzungen, Sandel, Melissen. Eben so auch die Pulver von Ochsenzungen, geschabtes Elsenbein, in gleichem Gewicht mit Rosenwasser eingeben, das Corallenpulver, Elsensch bein mit Meliffenwaffer, ober Brühe von Boretich vermifchet. Dann folches alles wirft zugleich wider higige und kalte Schwachheiten, wie gleichfalls die Latwer= ge hiera magna mit Bein vermischt gewaltig hilft.

Rachdem also die allgemeine Purgation vorhergan= gen und die Krantheit im Abnehmen ift, fo lage ihm unterbesen die Naselocher sammt dem ganzen Maul mit einem Schwamm in Essig allein, oder mit Essig und Rosenwasser-vermischt oft und viel reiben und waschen, um das Pferd damit zu stärken und wieder zu seinen verlohrnen Rraften ju helfen, auch bie ohnmachtigen Schweiße zu verhüten, den ganzen Leib, den Haaren entgegen, mit unzeitigem Del und Rosenöl, wohl reiben. Im Fall aber die Ursache eine blutartige Materie sein follte, die sich an gewißen Körpertheilen oder Glies

bern festsetz, so laß bem Pferd, wo es nicht anderst sein Leben und Alter zuläßt, alsbald eine Aber öffnen.

Ist es aber hingegen eine kalte Ursache, so halte bich an Mittel welche wärmen, und gib dem Pferd etliche Tage viel Pulver von Majoransamen mit Bein vermischt, oder Ochsenzungensaft, Majoransaft, oder die von denselben Kräntern gesottene Brühe, darunter, Ingwer, Zimmet, Galgant, Nelken mit Bein vermischt sein. Wohlthätig wirkend ist auch Lorbeer, Osterluscen, Myrrhen, welschen Quendel und bergleichen mit Bein vermischet; ferner 7 loth Meerzwiefel = Essig, oder 2 loth von der Mirtur Tryphera Saracenica gesnannt, in Bein vermischt. Die Naselöcher, Junge und den ganzen Mund laße ihm mit dem allerbesten Bein, oder der Mirtur von Essig und Bein, des Tags oft und viel waschen, und mit Bein und Del oft und viel den vordern Leib reiben, oder mit nachsolgender Salbeschmieren:

Wachs 1 Pfund, Weirauch 2 loth,

Baumol, so viel zu einer Salbe genug ist, mische es untereinander über einem Kohlfeuer, zu einer Salbe.

Wenn aber bies alles nichts helfen will, so lage ihm unter bem Aniee bes vorbern Schenkels, auf bem hin= tern Fuß und auf bem Schwanz eine Aber öffnen und

mit den gewöhnlichen Arzeneien fortfahren.

Wenn aber bie Magenwürmer bie Ursachen sind, kann man bie Mittel gebrauchen, welche in bem Capi-tel, ber im Laufe biefes Buche biefem Gegenstand aus-schließlich gewidmet werden wird, angegeben, werden sollen.

Kommt diese Krankheit von der Pest, so sehe man wegen der Behandlung in den Capiteln nach, welche über die Pest abhandeln.

## Das 17te Capitel.

# Bon dem Berggittern.

Das Herzzittern, wenn es seinen Ursprung in dem Herzen hat, ift unheilbar, und bringt das Thier jahlings und geschwind um, wo es sich aber verzieht und das Pferd Anfangs nicht gleich alsobald tödtet, kann man ihm mit einer Aberlaß begegnen.

Benn es aber aus einem andern Glied, welches mit dem Herzen Gemeinschaft hat, herkommt, so kann man es (wiewohl es schwer und gefährlich genug hergehet) mit solchen Mitteln vertreiben, welche die Kälte und Bläfte vertreiben, wie gleichfalls auch mit denen, welsche erwärmen, die Geister subtil machen, und die Durchsgänge und Luftlöcher eröffnen; indem das Herzzittern fast allezeit aus einer luftartigen und blästigen Subsstanz, und dann den unledichten melancholischen und blästigen Geistern, als aus seinen beiden sonderbaren und eigenen Ursachen entspringet, welche die Orte, in denen sie verschloßen liegen, mit einer großen Gewalt und Ungestümme so lang und oft erheben und aufblähen, bis sie zu ihrem Ausgang kommen und herausdringen.

Die Birkfamkeit ber nachfolgenden Arzeneien hat fich in berartigen Krankheitsfällen schon vielkaltig bes wahrt:

Dofenzungenfaft,

Majoransaft, jedes 4 loth, Gestoßene Nelten 1 Quintlein, Des besten Weins & Maaß,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein, denn es dienet zu solcher Krankheit trefflich wohl, besonders wenn sie aus einer Kälte herkommen.

## Ein anderes.

Spicanardisaft 3 loth,

Bein & Maaß, mische es untereinander und schute te es auf einmal ein.

# Kin anderes.

Corallen, praparirt 1 loth, Elfenbein, praparirt 2 loth, Die Latwerge Diambra 1 loth,

Wein 1 Maaß, mische es untereinander und schützte es auf einmal ein.

## Ein anderes.

Borretsch, Ochsenzungen, Melißen, jedes 3 Handevoll, Bein 1 Maaß,

Melisen, jedes 3 Händevoll, Wein 1 Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pferd lauslicht ein.

# Ein anderes.

Pfeffer 1 Quintlein, Wein 1 Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

### Ein anderes.

Frische Rauten 1 Handvoll, Opoponar 1 loth, Bein 1 Maaß, fiebe es mit einander und schütte es dem Pferd auf ein= mal ein.

### Ein anderes.

Meerzwiefeln und Weinrautensaamen, eines so viel als das andere, vermische es mit dem besten Wein, und gib dem Pferd davon eine Dosis von 6 loth ein.

## Das 18te Capitel.

Von der Inncope oder gefährlichen Ohnmacht des Herzens.

Wenn das Pferd mit einer gefährlichen Ohnmacht überfallen wird, so muß man ihm sodald es möglich ist, wieder zu seiner Empfindlichkeit verhelfen, als schiebe ihm, falls sie auf einen kalten Umskand erfolget, Poley entweder allein oder in Essig vermischet, oder wilde Cucumern in die Naselöcher, oder laße ihm gestoßenen Pfeffer in die Naselöcher blasen, oder Wiezeln in Bibergeils genetzt hinein schieben, das ganze Angesicht mit frischem Wasser besprengen, ein Nießen zu erregen, den bessen Wein in die Naselöcher hinein spritzen, die Jähne und Zunge mit Salz und Essig oder mit Theriak wohl reiben, die natürliche Wärme wiederum auszumuntern und die Schenkel stark reiben laßen.

So bald es nun wieder zu sich felber kommen, so lafse es am ganzen Leib wohl reiben, es mit zarten und
weichen Speisen unterhalten, und ob es gleich voller Geblüte stedte, so soll man ihm, weil es die Krantheit zu sehr abgemattet, gleich im Anfang nicht zur Aber lagen, sondern sich allgemach wieder erholen lagen, und aib ibm, bie Reuchtigkeiten ju vertheilen, Sprup pon Saurampfer und Pfopen, 5 Tage nacheinander ein, und laße ihm alsdann nach Gelegenheit des Alters- Landesund Leibes-Rraften, und ber Rrantheit felbit eine Mber offnen.

Wenn aber die Ohnmacht auf eine Abmattung ober große Mübigkeit bes Leibes erfolget, ober weil bas Pferb vielleicht zu heftig purgiret, ober fonft feines Webluts und Unmaß beraubt worden, so muß man fleissig Sorge tragen, wie man ihm wieder ju feinen Rraften belfen moge, und ihm Morgens und Abenbe Suhnerbrube mit Gierdotter eingießen, und die Mirtur von Bein und Baffer.

Rommt es aber von Ralte ber, fo ftelle bas Pferd an einen warmen und faubern Ort, unterhalte es bafelbft mit warmen und erwarmenden Speifen, und Bein

mit Pfeffer vermischt.

Rommt es von Burmern ber, fo brauche man bie Mittel, welche im Capitel von den Burmern befchrieben werben.

In scharfen und beiffigen Feuchtigkeiten, fo gib ibm .

Brod mit Granatmein vermischt ein.

Wenn die Urfache nichtsanders ist als eine robe und unverdaute Materie, fo gib ihm folche Speifen, die bie

siger Natur sind, auch dunn und fubtil machen. Alfo auch wenn bes Pferbes Feuchtigkeit kalt und bid sind, so gib ihm solche Speisen, welche subtil und bunn machen, als rothe Richern ober berfelben Bruf mit Genf vermischt. Nochmals um bas Berg ju ftar ten, vermifche ihm bas Trinten mit gestoffenem Pfeffer und Wein, wie auch Spikanardi; benn es ftarte bas Herz, (die Materie seie gleich hisig ober kalt) mit

feinem lieblichen Geruch fehr fein, damit es nochmals basjenige, so ihm zuwider und schädlich ist, besto befer pon fich aus und abtreiben konne.

## Das 19te Capitel.

# Von dem Herzgesperr.

Das Herzgesperr ist eine folche Krankheit, welche abfolut nicht vom Bergen herrührt, fondern burch bas' Glied, welches eine Mitleidenschaft und Harmonie mit bem Bergen hat, verurfachet wird, welches einig und allein ber Magen ift. Remlich wenn bie Burmer im Magen zu begen Mund aufsteigen ober berfelbe Magenmund fonst verlett wird ober Schmerzen hat, deß= wegen Richt allein bas herz, fondern auch bie ganze Bruft, oberhalb bes Diaphragmatis, sich tobtlich befinden.

Die Beichen bes Berggesperre find :

1. Wird das Pferd schwach und traftlos, bekommt eingefallene Lenden und die Rippen erheben fich fichtbar.

2. Schlebauchet es behende und heftig. 3. Schlägt es die Augen nieder und ftellet fich fast traumig mit Drenften.

4. Befdwellen ihm bie Rniee, Eniden und ftraucheln.

5. Das Geschröt läuft auf und fangt an zu schwis ben, ob es gleich ruhet.

## Die Cur.

Bor allen Dingen soll man ben Leib offen halten, und folgenden Ginguß geben :

Pfeffer, Thymian,

Reerzwiefel, jedes 1 loth, Lorbeer 2 loth, Baumöl & Pfund, Bein & Maaß, mische es untereinander und schüt= te es bem Pferd auf zweimal ein.

Ein anderes. Teufelsdreck 1 Quintlein, Salpeter 1 loth, Honig 4 loth, Wein, Essin, Essig, jedes 1 Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf weimal ein.

Ein anderes. Senf, Teufelsbreck, jedes 1 Quintlein, Honig & Pfund, Baffer, Essig jedes & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben. Die Berpflegung ift wie in den vorhergehenden Ca-

Die Verpflegung ist wie in den vorhergehenden Ca piteln von den Herzkrankheiten beschrieben worden.

## Das 20fte Capitel.

Bon dem Magen im Allgemeinen.

Der Magen ift nebst bem Herzen und hirn eines ber vornehmsten Glieber in einem jeden Thier, auch vielen Krankheiten unterworfen, als nemlich :

1. Schmerzen ober Beleibigung bes Magenmunbes

und beffelben Blaften.

2. Bofer Berdauung.

3. Unerfattlichem Fraß, sonften ber Bolfe- ober

Sundshunger genannt.

4. Berbruß bes Futters, ober fonft Berftof ge-

5. Bom Futter überfreffen, fonft Pler genannt.

6. Wenn ein Pferd etwas unrechtes, es sei was es wolle, in sich gefressen : als Wolftraut, Wütherich, Qualfter, Spinnen, Hunermist, oder da die Hühner in die Krippen legen, Leim oder Erde, Lücher, Lumpen, eben so auch schädlich Trinkwasser.

7. Magenwürmer.

8. Leibwehe.

Dies alles find Krankheiten, bie alle aus bem Masgen entstehen, und bestwegen hiernachst in ihren Capisteln im Einzelnen beschrieben werben.

## Das 21fte Capitel.

Von den Schmerzen, denen der Magenmund unterworfen ift.

Diefer Schmerz des Magenmundes kommt entweder aus einer einfachen Unrechtmäßigkeit ohne Materien, oder aus einer Unrechtmäßigkeit mit und neben einer Materie, oder auf die Zertrennung desjenigen, so von

Ratur aneinander hangen foll, erfolget.

Die Ursachen sind zweierlei, ausserliche und innerlische: Aeusserliche Ursachen sind, so die Pferde etwa kaltes ober Eiswasser gesoffen, große Kälte gelitten, eis ne lange Zeit junges Gras gefressen, welches mit Reif überzogen, ober oben gefroren gewesen, was gemeinigslich im Herbst oder Frühling zu geschehen pfleget, oder sonst blästige und giftige Speisen in sich gefressen oder gesoffen.

Die innetlichen Urfachen sind, scharfe und burchnazende Materien, nebst den Feuchtigkeiten, so nicht allein scharf, beißend und durchnagend, sondern auch einer bosen Art und giftig sind und sich in dem obern Magensmund versammelt haben; wiewohl es auch sonst durch andere als die phlegmatische, melancholische und kalte Fenchtigkeit kann erreget werden. Ferner durch die Würmer, besonders die sogenannte Käferwürmer, welsche in den Magenmund hinauf steigen, welches der aleterempsindlichste Ort ist, denselben benagen und beißen, wodurch also ein solcher gewaltiger Schmerz erregt wird, daß es dem Pferd gar leicht den Garaus machen kann.

Und wenn man nach dem Tobe bergleichen Pferde öffnen läßt, so wird man um den oberften Magenmund herum viel blutrothe Würmer, so groß als Zürbelnüße finden, welche des Magens erstes Hautchen durchnaget haben.

Die Kennzeichen dieser Krankheiten, die pon den scharfen Feuchtigkeiten oder Würmer herkommen, sind :

1. Pflegt das Pferd traurig zu fein, hangt ben Kopf und ichlägt das Effen ab.

2. Wird ihm zuweilen das Maul gesperrt, welches das allergewisseste Zeichen ist, daß die Käferwürmer den Magenmund und den ganzen Magen durchbisen haben, und dies ist in dieser Krankheit ein gewises Zeischen des bald erfolgenden Todes.

3. Berlieret es alle seine Starte und fann schwer-

lich mehr gehen.

4 Ift bisweilen der Mift mit Bett vermischt, bekommt ein hisiges Fieber über den ganzen Leib, ausgenommen an ben Schenkeln, welche kalt und troden bleiben, einen kalten und tobtlichen Schweiß, welcher fic

auch so heftig erzeiget, daß die Tropfen bis auf die Erbe herabfallen, und fängt gemeiniglich an dem untern Theil des Bauchs an, kommt nochmals an das Haupt und von da über den ganzen Leib, allein die Schenkel ausgenommen.

5. Sangen bie Augen und Nafelocher bem Pferb

voller Unrath.

6. Das Maul ist ihm welt und erstorben, und gesen die Erde geneigt, haben einen schwachen Athem, und am ganzen Leib keine Wärme, werfen sich auf die Erde nieder, kalte Ohren, kaltes Geschröt, wenn man ihnen in den Mastdarm hinein greifet, eine große Histe, so gemeiniglich Vorboten sind, daß die Aasvözel bald ein Fest zu erwarten haben.

Die Kennzeichen aber die aus den Bläften her-

fommen, sind folgende:

1. Fallen folche Pferde oft und viel auf die Erde

und malzen sich.

2. Wenn man ihnen mit der Hand zum Mastdarm binein greifet, so fühlt sich derselbe dick und aufgeschwolzlen an, und es ist auch außerst wenig Mist in demselz ben vorhanden.

Die Krankheit welche von scharfen und giftigen Feuchtigkeiten oder von den Käferwürmern herkommt, ist sehr gefährlich und unheilbar, wosern man nicht bei Zeiten nöthigen Fleiß anwendet, da sie gemeiniglich sich erst recht sehen laßen, wenn sie das Thier fast auf das Neusserste gebracht haben, und des Magenmundes erstes häutchen schon benaget ist.

Deswegen weil der Magenmund fehr empfindlich, tann es die Schmerzen nicht langer ausstehen, fondern

erforbert ichnelle Bulfe.

#### Die Cur.

Bor allen Dingen soll man ben Leib offen balten, mit der Hand den Mist heraus aus dem Mastdarm ziehen, und folgendes Clystir brauchen.

W.

Pappeln, Bingelfraut,

Blaues Beilchenkraut, Eibisch, jedes 2 Sander. siebe alles wohl in Schweinebrühe, oder Hammelbrabe Rehme von dieser Brühe 13 Maaß, Agaric & loth, hiera picra 2 loth,

Capiarinde 1 loth,

Rautenöl, Camillenol, jedes 3 loth,

Coloquintenmart 2 Quintlein,

Honig 8 loth, 7 Gierdotter,

Salg 1 ober 11 handvoll,

mische es untereinander und gebrauche es warm auf einmal, man kann dieses Clystir einigemal wiederholen.

Eine halbe Stunde nach dem Cluftir foll man nach-

folgenden Ginguß geben :

Die Brühe von gelben Myrobalanen und Kamarinden, & Maaß Extract von Capiarinde 1 loth,

Manna 2 loth,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben. Ein anderes M.

Bepar Antimonium 3 Quintlein,

Saffran 1 Quintlein,

Korallen, Diptam, jedes & loth,

Warme Rubemild 1 Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein andere & B. Berglastes Spiesglas 1 Duintlein,

Saffran 1 Quintlein, Bein 1 Maaß, 2 lage es über Nacht stehen und schütte die Brühe davon 7 auf einmal ein.

Ein anderes W. Rhapontic 1 loth, Bein 1 Maaß, Scammonium 1 Quintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Hiera picra 2 loth, Tamarinden, Tryphera Saracenica, jedes 1 loth, Bein drei Biertel Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes M.

Scammonium 1 Duintlein, Myrrhen, Lorbeer, jedes 1 loth, Agaric & loth, Mithridat 1 Duintlein, Saffran & Duintlein, Honigwasser 1 Maak untereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

Ein anderes.

Krebsaugen 1 Quintlein, Wein ½ Maaß Kreide 1 loth, 2 Muscatenüsse, Rothen Bolus ½ loth, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Baumöl & Pfund, Süßmandelöl 3 loth, Diptam 1 loth, Wein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Meerzwiefelessig 4 loth, Lorbeer 2 loth, Beirauch & loth, Ofterlucen 2 loth,

Myrrhen & loth, Garbenkraut 1 loth,

Wein & Maaß, mische es untereinander und schatz te es auf einmal ein, dies macht das Pferd alsobald barnen.

Nach bem Eingießen soll man bem Pferd die Rafelocher und das Maul mit Wein ober Baffer auswaschen, worin Aloe ober Melissen gesotten worden.

### Ein Cluffir.

Tausendgüldenkraut 1 Handvoll, Wilde Cucumernwurzel 1 loth,

Mangolt, Pappeln, jedes 1 handvoll, fiebe es wohl in Baffer, worin Speck oder fonst fettes Bleisch gesotten worden.

Nehme von dieser Brühe 14 Maaß, Baumöl & Pfund, Salz 1 Handvoll, mische es untereinander und gebrauche es warm.

Einen Zapfen in den Mastdarm zu schieben.

Honig 4 loth, Beilchenöl 1 loth,

Salg 3 loth, mifche es untereinander zu einem Bapfen und stede es dem Pferd tief in den Daftbarm binein.

Benn aber die Gebrechen von den Blaften herkommen, fo gebrauche nachfolgendes Cloftir, nachdem du ihm vorher den Maftdarm mit der hand gereinigt haft

Beinrauten, Bohlgemuth,

Bergmunze, Stabwurzel, jedes 1 Handvoll, Anis 6 loth, siede dies wohl in einer fetten Brabe, hernach nehme dieser Bruhe 13 Maaß,

Biera picra 2 loth, Lorol 6 loth,

Salz 1 Handvoll, mische es untereinander und gebrauche es laulicht.

Sib ihm eine halbe Stunde barauf nahfolgenden Einguß:

Rehme Ofterlucen 3 loth,

Bibergeil 1 Quintlein, Bein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

### Die Berpflegung.

- 1. Ein mittelmäffig warmer Stall, ber troden und pon allen Binden befreit fei.
- 2. Das Futter soll sein Kleienklumpchen mit Honig vermischet, gebrochene Gerfte, worunter Corallen, gare tes Beu und Spreu mit Honigwasser angefeuchtet.
- 3. Der Trank foll laulicht Baffer fein, worin Ofterlucen, Saffran, Gerste, Anis, Lorbeeren und Poonienwurzel gesotten worden.

### Das 22ste Capitel.

Von dem unerfättlichen Fraß, der Wolfs- oder Hundshunger genannt.

Diese Krankheit qualt und schwächt die Pferde gewaltig, bringt sie auch öfters so weit, daß sie ganz und gar von sich kommen und in eine Ohnmacht fallen, und wenn derselbe lange währet, gar um das Leben; hat seinen Ursprung vom Reisen in großer Kalte, da man die Pferde hernach in kalte Ställe stellt, daneben großen Hunger leiden läßt, gar häusig auch zu ungebührzlicher Zeit füttert, wodurch der Magenmund mit einer großen Unrechtmäßigkeit behaftet wird, inwendig leer und erkältet, oder sonst unvermöglich und blob ist, kommt auch oft von einer melancholischen Säure des Magens, ober von den Burmern in dem Magen.

Die Beichen find biefe.

1. Biegen sich die Pferde vor großem hunger, we cher sie gleichsam verzehrt, oft und vielmal zurud.

2. Bittern und schwanken, und geben außerft unfi

dyer.

- 3. Können häufig vor großer Blödigkeit und Empfindlichkeit des Magenmunds den hunger nicht langer ausstehen, nehmen sehr ab und fallen niedet auf die Erde.
  - 4. Fressendie Streu und ben Dift unter ihnen auf. Die Cur.

Bor allen Dingen sind die in bem vorigen Capitel

beschriebene Cinftire ju gebrauchen.

Diesen Pferden soll man den Unterbauch mit sammt den Lenden und Weichen mit Wein und Del oft reiben und nachfolgenden Einguß eingeben:

Gerieben Brod 1 Pfund,

Zimmet ½ loth, Bein 1 Maaß, untereinanter gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Gerieben Brod 1½ Pfund, Relten, Zimmet, jedes 1 Quintlein, Starken Wein 1 Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Gutes Mehl 1 Pfund, 12 Gierdotter, Wein & Maaß, Relken, Pfeffer, jedes 1 Quintlein, Fleischbrühe 1& Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

#### Ein anderes.

Pimpernuffein 1 Pfund,

Bein 1 Maaß, mifche und ftofe es untereinander und schütte es bem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Gepülverte Erde & Pfund, Wein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Nehme neugebaden Brod ober Semmel, die Brofamen bavon, tauche es in guten Wein und ftofe fie ihm in ben Hals.

Ein anderes.

Pineenkörner, Beizenmehl, jedes & Pfund, Bein 1 Maaß, stoße und mische es untereinanber und schutte es auf einmal ein.

Ein anderes.

Erde & Pfund, Effig & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 23.

Arebsaugen ½ loth, Wein 1 Maaß, Hirschhorn, spag. praparirt 2 loth, Agtstein 1 loth, Mastix 1 Quintlein, Rothen Bolus, Blutstein, jedes 1 loth, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes M.

Corallen, Arebsaugen, Zimmet, jedes & loth, Calcinirtes Spiesglas 1 Quintlein, Wein & Maas,

Antereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

31

Kommt aber ber Hunger von den Burmer, fo febe man im Capitel von den Burmern, fo wird man fchon Beilmittel, finden, die gewiß helfen werben.

### Die Berpflegung.

1. Der Stall foll warm und troden, fo wie auch

mit einer guten Streu, fein.

2. Daß Futter soll gebrochen sein, worunter Blutstein und Bolus gemischt ist, und foll ihm des Lagesoft Futter geben, aber nur wenig auf einmal, damit sie
es besto bester verdauen können und ihre Kräften nicht
etwa überwältigt werben.

3. Der Trank laulicht, worin robes hirschhorn ges sotten worden, und foll man ziemlich viel schones Mehl

darunter rühren.

### Das 23fte Capitel.

## Bon des Magens schlechter Verdauung.

Diese Krankheit ist nichts anders als eine Schwächung und Hinnahme natürlicher Kräften des Magens weswegen dann derselbe das eingenommene Futter und den Trank nicht recht kochen kann, davon keine Nahrung zu der Leber kommt, sondern das Futter in lauter Mist und der Trank in Harn wird.

Die Ursachen sind erstlich zu viel Futter und Arinten ober Ueberhandnehmen der vier Feuchtigkeiten, wodurch die Berdauung verhindert wird, und die Speise
nicht nach Nothdurft kann gekocht werden. Zum anbern entstehet diese Krankheit auch, daß die zerftorte Humore sich in die Haut des Magens, welche zwiesach ist, als in einen Schwamm einziehen und seine Kräften schwächen, besonders wo viel Welancholse dazu kommt.

Die Zeichen dieser Krankheit sind :

1. Fressen solche Pferbe viel, und leiden boch babei immer hunger.

2. Nehmen fie fehr an bem Leib ab, werben fchmal

und hängen ben Ropf.

3. Die Speife in bem Magen verkehrt fich in lauster Mift, und gehet folder gar hart von ihnen.

4. Behet bieweilen bas Futter gang wieder von ih-

nen.

5. Bollen oft und viel trinken.

#### Die Cur.

Bor allen Dingen foll man ben Leib offen halten, bie in dem 21. Capitel beschriebene Clustir gebrauchen und nachfolgende Pulver zu fressen geben.

W.

hepar Antimonium 2 Quintlein wochentlich dreis mal in dem Futter zu fressen geben.

Seifenwaffer & Maaß, schütte es bem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Bodshornfaamen & Pfund,

Meisterwurzel 3 loth,

. Schwefel, Seuft, jedes 4 loth,

Banffaamen & Pfund,

stoße und mische alles zusammen und gib dem Pferd taglich eine Handvoll davon zu fressen.

Ein anderes. Pulver von Meerrettig 1 Pfund,

Bockshornsaamen & Pfund, mische es untereinanber und gib bem Pferd täglich 3 loth bavon zu fressen.

Ein anderes.

Birnbaumenmistel 1 Pfund, Eicheln, Eichenlaub, jedes 2 Pfund, Bermuth, 1 Pfund, Salbei, Täschelkraut, Gallapfel jedes 1 Pfund, Ingwer, 1 Pfund, Meisterwurzel, Hirschwurzel,

Gentaurea, Enzian, jedes & Pfund, Engelfüß & Pfund, stoße und mische alles zu eis nem Pulver und gib ihm täglich 3 Löffelvoll in bem Butter zu fressen.

Salbe und reibe das Pferd mit nachfolgender Salbe am gangen Leibe, bis es erwarme und schwige, und bies thue allezeit über den driften Tag, bede es nach der Salbung wohl zu und reite es darauf.

Bachs, Terpentin, Harz, Hirschenmark, jedes I Pfund, Borol & Pfund, alte Schmeer 2 Pfund, Populeon 1 Pfund, Blave Ilgen-Pulver & Pfund,

Majoran 1 Pfund, mische es untereinander auf einer gelinden Gluth zu einer Salbe, hernach gib ihm biesen Einquß:

Stabwurzel, Je langer je lieber, Gamanderlein, Wurmfaamen, jedes 8 loth, Enzian, Myrrhen, Dppoponar; jedes 4 loth, Rauten, Juder, jedes 2 loth,

alles gepülvert und untereinander gemischt, und täglich von biesem Pulver 2 Löffelvoll in einer Maaß gesottener und ausgeprefter Gerste und Widensaft eingegoßen und etlichemal wiederholt.

#### Ein anderes.

Calcinirte Gierschaalen 4 loth, Pfeffer 1 loth, Salz 2 loth, Effig ein halbes Mags,

mische es untereinander, laße es ein wenig sieden, und schütte es bem Pferd laulicht auf einmal ein.

### Ein anderes M.

Hollunderwurzel ober Rinden 2 loth, Meisterwurzel, Hirschwurzel, Alantwurzel, jedes 1 loth, Galgant ein halbes loth, Rhapontic 1 loth, Nelken 1 Quintlein,

fiebe es in einer Maaß Wein und schütte es auf einmal laulicht ein.

#### Ein anderes.

Lorbeeren 1 loth, Pfeffer, Ingwer, jedes 1 Duintlein, Rose und mische es untereinander und gebe es dem Pferd in einer halben Maaß Wein ein.

#### Ein anderes.

Enzian, Lorbeer, jedes 6 loth, Senftmehl 3 loth, Calmus,

Benedischen Burmsamen, jedes 2 loth, mische es untereinander und gib der Pferd täglich bavon im Futter zu fressen.

#### Ein anderes.

Chermurzel 1 loth, Senft, Ingwer, jedes ein halbes loth, Pfeffer, Relken, jedes 1 Quintlein,

hahnfußwurzel, Pappelnwurzel jebes 1 loth, ftoge und mifche es untereinander, fiebe es in 1 Daa Bein und schütte es ihm auf einmal ein.

### Ein anderes.

Nehme eine handvoll gepülverte Eicheln, Knoblauch 3 Saupter, Wein & Maaß, untereinander gemischt und warm auf einmal eingegebe

#### Ein anderes.

Nehme bas Kraut Roffgungen und gib es ihm unte bem Futter ju freffen.

#### Ein anderes.

Rehme bas geborrte Eingeweibe von Fifchen, gibs

#### Ein anderes.

Sib ihm Lorbeeren, Enzian, Bittmar und Sala gu freffen, bas erwarmt ihm ben Magen und beforber bie Beibauung.

Ober Seifenwasser in den Hals geschüttet, Dies burchfährt die Gedarme purgirt und macht das Pferi wieder gut.

### Die Berpflegung.

1. Der Stall foll warm und trocken fein, wie auch eine gute Streu haben.

2. Das Futter foll gebrockene und gedörrte Gerste fein, und darunter gemischt Ingwer, Pfeffer, Calmus,

Senffaamen, Meisterwurzel, Eberwurzel und geborrte Eicheln.

3. Der Trank soll laulicht fein, worin hirschwurzel, Cherwurzel, Hollunderwurzel, Calmus, Rhapontic, Hahnfußwurzel und Ingwer, gesotten worden, odes nur der Trank von heublumen gesotten.

#### Das 24fte Capitel.

Won der Abueignng gegen das Futter, der Berfroß genannt.

Diese Krankheit entstehet aus mancherlei Ursachen, 1 wenn man in großer Hitze oder Kälte stark reiset, und demselden geschwind Kutter vorschüttet, es sei auch so wenig es wolle; 2, wenn man ein Pferd im Frost und kalter Beit stark reitet und erhiset und den Schweiß nicht sauber abwischet, sondern man es also stehen läseset und in einen kalten Stall stellet; 3, Verstopfunz gen der Leber-Adern, wenn nemlich sie die Adern, das Geblüt aus der Leber nicht an sich ziehen, noch in den Leid austheilen können; 4, übermäßige Aberlasse, durch welche den Gliedern, namentlich der Leber, die Krast benommen, daß sie den Chylum nicht an sich bringen wird; 5, von erhistem Magen, schimlichtem Heu, Damps, Fäulung in dem Magen, oder von dem Durchlauf des Bauches.

Die Zeichen find scheinbar, baß es nichts fressen will hat daher ein trodenes Maul und einen bigigem Athem.

Die Cur,

Bor allen Dingen foll man ben Leib offen halten,

ein Clystir geben, hernach bem Pferd ben Staffel stechen, auch die Brand-Aber auf der Zunge öffnen und wohl bluten lassen, darauf das Maul mit Salz und Bohlgemuth wohl reiben, 2 Stunde darnach folgenden Einguß geben.

Eppichsaamen 1 loth,

Leinfaamen 4 loth, Fenchel 3 loth,

Erbfen ober Widen,

Liebstodel, Meistermurgel, jedes 2 loth,

Beildenwurzel 1 loth, Savenbaum 2 loth, fiede dies alles in 2 Maaß Bein oder fliessendem Bafer, hernach nehme von der abgeseihten Brühe den hale ben Theil, thue dazu

Schweinenschmalt & Pfund,

Honig & Pfund, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben, setze ben Gebrauch 3 Tage fort und gib dem Pferd unterbessen nichts zu fressen.

Reibe ihm die Bahne und Bunge wohl mit Gifentraut wie auch der Burgel bavon, ober mit Beldenblattern.

#### Ein anderes.

Knoblauch, Pfeffer, wie auch Salz, reibe dem Pferd die Zähne damit, babe einen Schnitt Brod, streue Salz und Honig darauf, und gibs dem Pferd zu fressen.

Ein anderes.

Pfeffer, Ingwer, jedes & loth, Saffran & Quintlein, Wein & Maag, mische alles untereinander und schütte es auf einmal ein.

Ein anderes. Ingwer, Lorbeeren, jedes 2 loth, Benedische Seife & Pfund, Cieben Gierweiß,

Bein 1 Daaß, laße es miteinander si den und schutte es auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Rehme das Kraut Himmelbrandt, reibe es dem Pferd por die Naselöcher.

Ein anderes.

Schütte ihm 1 Maag warmen Bein ein, morin 1 Pfund Seife geschabt worden.

#### Ein anderes.

Binden dem Pferd Farrenwurzel und Savenbaum auf das Gebiß und lage daffelbe 3 oder 4 Stunden barauf ftehen.

#### Ein anderes.

Siebe holderblatter in Bein und schütte bies bem Pferd auf einmal ein,

#### Ein anderes.

Sprite bem Pferd bes Tages oft die Brühe von Quitten ober Bieren gesotten, oder Essig mit Honig vermischt in das Maul.

Ein anderes.

Anoblauch 3 Häupter,

Bein oder Effig & Maak,

mische dies untereinander und schütte es bem Pferd auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Schwarzen Coriander 4 loth,

Baumol & Pfund, Bein & Maaß, mische es untereinander und schütte es bem Pferd auf einmal ein.

### Die Verpflegung.

1. Der Stall foll mittelmäffig Barme fein.

2. Rein Futter foll man ihm geben, boch zuweilen ein flein wenig Rleienklumplein, barunter ein wenig Lerchenschwamm gemengt, mit hanigwaffer angemischt.

3. Der Trank foll auch gar wenig fein und mit Bo-

nigwaffer vermischt.

4. Das Maul oft mit Salz und Effig, Teufelsbreck und Knoblauch auswaschen, wie auch die Zunge und Bahne damit gerieben werden.

### Das 25ste Capitel.

Wenn sich ein Pferd am Futter überfressen, wels ches die Plee genannt wird.

Dies entstehet, wenn man einem Pferd das in der Site geritten worden, bald darauf Gerste (durre oder grune) Kleien, Korn, Wicken, grune Erbsen, grunen Saber, guten faisten Klee und anderes gutes Getraide zu fressen gibt, und solches bald darauf trinken läßt, wodurch der Ausgang des Magens zugeschlossen und der Magen aufgeblähet wird, weshalb der Leber keine Nahrung zukommen kann und die Nerven geschwächt werden. Sa es geschieht auch bisweilen, daß das Futzter im Magen anfängt zu quellen, daß der Wagen das von zerberstet und zerspringet.

### Die Beichen sind folgende :

1. Das Pferd fangt an ju gefchwellen.

2. Berben ibm die Augen buntel.

3. Die Senn- und Spannadern behnen sich ans.

4. Fallen endlich bahin, seufzen und sehen immer in

bie Seite, wo fie bie Schmerzen empfinden.

5. Kann bisweilen weber geben noch fteben, auch ben harn nicht lagen, und läßt die Rute oft und viel heraus hangen.

6. Wenn es niederfällt so wirft es sich von einer Seite zu ber andern und kann schwerlich mehr aufstes ben, bekommt auch Binde und Blaben im Bauch.

Die Cur.

Fürs allererste foll man bem Pferd an den Schienbeinen zur Aber lagen, den Leib offen halten und ein Elnstir geben.

Pappeln, Gibifch, Bingelfraut, jebes 2 Banber.

Mauerrauten 1 Handvoll, Lerchenschwamm I loth,

fiebe es wohl in Bruhe von Schweinenfleisch.

Nehme von dieser Brühe 11 Maaß,

Extract von Cafiarinde 1 loth,

Biera picra 2 loth,

Pulpe Colocynt 2 Quintlein,

Honig 6 loth,

9 Eier, Salz eine gute Handvoll,

untereinander gemischt und laulicht auf einmal gebraucht

Ein anderes Clustir.

Nehme warm Baffer 1 Maaß, Baumol 1 Pfund, mische es untereinander.

Ein anderes Clustir.

Rleienbrühe 1 Maaß,

Effig & Maaß, mifche es untereinander.

Ein anderes Clystir.

Pappeln, Bingelfraut, Weinrauten,

Beilchenkraut, Mangolt, jedes 1 handvoll, Agaric 1 loth. Bedichornsaamen, 6 loth, Anis 3 loth, Gerfte & Pfund, fiebe alles in Baffer, nehme von der abgefeihten Brube 11 Maaß, Bonig 1 Pfund, Rautenol 4 loth, Baumol & Pfund, Bilben Cucumernfaft 2 loth,

Salz 1 Handvoll, mische es untereinander und gebrauche es laulicht.

Ein Einguß.

Knoblauch 6 loth, Bein & Maaß, ftoge und mifd es untereinander und schütte Pferd bem es auf einme · ein.

Ein anderer Einquß.

Köhlfraut, Effig, jedes & Maaß, mifche es untereinander und schutte es auf einmal ein.

Ein anderes M.

Agaric 1 loth, Rhapontic 2 loth, Coloquint 1 Quintlein, Moes 2 loth,

Gummi gutta 1 Quintlein, mifche nntereinander mit einer Maag Bein und fchut auf einmal ein.

Ein anderes 28.

Bitrum Antimonium 1 Quintlein,

Bein 1 Maaß, lage es über Racht fteben; be nach bes andern Sage thue zu diefem abgefeihten Be 1 Quintlein Saffran und schütte es auf einmal ein.

Man muß aber, ehe man diese Purgation brauche

den Leib wohl elnstirt haben.

### Ein anderes 23.

Antimomium Diaphoret anberthalb Dunntlein, Bein & Maaß, mische es untereinander, schütte es dem Pferd auf einmal ein und reite ober führe es darauf, damit es einen Schweiß bekomme, welchen man aber sauber abreiben muß,

### Ein anderes.

Pfeffer, die innere haut von hührerangen, jedes 1 loth, Bein & Maaß, Beirauch & loth, Honig 4 loth,

mische es untereinander und schütte es auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Eine gute Handvoll Salz, Beinessig & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

#### Ein Cluftir.

Barentlauen, Pappeln, blaues Beilchenfraut, jedes 2 Handevoll, siede es in fliessendem Wasser, Rehme von der abgeseihten Brühe 1 Maaß, Hiera picka 1 loth, Rothen Zucker 3 loth, mische es untereinander zu einem Clustir.

Ein Clystir B.

Taubenmift 6 loth, Mangolt, Pappeln, jebes I Sandvoll; fiebe es in flieffenbem Baffer, Rehme von ber Brühe I Maas, Baumol,

Schweinenstinnalz, jedes & Pfund, mische es untereinander zu einem Clyftir.

Ein anderes Clustir W.

Samillen, Dill, St. Johannedfrant, Beifuß, jebes 2 Sanbevoll, Unis, Kenchel, Bockshornsamen, Kummel, jebes 2 loth,

Knoblauche-Zähen gefchält, 1 Sandvoll, :- ftebe es wohl in fliesfendem Baffer,

Rehme von der Brühe anderthalb Maaß, Rautenol, Camillenol, jedes 3 loth, Leinol & Pfund,

Sonig 6 loth, Galg I handvoll, mifche es u

tereinander und gebrauche es laulicht,

Man foll ihm auch bie Aber in ber Nase öffnen ob eine Bugader springen lagen, bamit es Luft bekomn Ein Ginauft.

Rautenfaft 3 loth,

Bein & Maaß, Theriac 2 Quintlein, mische es untereinander und schütte es dem Pferd a einmal ein.

Ein anderes.

Aloes Epatica, 1 loth, Therfac 1 Quintlein, Wein & Maaß untereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

Ein anderes.

Aloes Spatica, 2 loth, Lorbeeren 4 loth, Galgant 1 loth, stoße und mische alles untereinander und schütte b halben Theil davon dem Pferd auf einmal in warme Wein ein.

Ein anderes. Meisterwurzel,

Rettig mit bem Kraut, jebes 2 Pfund, Spicanardi, Galgant, Ingwer, jedes 6 loth, Aloes 8 loth, wilden Cucumernsaft 3 loth, Anis 6 loth, 1 Rindsgalle,

Bas zu ftoßen ist, zerstoße, dann mit gutem Bein alles miteinander zu einem Teig gemacht, hernach folchen Teig in einem Backofen geborrt und wieder zu Pulver gestoßen, von diesem Pulver dem Pferd täglich 2 Loth in 1 Maaß Bein eingegeben.

Wenn aber das Pferd daneben auch nicht ftallen konnte, kann man fich ber Mittel bedienen, welche in

ben Capiteln vom Stallen beschrieben worben.

Ein anderes.

Lorbeeren, Rummel, Peterfiliensaamen, Pfeffer,

١

Anis, Fenchel, eines fo viel als das andere, ftofe es zu einem Pulver, von tiefem Pulver gib dem Pferb täglich einen guten Löffelvoll in & Maaf warmem Bein, und 3 loth Baumol ein.

Ein anderes.

Dpoponar 2 loth, Bein & Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pferd lau- licht ein.

Ein anderes.

Taubenkoth 6 loth. Wein 1 Maak,
Wermuthsaft 8 loth,
Mauerrautensaft 3 loth,
neereinander gemischt und auf einmal eingegebe

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Borbeeren, Eppichsaamen,

Peterfilien saamen, Anis, jedes 1 loth, Saufendgüldenkraut,

Schaafgarbenkrant, jebes 1 Sandvoll, mifche und ftofe es untereinander und schütte es m Maag warmen Bein und 6 loth Bammol bem Pauf einmal ein.

Ein Bapfen, den man anstatt eines Cinftire gebrauchen kann.

Knoblauch 5 Häupter, 5 Zwiefeln, 10 burre Feigen, Salpeter 1 Quintlein, Taubenkoth & loth, Honig & Pfund, Salz 2 Händevoll,

Euphorbium I Quintlein, (dies muß dran get werden, wenn man den Zapfen formiren maße es über einem linden Kohlfeuer untereinander ifden, und mache einen Zapfen daraus.

Die Berpflegung.

1. Der Stall foll mittelmässig warm und tro fein.

2. Man foll das Pferd oft bewegen lagen, we

Bubeden und eine gute Streu machen.

3. Das Futter foll fein Kleienklumpchen mit ! nig vermischt, heu, Spelz mit Erven vermischt, pid, Bodshornsaamen.

4. Der Trant foll fein warmes Baffer mit Beig

mehl und Sonig gefotten.

5. Den Bauch mit warmem Del und Bein oft :

lang reiben.

6. Barme Sacken von Kleien und hirfen auf Seite, wo sie immer hinsehen, in bie Beichen, auch ten an den Bauch binden,

#### Das 26ste Capitel.

Wenn ein Pferd etwas schäbliches gefressen hat.

Dies entstehet von der Materie, welche es in fich ge-fressen.

## Vom wilden Köhl.

Die Kennzeichen, daß ein Pferd wilden Köhl gefressen, sind diese :

1. Das Pferd wird matt und fraftlos.

- 2. Die hintern Schenkel spannen und ziehen sich ein von ben bosen Feuchtigkeiten, welche bie Nerven verles gen.
- 3. Bantet hin und her, und kann nicht wohl geben und wenn es darnieder fällt, tann es nicht wieder aufstehen, bis der eingefressene Unflat mit dem Pferch wieder von ihm ist.

#### Cur.

Bor allen Dingen ein Cloftir gebraucht und nach: folgendes eingegeben :

Birfding in Mild zerrieben, barzu etliche burre Feigen gethan, und eingegeben.

# . Vom Wolfskraut.

### Die Kennzeichen sind diese:

- 1. Das Pferb befommt ben Schwindel.
- 2. Faut darnieder.
- 3. Der gange Leib wird schwach und unvermöglich.

### Die Cut.

Lase ibm eine Aber öffnen, ein Alpftir brauchen und nachher folgenben Einguß geben.

### Ein Elnftir.

Manervanten, Pappeln,

Eibisch, Bingelkraut, jedes 1 handvok,

Eerthenschwamm 1 loth, fiebe es wohl in e Sammels: ober Schweinsbrube;

Rehme ber Brube 1 Manf.

Bonig 6 loth, Roloquinten 1 Quintlein, Biera picra 1 loth, Galg 1 Bandvoll, untereinander gemischt und laulicht gebraucht.

### "Gin Ginguß.

Epvichsaamen 3 toth, Ranten 2 Loth, siebe es untereinander in drei Biertel Maaß Bein fcutte es auf einmal ein.

### Vom Büterich.

Sat bas Pferd ben Büterich gefressen, so wird it ber Ropf schwer und taumelt, etliche pflegen auch muten, benen gib nachfolgenben Ginguß :

Enzian 3 loth, Effig & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Man tam ihm auch vorher ein Clyftir beibringer

Bon Qualstern oder Pleen.

Die grunen ober rothen Rafer auf der Beide in Sarten ober neuem Beu, find ben Pferben febr fchabl

Die Zeichen, daß ein Pferd dergleichen Kafer i sich gefressen, sind diese.

1. Der Beib ift ihnen aufgelaufen.

2. Pferchen flein und oft.

3. Hohlen langfam und schwerlich Athem.

4. Ronne tein Futter freffen.

#### Die Eur.

Ein folches Pferd soll man wohl im Reiten exhiben und darauf den Staffel flechen, eine Aber auf der Bunge offnen und ihm das Blut mohl in den Hals laufen laßen und ein Clyftir gebrauchen; man kann auch folgenden Einguß gebrauchen:

Köhlbrühe | Maaß, Baumol | Pfund,

Fischladen & Maas,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Man kann auch nachfolgende Recepte, die von den Spinnen gemeldet werden, brauchen.

Von den Spinnen, Kafern, Heuschrecken, und anderm Ungeziefer:

Benn ein Pferd Spinnen ober anderes Ungeziefet auf der Weide ober im Stall gefreffen, die haben folgende Zeichen:

1. Lauft ihnen ber ganze Leibauf, wie auch die Ra-

felocher und das Befchrot.

2. Schiesen dem Pferde efliche Blätterchen auf, als wie Blutgeschwüre.

3. Im Harn erscheinen Faklein wie bie Spinnengewebe.

Die Cur.

Bor allen Dingen ein Cloffir gebrauchen, wie schon obenbeschrieben ift, und folgenden Eingust geben :

Pfeffer & loth, Bein & Maas,

Thymian, Ofterlucen,

Renne von Hirschmagen, jedes I loth, untereinander gemischt und eingegeben.

Ein anderes.

Hafelmurzel 1 loth, fiebe es in einer halben Maas Bein und schütte es bem Pferd ein.

#### Ein anderes.

Siede & Pfund Eicheln in einer Maas Milch, profie hernach aus und schütte es bem Pferd ein.

Ein anderes.

Affodilmurzel und Saamen 2 loth, Carbobenebictenkraut,

Bermuth, rothe Buden, jedes 1 loth, fiede all untereinander in Dilch und fchutte es ein.

Ein anderes.

Schlangenwurzelpulver 3 loth, Rauten 1 loth, Baumöl & Pfund, Bein & Maas,

untereinander gemischt und eingegeben.

Man foll es wohl zubeden und reiten, daß es ichwig ben Schweiß sauber abwischen und ben Kern ftechen.

Ein anderes 28.

Scorzonera 2 loth, Bein & Maaß, Citronenschaalen 1 loth,
Bermuthsaft 8 loth,
Knoblauchsfaft 4 loth,
Cardobenedictenpulver,
Teufels Abbiß, jedes 1 loth,

untereinander gemischt und eingegeben.

Ein anderes M. Calcinirtes Storchenpulver, Contrajerva, Scorzonera, jedes 1 loth, Mithribat 1 Quintlein,

Erdrauchwasser & Maas, untereinander gemischt und einftegeben, laße es wo reiten, daß es schwisse. Bon dem Unflath der Hühner, wenn sie in die Krippen legen.

### Die Beiden find:

1. Der Leib wird durchfällig.

2. Geht wiel dinner, schleimigter Unflath, mit dem Koth hinweg.

Die Cur.

Beißen Gühnermist & loth,

Gerstenmehl & Maas,

Schweinenschmalz 3 loth,

Starten rothen ober weißen Bein & Maad, untereinander gemischt und eingegeben.

Man kann ihm and ein Clystir beibringen.

Von dem Hühnertoth, wie auch Federn.

### Die Zeichen sind:

1. Das Pferd wird gepeinigt, als ob es bas Bauch: webe batte.

2. Balget fich.

Bekommt einen fcarfen Buften.

#### Die Cur.

Sppichsaamen 2 loth,

Honig & Maas, Wein & Maas, mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein, reite es wohl darauf, daß es bewegt und dum Pferchen gebracht werde.

Man kann ihm auch porher ein Closkir beibringen.

#### Ein andere 8.

Schütte ihm 1 Maas Lange, von Felber = Asche gemacht ein. 917 11

#### Ein anderes.

Lorbeeren 3 loth, Enzian 3 loth, Effig 1 Maas, Baumol 8 loth, untereinander gemischt und eingegeben.

### Bon Leim, Federn oder sonft unreine Sachen Die Zeichen sind :

1. Das Pferd wird mager, unflatig und will nie effen.

Savenbaum, Begwartenfraut, .

Beifuß, jedes 1 Handvoll, ftoße es untereinander, vermische es mit einer halb Maas Bein und schütte es bem Pferd auf einmal ei oder gib ihm solches im Futter zu fressen und bespren ihm das heu mit Salzwasser.

### Ein anderes.

Benedisch Seifenwaffer ein halbes Maas, schütte auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Rothe Buchen, Pimpenel, jedes 1 Sandvoll, siede in Wein ober Baffer und schütte dem Pferd bavon la licht & Maas auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Meisterwurzel, Savenbaum, jedes 1 loth, Begwart 2 loth,

Hafelwurzel 1 loth, siede es in einer Maas Be und schütte es dem Pferd auf einmal laulicht ein.

### Ein anderes.

Lafe einen Sahn Korn fressen, alebann über ei halbe Stunde so tobte benselben, nehme den Kropf m dem Korn, bringe solches dem Pferd in den Hale, be es denselben verschlinge und schütte ihm & Maaß Bein mit & Pfund Baumöl vermischt darauf ein.

Von Bischtüchern oder Hadern.

Rehme 9 Gier, lege dieselben in einen Hafen, schätzte scharfen Essig darüber und laße es stehen bis die Schaalen herabfallen; hernach binde das Pferd mit dem Maul in die Höhe und wirf ihm die Eier eines nach dem andern in den Halb; gib ihm unter dem Futzter rohe Gerste, Bohnenstroh oder Haber mit Bein begoßen.

Die Verpflegung.

- 1. Der Stall foll sauber, rein trocken und warm fein.
- 2. Das Futter soll gebrochen sein, worunter Sasvenbaum, Scorzonera, Teufels-Abbis und Haselmurziel gemischt worden.
- 3. Der Trank soll sein laulicht Wasser, worin, Hasselwurzel, Scorzonera und Drachenwurzel, wie auch Pollunderrinden und Rauten gesotten worden.

### Das 27fte Capitel.

Bon vergiftetem oder ungesundem Trinkwasser.

Es ereignet sich gar häusig, daß sich Pferde durch den Benuß von faulem, trübem und anderweitig ungessundem Wasser sich mannigsache Krankheiten zuziehen. Denn derartiges Wasser ist nicht nur für sich selbst der Gesundheit der Pferde höchst schädlich, sondern es ist kets die Gesahr mit verknüpft, daß sich Ungeziefer in demselben aufhalte, welches die Gesundheit der Pferde

Baffer in den Magen.

sicher untergraben, ja bisweilen gar einen plot Tob herbei führen könne. Unter diesem Ung sind die Blutigel am ersten gefährlich; dieselben gen beim Sausen den Pferden entweder in die unter die Zunge oder Kehle oder kommen gar m

Benn bie Igel in ber Rafe bleiben und fie

Bluts gesogen haben, so sprige Del mit Salz ve get hinein, so fallen sie herab und kommen also hiwenn sie aber weit unten sien, kann man sien nem Instrument heraus ziehen und abzwicken. sie aber bereits im Schlund, so werden sie durc ausgesogene Blut sehr dick und groß, deswegen ein hohles Röhrchen mit einem wollenen Tuch unden und solche abstoßen soll, und oft Del und untereinander vermischt eingießen. Ober gib ihn

genden Einguß: Hohlwurzel 6 loth, Effig eine halbe Maak, Baumöl & Pfund,

untereinander gemischt und eingegeben.

Sind sie aber gar in den Magen gekommen, so man sich derjenigen Sachen bedienen, welche in 28sten Capitel von den Käferwürmern gemeldet den, die hauptsächlich aber des Spiesiglas und vers Quecksilber.

#### Das 28fte Capitel.

Bon den Bürmern, welche in dem Magen 1 Därmen wachsen.

Die Burmer, die den Pferden in dem Leib, un sonders in ben Darmen machfen, kommen hauptfa

von innerlichen Urfachen, als aus Unrath, Faule, ber unverbauten biden und phlegmatischen Materien ber und verurfachen nicht allein, daß ein Pferd nicht zuneh: men fann, fondern fie tobten bas Pferd wohl gar und brauchen nicht lange Beit bagu. Denn wenn fie ben Ragen ober Gedarme burchfreffen haben, fo fallt ein Pferd plöglich babin und flirbt.

Sie lagen fich finden in bem Magen, in ben Bebarmen, im Sad und in bem Maftbarm, entfteben, wie gedacht aus faulem Futter, ungesunder und Fetter Beis be und fonft schleimigter fauler Materie, welche fich in

obengefesten innerlichen Bliebern befinden.

Die Magenwurmer find wie die fleine Rafer, rund, an ber Farbe rothlicht ober braun, mit fpisigen bornichten Maulern, welche fich in bie haut bes Magens wie eine Bolgichraube einschrauben, benfelben burchfreffen, wonach das Pferd ohne alle Bulfe bes Tobes ift.

Die andere Burmer wachsen und halten fich auf im Sad, welcher auf Lateinisch intestinum cocum genannt wird, find ben Regenwürmern an ber Beftalt gleich, jeboch breit und machfen fehr groß, machen Refter in biefen Gebarmen, und mit ber Zeit burchnagen fie auch biefelbe, alsbann muß bas Pferd baran fterben.

Die britte Art Burmer find in bem Maftbarm und

wachfen aus faulem Roth.

Die Beichen ber Raferwürmer find :

1. Gegen dem hintern zu, am Musgang bes Daftbarms hanget eine Feuchtigkeit gleich einer gefottenen Bohne, welche nichts anders ift, als ein Citer aus ben Biffen ber Burmer, benn wenn teine Nahrung vorhans ben, fo greifen fie ben Magen und bas Gebarm an. 2. Balzen fich die Pferbe und werfen fich gemeinige

lich auf ben Rudgrad, weil sie bie Schmerzen am niften bort fühlen, indem die Röhre des Magens, Sphagus genannt, am Rudgrad angeheftet ist, desigen die Burmer bei Einnahme des Futters aufwäfteigen und sich an denselben hangen. Siehe Fig. No. 15.

3. Haben sie gewöhnlich babei bas Maulgespe alsbann ift es hohe Zeit bag man helfe, sonst ift b Pferd in 24 Stunden bes Todes, und ift zu merke baß gemeiniglich die WeidesPferde solcher Raferwu mer am meisten bekommen.

Defiwegen wollen wir diese Kaferwurmer por berfte an die hand nehmen und derfelben Cur beschreib

#### Die Cur.

Bor allen Dingen foll man bem Pferd Knoblau und Teufelsbreck auf bas Munbstud binden, barar ein paar Stunden stehen lagen, und nachfolgendes Stiftir.

Ein Clustir 28.

Mildy 1½ Maas, 11 Gierdotter, Thomaszucker & Pfund, mische es untereinander zu einem Clystir.

Und gib ihm alsbald einen Einguß von versußte Quedfilber ober von gesottenem Quedfilbermaffer b rauf ein.

#### Ein anderes 23.

Moes Epatic. Corallen, jedes ein halbes Loth, Saffran ein halbes Quintlein, Lerchenschwamm, Turbith, jedes ein halbes loth,

ier halben

n Schwei= bgeseihten

rã, 1es 1 loth,

llicht. Ret, so gib

2 Maak eingefotten fitte foldzek idecken und

tliche Mos-Clyftir ges Ealle Würs sich auf bisten bort phagus gen die Mieigen ur

gen die 21 steigen 21 No. 15. 3. Ha

alsbann Pferd in daß gemei mer am 1

mer am n Deswe erste an di

Vor a und Teu ein paar

ein paar stir. Mi

Th mische es Und g Quecksille rauf ein.

Alo

Sar Lerc Lui mische es untereinander und schütte es in einer halben Maas Bein gber Milch ein.

#### Ein anderes 28.

Mauerrauten, Bingelfraut, Eibisch, Pappel, jedes 1 Handvoll, Agaric ein halbes loth, fiebe es wohl in Schweinefleischbrühe, hernach nehme ber abgefeihten Bruhe ein und ein halbes Maas,

Coloquinten ein halbes loth, Siera picra, Extract von Casiarinde, Rhapontic, jedes 1 loth, Honig 8 loth, Salz 1 Handvoll,

mifche es untereinander und gebrauche es laulicht.

Benn das Cluftir feine Operation verrichtet, fo gib ihm nachfolgenden Ginguß.

93.

Siebe ein halbes Loth Quecksilber in 2 Maas Brunnenwaffer, wenn es bis auf ein Maas eingefotten ift, bann feihe bas Baffer bavon und schütte folches bem Pferd auf einmal ein, lage es mohl zubeden und eine halbe Stunde barauf reiten.

Das Quedfilber tann man wieder ju fernerm Gebrauch aufheben, folden Einguß foll man etliche Mosgen nacheinander brauchen und Abends ein Cluftir gebraudzen, ift ein allgemeines Gegenmittel für alle Bür-

mer.

#### Ein anderes $\mathfrak{M}$ .

Rothe Steinbrech, Gauchheil, jebes 1 Sandvoll, Zafchelfraut 2 Bandevoll, Meffelfaamen 1'loth, Reerrettich 2 Bandevoll.

Farrenwurzel 1 handvoll, fiebe alles in einer Maas halb Wein und halb E und schütte es bem Pferd auf einmal laulicht ein.

Ein anderes.

Rehme warm Blut von einer Gans, Spanf Schaaf ober Lamm, am allerbesten von einem Pf und schütte ihm bagelbe auf einmal ein.

Ein anderes M.
Rhapontic, blaue Schwertelwurzel,
Beißwurzel, Ballwurzel, Begwart,
Attichwurzel, Farrenwurzel, jedes 3 loth,
Krähenäuglein, Scammonium, jedes 2 loth,
Gummi gutta 1 loth, mische es untereinander u
gib dem Pferd täglich 4 Loth in dem Futter zu freffe

Ein anderes .... Berfüßtes Quecksilber 1 Duintlein, Gaffran ein halbes Quintlein, Warme Milch ein halbes Maas

Barme Milch ein halbes Maas, untereinander gemifcht und auf einmal eingegeben.

Ein anderes M.

Quedfilber 1 Quintlein, Gestoffenen Buder 6 loth,

Reibe den Zucker mit etlichen Tropfen Baffer ar einem Marmorstein, daß es die Dicke des Honigs be kommt, dann reibe das Quecksilber darunter mit Zischüttung etlicher Tropfen Mandelöl, welches de Quecksilber zertheilen hilft, daß es nicht zusamme lauft, thue dazu Rosen-Conserv 8 Loth, mische es untereinander und gibs dem Pferd zu verschlingen, her nach schütte ein halbes Maas Basser darauf dem Pferin den Hals.

# Ein anberes W.

Eschenholzöl 1 Duintlein, Haselholzöl ein halbes loth, Teufelsbreck 1 Duintlein, Essig ein halbes Maas,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

# Ein anderes 33.

Nehme das Pulver von geschmelztem Stahl, Pfeffer, jedes ein halbes loth, Wenschenharn ein halbes Maas, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

## Ein anderes.

Attich, Ratterfraut, Reinfarren, Steinpfeffer, Hasellaub, ober bie Gipfel von den Haselstanden,

Stadwurzel, Rauten, jedes 1 Handvoll, mische und pülvere es untereinander, gebe dem Pferd 3 Loth davon auf einmal in einer halben Maaß gesottes ner Attichbrühe.

#### Ein anderes.

Nachtschattenwurzel 1 Handvoll, Das Kraut von dem Hanfflengel I Handvoll, Reinfarren 1 Handvoll, koche es in einer Maaß Baffen und schütte die Brühe davon dem Pferd ein.

## Ein anderes.

Geschälten Knoblauch 3 Häupter, Pfirsichlaub oder Burzel 3 loth, Rauten I Handboll, Koloquinten 2 loth, fiebe es in Baffer, nehme von der Brühe ein halbe Maaß,

Baumol & Pfund,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 23.

Saffran 1 Quintlein, Bitrum Antimonium ein halbes Quintlein, Barme Kühemilch I Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 28.

Hepar Antimonium 1 Quintlein, Saffran ein halbes Quintlein, Saße Milch 1 Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Bermuth 2 Handevoll,
Gartentressensamen, Burmsaamen,
Coriandersaamen, Rettichsaamen,
Senffsamen,
Myrrhen, jedes ein halbes loth,
Bockshornsamen 3 loth,
Baumöl ein halbes Pfund,
Süßen Bein ein halbes Maaß,
untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Das andere Geschlecht der Bürmer, nelche sich dem Darm, der Sack genannt, aufhalten, wird aus folgenden Zeichen erkannt:

1. Die Pferde malgen fich.

2. Beifen fich in Die Seiten und Rippen.

3. Sperren bas Maul auf und gabnen.

- 4. haben Schaum auf ber Bunge.
- 5. Schlagen sich mit den hintern Füßen an den auch.

Bur Bertreibung dieser Würmern kann man sich als Wittel, welche in dem vorigen Theil beschrieben wors, bediener, absonderlich des Quecksilbers und des vießglas, wie auch des versüßten Quecksilbers.

## Ein anderes.

Stabwurzel 8 loth, Barme Kühemilch ein halbes Maaß, kereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

## Ein anderes

Braunwuzel, Wegwart,
Rauten, jedes 1 Handvoll,
Weerrettich 2 Handevoll, Farrenwuzel 1 loth,
de es wohl in 1 Maaß Milch und schütte es bem
ferd auf einmal ein.

## Ein anderes.

Sefchabtes Hirschhorn 2 loth, Arebsaugen ein halbes loth, Pulver von Burmern, die von den Pferden giengen 1 Quintlein, Bein ein halbes Maaß, mische es untereinander ab schütte es dem Pferd auf einmal ein.

# Ein anderes 28.

Nehme Pfirschlaub 3 Händevoll, ebe es in einer Maaß Milch, thue dazu Leufelsdreck ein halbes loth, hatte es dem Pferd auf einmal ein.

### Ein anderes.

Rehme Menschenkoth, so viel bu willst, Essig ein halves Maas, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.
Rehme geschabtes rohes Hirschhorn,
Burmkrant, jedes 2 loth, Corallen 1 loth,
Bermuth, rohe Feigbohnen, jedes 2 loth,
Gartenkressensamen 1 loth,
Farrenwurzel, Sauerrampfer, jedes 2 loth,
Rettichsamen, 1 loth,
Coriandersamen 2 loth,

Dpoponar 1 loth, ftofe alles gusammen und g bem Pferd täglich 3 loth in & Pfund Baumol mit e nem wenig sugen Wein ein.

Ein andere 8.
Rehme den Saamen von Borzelkraut,
Burmsaamen, jedes 1 loth,
Seschabtes rohes Hirschhorn 2 loth
1 Maaß warme Kühemilch,
untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein andere 8.
Rehme bas Pulver von den gedörrten Burmer welche ausgetrieben worden, ein halbes loth, Knoblauch 3 loth, Essig ein halbes Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.
Rehme geschälten Anoblauch, 3 Saupter,
Pfeffer ein halbes loth,
Branntewein, Effig, jedes 1 Maas,
untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

### Ein anderes.

Rehme weißen Hundsdred 2 loth, Leufelsdred, Coloquinten, jedes 1 Quintlein, Rachtschattenwurzel ein halbes loth, Renschenharn ein halbes Maaß, tereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

### Ein anberes.

Rehme Kreide, Menschenkoth, jedes 2 loth, Essig ein halbes Maaß, tereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

### Gin anderes.

Rehme Savenbaum, Ofterlucen, Liebstöckel, Wermuth, jedes 1 Handvoll, De es in Milch, preße es aus und schütte es ein.

# Ein anderes.

Nehme Wurmsaamen 1 loth, Corallenmos ein halbes loth, Geschabtes rohes Hirschhorn 2 loth, Bilden Saffran 1 Quintlein, Senesblätter 2 loth, Lerchenschwamm 1 loth,

Diptam ein halbes loth, mische es untereinander ib schütte dem Pferd täglich daven 2 loth in einer halen Maag warmen Milch ein.

# Ein anderes M.

Rehme das Pulver von gedörrten Regenwürmern, Sauerrampfer, Corallen, jedes 1 loth, reinander gemischt und in einer halben Maas Milch

ntereinander gemischt und in einer halben Maaß Wilch

# Das dritte Geschlecht der Bürmer halt sich in de Mastdarm auf.

# Die Zeichen sind folgende:

1. Berunrichtigen die Pferde dermaßen, daß sie r ber daß Futter annehmen noch verdauen können.

2. Berfen ben Schwanz ohne Aufhören bin u

ber und reiben ben hintern an ber Band.

Man kann alle Mittel, welche in dem ersten und a bern Geschlecht der Burmer gemeldet worden, gebrachen, absonderlich das Quecksilber, Spießglas und den, absonderlich das Quecksilber,

### Ein anderes.

Rehme Gundelreben 2 loth, Roßzungen fammt der Burgel, Liebstöckel, Kreide, jedes 1 loth,

Sagenbuten 2 loth, Bein ein halbes Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

### Ein anderes.

Schütte ihm eine halbe Maaß gesottene Zwiefelb be ein.

### Ein anderes.

Siede Sanffaamen in Milch, prese ihn aus ifchutte bem Pferd auf einmal eine halbe Maaß ein.

# Ein anderes W.

Nehme Beißwurzel, Blutwurzel, Aron, Farrenwurzel, Roßzungenwurzel, Peterkurzel, Braunwurzel, jedes 3 loth,

St. Johanniskraut, pulvere und mische es unt einander und schütte bem Pferb bavon auf einmal goth in Wein ein.

# Ein anderes.

Rehme Wohlgemuth 2 Handevoll,
Flöhesaamen 1 Handvoll,
Salz 1 Handvoll,
Wein ein halbes Maaß,
itereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Rothe Rosen 1 Handvoll, Coriandersaamen 2 loth, Gartenfressensaamen 1 loth, Wasser ein halbes Baaß, tereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Schusterschwärze 10 loth, Wermuth gestoßen und gepulvert 2 loth, Teufelsbreck 1 Quintlein, Gefeiltes Hirschhorn, ein halbes loth, Knoblauch 3 Häupter, Essig ein halbes Maaß,

ope und mische alles untereinander und schütte es dem ferd auf einmal ein, es ist gut zu allerlei Burmern.

Ein anderes.

Geborrte rothe Ameisen 1 loth, Crocus martis oder sonst den Rost vom Eisen, ein halbes loth, Gepülverte Eierschalen,

Gauchheil, sedes 1 loth, ische es untereinander und schütte es in einer halben laaß Essig ein, dies ist auch zu allen Würmern gut.

Ein anderes. Aloes Epatic 1 loth, Mastir, Biebergeil, jedes 1 Quintlein, Lorbeeren 1 loth, Wein & Maaß, Gummi Ammoniat 2 Quintlein,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben Ein ander es.

Bittwensamen gestoßen und in warmem Bein geschüttet; biefes Mittel, so einfach es auch ift, sich jederzeit bewährt, bas es im Stande ift alle Bmer, von welcher Gattung sie auch sein mögen, zu ten. Es verdient daher besonders anempfohler werden.

Die Verpflegung.

1. Der Stall foll mittelmäßig warm und tro und mit einer guten Streue versehen sein.

2. Das Futter foll rein und entweder Dintel

Spelz fein.

3. Das Erinken laulicht worin Dinkel, Queckfil ober Nachtschattenwurzel, Tormentillwurzel, und Tenzungenkraut gesotten worden.

4. Bei allem Geschlecht der Burmer foll man

Cinftir oft gebrauchen.

5. Allen Beibe-Pferben wochentlich jebem 1 Du lein Spiegglas, wie auch die Afche von Efchenbau und Hafelstanden auf 1 Pferd 1 loth auf dem Salleden geben, ben andern des Monats einmal.

# Das 29ste Capitel.

Von den Grimmen im Leib und besonders vo der Darmgicht der Pferde.

Das Grimmen ber Pferbe ift eine schwere, hefi und tobtliche Krankheit, welches ein Pferb, wofern n lich Rath geschafft wird, leichtlich und geschwind zu inde richtet, und wird in zweierlei Arten unterseden, nemlich in die Darmgicht und die Kolik.—
r Inhalt des folgenden Capitels wird sich auf die handlung der ersten Gattung, der Darmgicht, besänken.

Die Darmgicht entstehet von den Schmerzen des geweides, Bleon genannt, tommt von ichlechter Berung bes Futters, von vielen Eingugen, wenn bie= e ihre Operation nicht haben können, ferner wenn Pferb ben Unflath, ben bie Buhner in die Rrippe egt in den Leib bekommt, und also der Darm Ileon verhartetem Mist verstopft ift und entzundet wird. in man die Pferde viel kaltes Baffer fauten läßt, ins falte Baffer reitet, ober fonft nach gethaner Ber Arbeit gur Binterezeit in ber Ralte flehen lagt, blaftigen Speisen, welche viel Wind machen, 1 Geschwülsten bes Kroses und Eingeweides, durch lche das Gedarm zusammen gedrückt wird und der ift in demfelben verhartet ; von Burmern, welche in dem Gedarm verwickeln, ober fonft etwas berichen, wodurch das Gedarme heftig ein und zusammen logen, verstopft und verschloßen werden kann; Eben= von bicken gaben Feuchtigkeiten, Entzundung und oftemen der Darme, oder wenn die Gallrinne verpft ift, daß sie zu den Darmen nicht gelangen kann, ch bieselbe zu Austreibung bes Miste reizen ; ober nn ein Pferd im heftigen Travalliren ben Stall und erch übergangen hat.

Die Zeichen find biefe :

1. Kann bas Pferb ben Mist nicht von sich geben, nbern ftoft ihn aus großem Schmerzen burch ben Ra-

chen und Nase heraus, wodurch es auch weber re

noch ruhen kann.

2. Balzet sich wegen großer und häusiger ? blahung, so es in dem Leib und um den Nabel he empfindet, mit solchem Ungestumm herum, daß es bisweilen davon zerspringt und stirbt. Siehe F No. 15.

3. Schnaufet und achzet mit großer Dube.

4. Birft fich nieber auf die Erde und ftehet wauf.

5. Fängt bisweilen an zu zittern und wird über

gangen Leib falt.

6. Wenn der Tod nahe ift, so bekommt das Peinen kalten Schweiß.

7. Kann nicht stallen.

8. Bekommt einen turgen Uthem, und wird faft chenb.

9. Laufen die Eingeweide in einander mit De

und Kyrren, daß fie sichtbare Beulen und Knolle ber Seite erheben, nnd der Bauch lauft auf wie Paute. Belches denn baher entspringt weil das darme unten verstopft ift und berowegen benselben rath durch den Ufter nicht laßen kann, daher dan Natur einen andern Beg zu suchen, den Koth über

und durch den Mund und Nase auszustoßen genot wird.

Sur der Darmgicht von verhaltenem Koth. Bor allen Dingen foll man es mit einer Kogen maubeden und zu ihm greifen, mit Baumol oder Schnenschmalz geschmierten handen, und wo es mög etwas von dem harten Mist heraus nehmen, her

folgendes Clystir gebrauchen.

# Ein Cluffir 2B.

Mauerrauten, Cibisch, Bingelkraut, Mangold, Blaues Beilkraut, jedes 1½ Handvoll, see es wohl in einer fetten Brühe, hernach

Rehme von dieser Brühe 1½ Maaß, Agaric 1 loth, 7 Eierdotter, Beilchenöl 4 loth, Salz 1 Handvoll, Dillenöl, Camillenöl, jedes 2 loth, Baumöl 4 Pfund, Honig 8 loth, Coloquinten 1 Quintlein,

mische es untereinander zu einem Clystir und gebrauche es laulicht warm, alsdann nachdem es die Clystir wiesder von sich gegeben, so gib ihm nachfolgenden Einguß ein, und laße ihm den Bauch und beide Beichen fein warm mit Wein bähen und mit Del schmieren.

# Ein Einguß.

Hammelsbrühe ein halbes Maaß, Köhlfaft & Maaß, Pfeffer 1 loth, Baumol & Pfund,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

### Ein anderes.

Spinat, Pappeln, Bingelkraut, fiebe es alles mit einander wohl in fliessendem Wasser, hernach nehme von dieser Brühe drei Biertel Maaß,

Schweinenschmalz & Pfund, Baumol 6 loth,

Pfeffer & loth, Salz 2 loth,

mische dies untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes M.
Sibisch, Pappeln, Bingelkraut,
Camillen, jedes 2 Händevoll,
Bockshornsamen,
Leinsamen, jedes 6 loth,
Lorbeeren, Kümmel, jedes 2 loth,
siede es alles mit einander in Wasser,
Nehme von der Brühe 1½ Maaß,
Coloquinten 1 Quintlein,
Der Latwerge Benedictä larativä,
Camillenöl, Dillöl, jedes 6 loth,
Schweinenschmalz 1 Pfund,
Salz eine gute Handvoll,

mische alles untereinander und gebrauche es laulicht.

Gib ihm nachfolgenden Trank. Rehme Eibischwurzel, Bingelkraut, Pappeln, jedes 2 Händevoll, Senesblätter 3 loth, Agaric, Rhapontic, jedes 2 loth, Tamarinden, Beinstein, jedes 3 loth, Leinsaamen, Beinstein, Kümmel, jedes 2 loth, Geschälte Gersten 12 loth,

toche es zusammen in 3 Maaß Baffer, wenn der bri Eheil ausgesotten ift, bann prefe es ans und thue

ber abgefeihten Brube :

Syrups von wildem Saffransamen 6 loth, mische es untereinander zu einem Erant, dasen alle Stunde dem Pferd & Maaß eingegussen, bis der Le erweicht wird.

Man tann ibm auch eine Aber in ber Beiche öffne im Fall ein Apoftemen vorhanden fein möchte. Ein Elnstir.

Beinranten, Bingelkraut,
Mauerrauten, Mangold,
Pappeln, Tausendgüldenkraut,
Eibisch, jedes 1 Handvoll,
ede es wohl in einer setten Brühe,
Nehme von der Brühe 1½ Maaß,
Coloquinten, Bibergeil,
Opoponar Scammonium, jedes 1 Quitlein,
Hiera picra ½ loth, Honig 12 loth,
Salz 1 Handvoll,
atereinander gemischt und auf einmal gebraucht.

Ein anderes Elnstir.

Nehme den Saft von wilden Kürdisen, 16 loth, Bein & Maaß, Salpeter 3 loth, Baumöl 16 loth, itereinander gemischt und laulicht gebraucht.

Ein anderes Cluftir.

Taben: oder Hühnermist, 8 loth,
Salpeter 1 loth,
Rindsgalle 8 loth, Wein & Maaß,
ntereinander gemischt und laulicht gebraucht.
So bald der Leib geöffnet ist, soll man dem Pferd
ie Aber an dem Schwanz eine Zwerchhand von dem
Rastdarm öffnen.

Ein Einguß.

Bockhornsaamen 3 loth, Lorbeeren 2 loth, Baumöl 8 loth, Hundsschmalz 3 loth, Pfesser 1 loth,

84°

Barmen Bein brei Biertel Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben:

Ein Einguß.

Beilchentraut, Pappeln, Bingelfraut, Endivien, jebes 1 Handvoll, fiebe es in fliestendem Waffer, nehme von der abgese ten Brübe & Maaß,

Coloquinten 1 Quintlein, Extract von Caffiarinde,

Supes Mandelol, jedes 2 loth, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein Clystir.

Mangold, Taufendgülbenfraut, Gartenfresten, Beimrauten, Bingelfraut, Blaues Beilfraut, Cibifch,

Pappeln, jebes 1 Handvoll, siebe es in einer Schweinebrühe,

Mehme von der ausgepresten Brühe 1½ Mac Camillenol, Lorol, jedes 3 loth, Baumol & Pfund, Honig 10 loth, Coloquinten 2 loth,

5 Gierbotter, Salg 1 Handvoll, unterkinander gemischt und warm gebraucht.

Ein anderes M.

Saffran & Quintlein, Mithribat 1 loth, Theriac 3 Quintlein, Schlangenpulver 1 Quintlein,

Branntewein 10 loth, mische es untereinander und schütte es

mische es untereinander und schütte es dem Pferd a einmal ein.

## Der Einguß.

Bachholderöl 1 loth,

Die Brühe von Mäusöhrlein und Angelica, ein halbes Maaß,

plereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

## Ein anderes.

Beinrautensaamen, Biesenkummel, sedes 14 loth, Lorbeeren 2 loth, Bein 4 Maas, ische es untereinander und schütte es dem Pferd auf amal laulicht ein.

### Ein anderes.

Anis, Kümmel, Weinrauten, jedes 1 loth, Mangoldfaft & Maaß, Salz, Rautenöl, Hierā picrā, jedes 2 loth, Wein & Maaß, ntereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

### Ein anderes.

Nehme weißen Pfesser, Bilsensaamen, jedes 1 loth, Bertram, Spicanardi, jedes 1 Quintlein, Hohlwurzel 1 loth, Saffran 1 Quintlein, Honig 2 loth, Bein 1 Maaß, ntereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

## Eine Galbe.

Dialthea 1 Pfund, Loröl 4 loth, Camillenöl 2 loth, Wermuthöl 1 loth, Leinöl 12 loth, Rautenöl 2 loth, Bockhornsaamenöl 8 loth, nische es untereinander zu einer Salbe und reibe dem Pferd den Bauch wohl damis.

Ein Einquß.

Baumöl & Pfund, Honig 8 loch, Pfeffer, Peterfiliensaamen, jedes 1 loth, Brühe von gesottenem Enzian und Seufen wurzel & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben

Ein anderes.

Mangoldsbrühe & Maaß, Baumol 6 loth, Salpeter 1 loth, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Beibenlaub und Rinden 2 Sandevoll, Dill, Camillen,

Bingelkraut, Mangold, jedes 1 Handvoll, siede es in Hammelsbrühe,

Nehme der Brühe 1 Maaß,

. Baumol & Pfund, Salz 1 Bandvoll, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Schweinesteischbrühe & Pfund, Baumöl 8 loth, Pfeffer 1 loth, Ingwer ein halbes loth, Ruscatenblüthe 1 Quintlein,

Muscatenbluthe 1 Quintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes für die Darmgicht B.

Nehme lebendig Queckfilber 3, 4 bis 5 Pfund, che es warm, daß es die Barme des menfchlichen bes hat, alsbann schütte es dem Pferd mit 1 M warmem Baffer auf einmal ein, laße das Pferd n barauf herumführen.

# Ein anderes M.

Alantwurgel, Meifterwurgel, Angelica, Nettich, Matterfraut, Taufengüldenfraut, Rauten, jedes 1 Handvoll,

he es wohl in 1½ Maaß Wein, als bann preße es 6, nehme ber Brühe brei Biertel Maaß, mische folndes Pulver darunter:

Aloes 1 Quintlein, Leberkraut & loth, Corallen 1 Quintlein, Balgaut & Quintlein, 3 Duscatenuße, Saffran & Duintlein, Salpeter 1 loth, tereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

## Ein anderes.

Köhlkraut 6 Händevoll, Lauch 1 Handvoll, Knoblauch 3 Häupter, Brube von einem Hammelskopf ober Hammelsisch 2 Maaß, siede es wohl mit einander, hernach Nehme von der ausgepreßten Bruhe drei Biertel Maaß, Turbith, Scammonium, jedes 1 Quintlein, tereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

### Ein anderes.

Schwarzen Pfeffer, Peterfiliensaamen, Rummel, jedes & loth, Senft, Liebftodel, Myrrhen, Salpeter, jedes 1 loth, He und siede alles wohl miteinander in Wein, thue

Bonig 8 loth, schütte es auf einmal ein.

ų

# Ein anderes.

Nehme die Brühe von Resseln, Mangold, peln und Bingelfraut & Maaß,

Butter & Pfund, Baumol 6 loth, mifche alles untereinander und schütte es auf einma

Ein anderes.

Geborrte Wolfsbarme, Wolfskoth, jedes & Praparittes hirschhorn 1 loth, Saffran 1 Duintlein, Juder 1 Quintlein, Bein ein halbes Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben. Ein anderes.

Nehme & Maaß Bein, worin Savenbaum gese worden, thue dazu 1 loth Bolfskoth, mische es un einander und schütte es auf einmal ein.

Die Berpflegung.

1. Der Stall foll rein, troden und mittelm warm fein, von allen Winden befreiet und eine Streue haben.

2. Das Pferd follwohl zugebeckt fein, und nach

Einguß herumgeführt werben.

3. Das Futter foll fein, gefottene Gerften, So

Dintel mit Salpeter gestreuet, rein Beu.

4. Der Trank foll laulicht fein, gesottenes 28 von Pappeln, Rauten, Bingelkraut, barinnen Del Gerstenmehl gerührt worben.

# Das 30ste Capitel. Bon ber Kolit.

Diefe Krantheit wird baher die Kolit genannt, fie in dem letten Darm von oben herab zu zählen,

Bi noen er sed in n E Te bet er be all Be Boled FEE E Echte A Reher

Pen G ERR Den š fer

Teaus ber alle Bej:

take of the

g Social ba Bald

Balb d) Peiß, and

Pint

mil

uni

roo ein

ma G

**E**i

Di

**81** 100

sie

genannt, entspringet, kommt aus einer phlegmatisen und blästigen Materie, ober aus einer scharfen id nagenden Cholera, diden Blästen und Winden, erstopfung des Mists und allerlei außerlichen und insclichen Ursachen, davon auch die Darmgicht entstehet. Die äusserlichen Ursachen sind, wenn die Pferde allestreng arbeiten, in der Histe kaltes, oder sonst boses, eles, stinkendes Wasser saufen, oder schimmlichtes eu fressen, oder in einer allzu heißen Luft lang stehen ißen, denn solches alles trocknet den Mist in den Gezermen aus.

Die innerlichen aber find die dicken Blafte, so in bem den Darm Colon genannt verschloßen bleiben; fers r die Berstopfung des Koths und der Winde.

Die Beichen sind folgende :

1. Gehet das Pferd mit den vordern Füßen ftrau-

2. Legt sich oft nieder, frummet sich und ziehet alle Buse zu sich, liegt mehrentheils auf ber rechten Sejs Siehe Figur No. 16.

3. Nöthiget fich jum Stallen.

4. Stehet mit Ungestümm auf, fiehet dick und ift ifgeblahet.

5. Beißt fich biswellen in Die Seite, lentt bas Maul

t gegen bem Ruden zu und feufzet.

6. Fällt oft jählings auf die Erde und stehet bald ernach schnell wieder auf und wendet sich bald da bald verthin.

7. Bekommt einen engen und kurzen Athem, und enn der Tod nahe ist, so hat es einen kalten Schweiß, ist die Ruthe heraushängen, hat eine kalte Nase unt

hren, welche alle Zeichen des Todes sind.

#### Die Cur.

Bor allen Dingen greife mit ber Hand zu i raume den Mist hinvog und gebrauche folgendes ( stir. B.

Camillen, Steinklee, Pappeln, Bingelkraut, Mauerrauten Eibisch,
Mangolt, jedes 1 Handvoll,
Bockshornsaamen 6 loth,
Dillsaamen 2 loth,
Leinsaamen 4 Pfund,
Lerchenschwamm 1 Handvoll,
siede es in fliessendem Wasser,
Mehme der abgeseihten Brühe 14 Maaß,
Cologninten 1 Quintlein, 5 Cierdotter,
Camillenst 2 loth, Salz 1 Bandvoll

Camillenol 2 loth,. Salz 1 Handroll, Leinol & Pfund, Rautenol 2 loth, Extract von Cafiarinde 1 loth,

untereinander gemischt und warm gebraucht.

Man kann auch alle Clystire gebrauchen, welche vorhergehenden Capitel beschrieben worden sind; din diesen beiden Krankheiten man die Clyskir eher die Eingüße gebrauchen muß, damit die Därme von i Koth, Winden und Blästen und andern Unreinigkei gereinigt werden, alsdann die Eingüße brauchen. Weben Clystiren läßt man das Pferd allezeit an einem iebenen Ort auf und absteigen, damit die Bläste rihm kommen.

Ein anderes Cluffir B. Gibisch, Mauerrauten, Camillen, Steinklee, Weinrauten, jedes 5 Sandevoll, Aleien 4 Sandevoll, Bodshornsaamen 5 loth,

Eppichsamen, Petersiliensamen, Dillsamen, jebes 1 loth, siebe es in fliessendem Basser, Rimm von der Brühe 1½ Maaß, Rautenöl, Beißes Leinöl, jedes 1 loth, Rußöl, Baumöl, jedes 4 loth, Leinöl 12 loth, Salz 1 Handvoll, untereinanter gemischt und arm gebraucht.

# Ein anderes 28.

Beilkraut, Beinrauten, Eppich, jedes 3 Sander. Amen, Anis, Kummel, jedes 1 loth, ede es mit Hammelsbrühe und nimm davon 2 Maaß, Bibergeil, Euphorbium, jedes 1 Duintlein, Butter 1 Pfund. Salz 1 Handvoll, ntereinander gemischt und warm gebraucht.

Ein anderes Clustir B.

Beinrauten, Enzian, Bergmunze, Wermuth, Daumenten, Yopp, Quendel, Taufendgülbenstraut, jedes 1 Handvoll, Schwarzen Kümmel, Anis, Dill, Lerchenschwamm jedes 1 loth, siede alles wohl in fliessendem Baffer und nimm davon 2 Maaß,

Samillen Del, Rauten Del, jedes 4 loth, Frischen Butter 1 Pfund, Salz 1 Handvoll, Electuar Indum 2 loth,

untereinander gemischt und warm gebraucht.

Ein Einguß W.

Anis, Fendel, Kummel, Coriander, Wermuthsamen, jedes I loth, siede es in Bein, und schutte es bem Pferd mit sammt den Arzeneien ein.

Ein anderes 28. Branntewein fo rectificirt worden, rectificirten Spi-

halbes Quintlein, Saffran & Quintlein, mache es mund gebe es auf einmal ein.

## Ein anderes.

Rauten saamen, Dillsaamen, jebes ein Loth, Bort ren 2 Loth, Kummel ein Both, Relfen ein Quintle eine Mustatenuß, siebe es in drei Biertel Maah Wund schutte es bem Pferd ein.

## Ein anderes.

Rhapontic ein Both, Andorn eine Handvoll, Swurzel, Rauten, Polen, Taufendgülbenkraut jedes ne Handvoll, siede alles in Wein und nehme davo Maaß, Honig, Baum-Del jedes 6 Both, mische es tereinander und schütte es ein.

# Ein Clystir.

Brühe von Mangolt ein und ein halbes Maaß, no Gucumernsaft 4 goth, Baum-Del & Pfund, Seine Handvoll, untereinander gemischt und laulich braucht.

## Ein anderes.

Beidenlaub 3 Händevoll, die Rinden von den L ben 2 Händevoll, Burzel vom Pappelbaum eine Ho voll, siede es wohl in Bein, und nimm davon Maaß, Saffran 1 Quintlein, Aloes Epatica 1 Ei Theriac ein halbes Quintlein, mische es untereinan und schütte es auf einmal ein.

## Ein anderes.

Rehme ein Burmchen bas in ben Kartenbifteln funden worden, welche die Beber brauchen, in ein Si eingegeben. Bill fich aber ber Dift und Unr nicht ausführen laßen, so nimm Cucumern, Coloquinsenmark, Mindsgalle, Weinrauten und Honig, mache auglichte Zäpschen daraus und schiebe sie nachdem sie worher mit Del geschmiert tief in den After hinein, der mache solgenden Zapsen, der anstatt eines Clystirsebraucht werden kann.

Behn Zwiefeln, dürre Feigen, Salpeter, jedes 8 Loth Laubenkoth zehn Loth, stoße und mische es untereinaner mit Delhäfen, formire Zapfen daraus und suche

ober 4 in den hintern hinein zu bringen.

Ein Einguß.

Mistel, Tausendgüldenkraut, jedes ein Loth, wilden ind zahmen Rautensaamen 2 Loth, mische es untersinander in einer halben Raaß warmen Bein, und hütte es auf einmal ein.

Ein anderes Clystir.

Belfche Heidelbeeren sechzehn Coth, Granatapfelrinen 8 Loth, siede es in Basser und nehme davon ein nd ein halbes Maaß, Baum-Del ein halbes Pfund, Salz eine Handvoll, mische es untereinander zu einem Unstir und gebrauche es laulicht.

Die Berpflegung foll sein wie im vorhergehenden apitel über die Darmgicht ist beschrieben worden.

# Das 31fte Capitel.

Bon dem Durchbruch der Pferde.

Der Durchbruch zeigt sich auf drei verschiedene Arten. Die erste Art wird Lienteria oder Coliaca Passio gekannt, weil die Pferde während der Dauer derselben bas eingenommene Butter balb wieber burch ben 3 von fich gibt, wobei es jeboch wenig Schmerzen emy bet. Die andere Art wird Ragiatura ober bie n Rubr genannt, in welcher Krankheit bas Pferd verbauten Speisen bunn und maffericht von sich Die britte Art wird Diarrhoa ober die rothe Ruhr nannt, welche große Schmerzen macht, und ift ber ! ein bunner Schleim mit Blut vermifchet, auch bat i fcon bemertt, bag gulest fleine gaferchen von Dari Diese Krankbeit entstebet b mit beraustamen. außerliche und innerliche Urfachen. Die außerli find bie verberbten Speifen, bie entweder in allgu fer Menge genoffen worben, ober fonften fchimmi berborben und ichablick find, ale gefrornes Graß Subnerfoth, Dausdred und bergleichen, wodurd Dauung geschwächt wird und nochmals allerlei Beuchtigkeiten in ihm erwachsen. Die innerliche fachen aber find die Catharr, fo in großer Menge bem Saupt in ben Magen fallen, benn baburd) berfelbe nicht allein erfaltet, fonbern auch fchlupfe und weich gemacht, daß es bernach mit Gefchwuren haftet wird, fo den Pferden aus dem hintern bei lauft, fo weiß, theile auch maffericht und ffintend

In diesem Capitel nun wollen wir von der er Art des Durchbruchs reden, welcher entstehet aus Mgel der gegährten Säure in dem Magen, dadurch Magen seine gehörige Bearbeitung und rechte natiche Berdanung nicht verrichten kann, und also er tet verschleimet, und der Polorus relaxiret wird, da entweder gar offen stehen bleibet, oder nicht recht nwie es sein follte, dugeschloßen wird. Aus mangel Säure können die Speisen nicht verzehrt werden,

er Durchlauf halt alsbann so lang an, bis der Maen seine Säurung wieder erlanget. Rommt aus Erältung auch kaltem phlegmatischen Schleim, welcher in
ken Magen fällt und die Falten des Magens glatt und
hlüpfericht machet, von verderbten Speisen, gefrohrem Gras, Hühner Unflath, wenn die Hühner in die
krippen legen, Mäuskoth; ferner wenn ein Pferd
iel Gersten gefressen und alsbald viel kaltes Basser
is sich sauft, in kalte Ställe gestellet wird, ingleichen
on Catharren, welche von dem Haupt in den Magen
erabfallen; ebenso wenn die Cholera, gesalzene Phlegna oder sonsten eine scharfe, wüthende Feuchtigkeit dem
Ragen in großer Menge und Uebersluß zuläuft und
iberschüttet.

Die Zeichen dieser Krankheit sind an sich selbst zu

rkennen und schon beschrieben.

### Die Gur.

Den Fluß foll man anfangs nicht gleich stillen, sonvern demselben aufs wenigstens 3 Tage seinen Gang aßen, denn wo man folchen stracks stillet, kann bas Pferd einen solchen schlimmen Zufall bekommen, daß es varüber des Todes sein muß.

Folget das Elnstir.

Gerstenschleim brei Biertel Maaß, rother Bucker ein halbes Pfund, Reißsaft ober Schleim & Maaß, wars wes Wasser & Maaß, mische es untereinander und gesbrauche es.

Ein anderes Cluffir.

Nimm Brube von einem gesottenen Sammelstopf in Maaß, Baffer worin Stahl ausgelofcht worben ein und ein halbes Maaß, Pappeln, Bingelfraut, Camillen, Manerrauten jedes eine Handvoll, siede es wund nehme von der abgeseihten Brühe 2 Maaß, Bar Del & Pfund, Camillen-Del, gelbes Lilien-Del, jede Loth, Salz eine Handvoll, mische es untereinander einem Clystir.

N. B. Man kann auch alle Clystire gebrauch welche in ben Capiteln von der Kolik und Darmgisind gemeldet worden. Ober die Clystire welche Kraft haben, die Orte zu reinigen und zu stärken: als da sind die von Gerstenbrühe und rothen Buck und die von Reißsaft und gestählt Wasser, in welch ein Kopf von einem Hammel ist gesotten worden.

# Folgen die Eingüße.

Regenwasser ein halbes Maaß, Hafenblut, Bod blut geborrt jedes ein halbes Loth, mische es unterei ander und schütte es laulicht ein.

## Ein anderes.

Geborrten und gepülverifirten Gartenkressensam 2 Loth, Geißmilch brei Viertel Maaß, in welcher weicher glühender Stahl ober glühend Kiselstein etlichen ist abgeloscht worden, mische es untereinander und gie es dem Pferd ein.

### Ein anderes.

Gerösten Reiß 12 Loth, gerösten Magsaamen Loth, Wilch in welcher glühender Stahl abgelöscht weben drei Biertel Maaß, untereinander gemischt und e gegeben.

Ein anderes.

Ober gesottene Rube ober Schaafmilch, von weld bie Butter abgesondert.

## Ein anderes.

Geistoth 5 Loth, Essig ein halbes Maaß, untereins ander gemischt und eingegeben.

#### Ein anderes.

Mefpelnkern, zerftoßen 3 goth, Effig ein halbes Maaß, untereinander gemischt und eingegeben.

### Ein anderes.

Die 3meige von Beden Rofen, siede sie in Bein und schätte ihm ein halbes Maaß auf einmal ein.

### Ein anderes.

Bilde Granatenbluthe, Begerichsaamen jedes ein Both, Granatapfelschalen 3 Loth, siede es in einer Raaß Bein und schutte dem Pferd auf einmal ein hals bes Maag dieses Beins ein.

### Ein anderes.

Schaafsmift & Pfund, Effig ein halbes Maaß, untereinander gemischt und eingegeben.

### Ein anderes.

Unzeitige Maulbeeren und Brombeeren, borre fie und gib dem Pferd davon 2 Loth in einer halben Maaß warmen Bein ein.

### Ein anderes.

Bilbe Möhren 3 Loth, Sprifche Gallapfel ein Loth, Bein eine halbe Maaß, mische es untereinander und gesbe es bem Pferd warm zu trinken.

### Ein anderes.

Das Pulver von den locherichten Babsteinen, welche in dem Bad gebraucht werden 3 goth, mische es mit einer halben Maaß warmen Bein und glos dem Pferd ein. Diptam, Terra figillata, rothen Bolus jedes & loth, Wein brei Biertet Muntereinander gemischt und eingegeben.

Wyrrhen 1 loth, 9 Cierbotter, Zimmetrinden & loth, Wein und Effig jedes & Maaß, untereinander gemischt und eingegeben.

Ein anderes.

Caftanienmehl 12 loth, Bein 1 Maak, untereinander gemischt und eingegeben.

Ein anderes.

Funffingerkrautwurzel 2 loth, Begerichsaamen 1 loth, Die mittelsten Rinden von Eichenholz 3 w siede es wohl in Bein und schütte es dem auf einmal ein.

Ein anderes.

Wermuthsaft, Wegerichsaft jedes 8 loth, Bein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegel

Ein anderes.

Laudanum 1 Quintlein, Maftir ein halbes loth,

Calmus, Anis jedes 1 loth, mische es unter ber und schütte es dem Pferd in einer & Maas b ten Myrrhen und Summachwasser ein.

Ein anderes 2B. Gebranntes Dirschhorn,

Begerichsaamen, Terra figillata, Silesiana, Sandel, Summach, Gallapfel, Seborrte grune Maulbeeren,

Geborrte grune Schleen, jedes 1 loth, mifche es untereinander und schütte es in einer halben Maaß Begerichwasser ein.

Ein anderes.

Roggenkleien 6 Sandevoll, St. Johannisbrod 4 loth, untereinander gemischt und dem Pferd zu fressen geges ben; gebrauche es etliche Tage.

Ein anderes.

Erlenlaub, Häfine Bifpel, jedes 3 loth, gebe ihm foldes auf einmal im Futter zu freffen, setze es etliche Tage fort. Der rothen Bolus mit Myrrhen Bafefer vermischt.

Ein anderes.
Orei geschälte und zerstoßene Zwiefeln,
Myrrhen 1 loth, Baum-Del & Pfund,
laße es ein wenig sieden und schütte es dem Pferd laulicht ein.

Gib ihm auch täglich zweimal 1 Quintlein Beis rauch auf einem Schnitt Brod zu freffen.

Das 38fte Capitel.

Bon dem Durchlauf, die rothe Ruhr oder Diarrhoa genannt.

Diese Krantheit ift ein Durchlauf mit großen Schmerzen, Grimmen und Reißen im Leib, von Ges schwaren ber Darmen herrühret.

## Die Zeichen sind:

Erftlich ein Schleim wie reverenter Rot anzuset bernach eine Festigkeit mit Blut vermischt. Dritt lafen sich unter ben gallichten und vielfärbigten Crementen Faserchen und hautchen, sehen, die von Dmen abgeschabet werden, und mit Geschwüren behtet sind. Endlich gar Stücken vom zerfressenen ucorrumpirten Gedarme.

Innerliche Ursachen sind scharfe Hauptflusse, weld vom Kopf in den Magen fallen, und mit ihrer Schäfe noch mehr dergleichen Feuchtigkeiten von ande Orten, sowohl aus der verbrannten Cholera, als aus dem gesalzenen Phlegma, herbeiziehen, oder a Berstopfung der Leber, Berreißung und Durchnagu einer Blutader und andern, so in den zwei vorherge enden Capiteln schon beschrieben.

### Die Cur.

Diesem Uebel begegnet man mit Clystiren, wie ben vorhergehenden zwei Capiteln gemeldet worden. Dann auch in dieser der Fluß vor dem dritten Anicht zu stillen ist, und gibt ihnen folgenden Eing wenn die Ruhr aus hiße kommt.

23.

Geborrtes Hafen=, Hirsch=, und Bocksblut, Tormentill, Crocus Martis & loth, Saft von Wegerich,

Gebranntes Wegerichwasser, jedes & Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pferd einmal ein.

Ein Clystir zu den schwärenden Därmen. Rehme Schweinenfleische oder Hammelstopf bi he 1 Maaß, Rothen Bolus 1 loth,

Summi Arabischen 2 loth,

Drachenblut & loth, Rosenol 6 loth, Geisunschlitt, von ben Nieren, & Pfund,

Salz 1 handvoll, mische es untereinander zu eis nem Clyftir und laulicht gebraucht.

Ein anderes Cluftir für die schwärende Därme.

Rothe Richernbrühe 1 Maaß,

Honigwaffer & Maak, Geisunschlitt 1 Pfund,

Salz 1 Handvoll, 5 Eierdotter, mische es untereinander und gebrauche es laulicht.

Ein anderes Cluffir.

Linsenbrube, Brube von Summad, und Granats apfeln, jebes 1 Maaß,

Rothen Bolus 2 loth,

Drachenblut 1 loth, 12 Gierbotter,

Salz 1 Handvoll, Baumol & Pfund, untereinander gemischt und laulicht gebraucht.]

Gin Einguß.

Durren Geistoth 3 loth, Effig & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

Ein anderes.

Rehme die Bruhe von den mittelften eichenen Rinben und Eicheln & Maaß, laulicht eingegoßen.

Ein anderes 28.

Sallapfel, Summach, jedes 2 loth, Essig 8 loth, dicken rothen Bein drei Biertel Maaß, siede es, mische es untereinander und schütte es auf einmal ein. Ein anderes 28.

Sauerrampfer, rothes Garbenkraut jedes 2 Händevoll, Wegerich 2 Händevoll, Endivien 1 Handvoll, Coriander 1 loth, Wilde Franatäpfelblüthe 1 loth,

Schalen von Granatapfeln 2 loth, fiede es wohl in rothem Bein, drude es aus und gieße es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes wenn sie aus Kälte kommt.

Brühe von Caftanien= und Bohnenmehl & Maaß untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Beirauchrinden 2 loth,.
Drachenblut ½ loth, Bein ½ Maaß,
untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Pulver von geröstetem Kummel und Anis jede 2 loth,

Die Brühe von Summach, Heidelbeeren und Gicheln,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes für die rothe Ruhr überhaupt.

Sallapfel, Cyprefinufe, jedes 10, Schalen von Granatapfeln 3 loth, siebe es wohl in rothem Wein oder Essig und schütte dem Pferd ein halbes Maaß ein.

Ein anderes 28., Saffran 1 Quintlein, Myrthen 2 loth, Blüthe vom Gartheil 4 loth, Petersiliensaamen 1 loth, Beinrauten, rothes Garbenkraut 4 loth, Ysop, Bertram, Tormentill jedes 2 loth, Gebranntes Hirschhorn 3 loth, Zimmetrinden 1 loth, Terra Sigillata, rothen Bolus,

Grocus Martis, jedes 2 loth, mische es untereinander zu einem Pulver und gib dem Pferd auf einmal 4 loth ein, mit einer halben Maaß Gerstenbrühe ober rothen Bein.

### Ein andereg.

Diptam 1 loth,

Runigundiskraut, Attich, Beinrauten,

Savenbaum, kleine Farrenwurzel, jedes 1 Handvoll siede alles wohl in Wein und nehme davon brei Biertel Maaß,

Baumol 6 loth, Bachholberholz 2 loth,

7 Eier Myrrhen ein halbes loth, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.
5 Zwiebeln, Myrrhen I loth,
Baumöl ein halbes Pfund,
untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Frische Rühemilch, in welcher etliche beiße Steine abgeloscht worden find.

### Ein anderes.

Frische Milch 1 Maaß, glühe einen Stahl ober Kieselstein, lösche ihn brei ober viermal darin aus und schütte es bem Pferd auf eine mal ein, mit einem Quintlein Crocus Martis.

## Ein anderes 28.

Contrajeroa, Myrobalan. Citrin jedes ein halbes loth, Tormentill, Crocus Martis jedes 1 loth, Rothen Bolus 1 loth,

Theriac 1 Quintlein, theile es in zwei Theile und schütte es bem Pferd in drei Biertel Maaß Gerstenbrühe ein.

### Ein anderes 28.

Pfesser von Fröschschaalen, Scorzonera, Tormentill, rothes Garbenkraut, jedes 2 toth, Contrajerva, Scordium, jedes 1 loth, Saktran 2 Duintlein, mische es untereinader un

Saffran 2 Quintlein, mische es untereinader und gib dem Pferd täglich davon 3 loth in rothem Bein ober Gerstenwasser ein.

# Dic Berpflegung.

1. Der Stall foll mittelmäßig warm, troden und von allen Winden befreit sein, und eine gute Strew haben und das Pferd warm zugebedt werden.

2. Das Futter soll sein Kleien mit Honigwasser angefeuchtet, Erlenlaub auf dem Futter durt zerrieben, Granatäpfelschalen, durve Hechtspulver, die Blätter von Brombeerstanden, gebranntes Hirschhorn, Spelz, Haber, geröstete Gerste mit Essig besprenget, oder Gerste mit Wegerichwasser genetzt, Gersten= oder Roggenspreue mit Essig genetzt und Sumach vermischt, Linsenmehl, Kleien mit Hirsenmehl vermischt jedoch soll das Futter nicht in zu großer Menge gegeben werden. 3. Der Trank soll sein Regen= oder fliessendes Wasfer mit Gerfte, hirfen, Castanien= oder Reismehl ans gerühret, so wie auch Tormentill oder Crocus daruns ter gerühret.

R. B. Bie in diesem Capitel die Berpflegung besichrieben, also soll auch in allen zwei vorhergehenden Capitel vom Durchbruch und ber weißen Ruhr gehalten werden.

# Das 34fte Capitel.

# Von dem Irrang des Mastdarms.

Der Zwang bes Mastdarms ist ein stets ausdausernder Drang und Nöthtigung zum Pferchen, die aber vergebens ist; indem entweder nur ein wenig Schleim oder Eiter mit ein wenig Blut mit schmerzlichem Beis gen und Jucken ausgedrückt wird.

Diefelbe kommt vom gesalzenen Phlegma Geschwüre bes Coli, und anderer Gedarme oder von der Ruhr, oder auch von allzu schatfen Clystiren, welche den Mastdarm

versehren.

Die Zeichen bes Phlegma sind der Schleim, die ans dern aber das eiterrichte Geblut.

#### Die Cur.

Rommt der Schmerz aus dem gesalzenen Phlegma, so gib ihm nachfolgende Clystir:

Pappeln, Bingelfraut, Mangolt, Mauerrauten, jedes 1 Sandvoll,

Ugaric ein halbes loth, siede es wohl in einer Bleischbrübe und nimm davon ein und ein halbes Maaß, Baum-Del & Pfund,

Camiflen=Del 2 loth, Honig 6 loth, 9 Gierdotter,

Salz eine halbe Handvoll, mische es untereinans ber und gebrauche es laulicht.

Im Fall bieses Clystir, nachdem man es mehrere Male angewendet, die gewünschte Wirkung nicht hers vorbringen sollte, so gebrauche man diesenigen Clystire die in den drei vorhergehenden Capiteln beschrieben worden sind; letztere find stärker und werden hossent-lich den gewünschen Zweck erreichen.

Hernach gebe folgenden Einguß.

Pfefferkörner & loth, Petersilien 1 Handvoll, Ackermunze 1 Handvoll, Gamanderlein 1 Handvoll, Kummel. 3 loth,

Kummel, 3 loth,

Eppichsaamen 2 loth, mische es untereinader und schütte es bem Pferd in drei Biertel Maaß Bein ein.

Man foll auch bem Pferd auf dem Ruden und hinter das Geschröt Sackden von Kleien warm überlegen.

Wenn aber die eiterichte Materie mit Blut erscheinet, so brauche vorhergehende linde Clystir, dampse das Pferd wohl mit einem Hafen gesottenen Bassers, worin Camillen, Wermuth und Gundelreben gesotten worden, das Pferd muß aber zugedeckt senn; hernach trockene es sleissig ab, und schmiere den Ort hinter dem Geschröt wohl mit Baum-Del und Lor-Del unterein: ander gemischt; man nimmt auch Honig, vermischt denselben mit Salz, macht länglichte Stulzäpchen' daraus und schiebt ihm solche ein.

Im Uebrigen ist die Berpflegung wie in dem vor-

hergehenden Capitel von der rothen Ruhr gemeldet wors ben zu beobachten.

# Das 35fte Capitel.

Von dem Maftdarm, wenn derfelbe aus dem Hintern weichet oder geschwüret.

Dies Uebel entstehet mehrentheils aus dem Zwang oder der rothen Ruhr, allzu scharfen Clystiren, oder wenn man ungeschickt zu den Pferden greift, und mit Nägeln die Därme verleget, oder aber wenn sich sonst scharfe Feuchtigkeiten daselbst sinden, welche den Ort durchetzen und voller Geschwüre machen welches dann dem Pferd sehr wehe thut, fortwährend jucket und beiset, daß das Pferd immer meint es müße zürchen, zwingt sich deßhalb so oft und heftig, und drückt dermaßen hart, daß der Mastdarm heraus fährer und vor der Rübe liegt, aufgeschwollen und mit Blut unterstaufen, fast schrecklich und gefährlich anzusehen ist.

#### Die Cur.

Mache beine Hand wohl mit Baum-Del, ober mit Camillen-Del fett und warm auf einer Glut, laß auch den Mastdarm etwas ernstrmen, und schiebe denselben sein behutsam und lind wieder hinein. Ist er aber gar zu verschwollen und schwarz worden, also daß er mit den Fingern nicht mehr hineinzubringen ist, so lez ge ihm warme Säcken von Wülkraut, Beifüß, alles in Bein gesotten, warm über, und wiederhole es oft.

Ein anderes 2B. Das Pulver von Granatapfelrinden,

Gallapfel, jedes 3 loth Gebranntes hirschhorn 2 loth,

Durre rothe Rosen 1 Sandvoll, mische es untercinander zu einem Pulver und streue davon auf ben ausgegangenen Darm.

Ein anderes.

Durre Heibelbeeren 4 loth, Rosensaamen 1 loth, Gebranntes Hirschhorn 2 loth, Bermuth 1 loth,

Gallapfel 2 loth, mische es untereinander zu eisnem Pulver und ftreue es barauf.

Ein anderes.

Anis, Fenchel, jedes 2 loth, Eibisch, Pappeln, Bullfraut,

Blaues Beilchenkraut, jedes 2 handevoll, siede es wohl, lase den dritten Theil einsieden, hernach tauche einen Schwamm in daßelbe und lege ihn oft warm derüber, bis er wieder hineingehet; wenn er nun wieder erweicht ist, kann man ihm, wie obenbeschrieben, mit den Fingern sittsam hinein helsen, und in folgenden Absied einen Schwamm tauchen, auch ebenmäßig oft warm überlegen, wie zuvor:

Coprefinuffe, wilde Granatapfelbluthe, jedes

1 loth, Sumach 3 loth, Eichenlaub 3 Handevoll, Granatapfelrinden, Beidelbeeren, jedes 2 loth, Gallapfel 1 loth, Dürre Rosen 2 Handevoll, Rothen ober fauren Wein, so viel nothig ift,

mifche und siede es wohl untereinander.

Ift aber ber Darm nicht Did, noch hoch aufgelausen, so wasche ihn erstlich mit einem warmen zusammens ziehenden Bein, streue hernach selgendes Pulver das rauf und hilf ihm alsbann mit der hand fein gemachslich hinein.

Bleiweiß, Gallapfel jedes 4 loth,

Maun 1 loth, mische es untereinander zu einem Bulver.

So aber der Mastdarm schwart, foll man ihm Scabiosenkraut in Basser gesotten aufbinden.

Ein Einguß.

Fünffingerfraut 2 Bandevoll,

2 Knoblauchhäupter,

Baumol & Pfund,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Die Berpflegung.

Man gibt bem damit behafteten Pferd solche Speisen zu fressen, die erweichen und den Leib inwendig fein schlüpfrich machen, damit es sich in dem Zürchen nicht sehr nothigen und hart drücken brauche. Endlich lassset den Hintern mit einem Schwamm etliche Tage nacheinander zustopfen.

# Das 36ste Capitel.

# Bon Berstopfungen der Pferde.

Die Berftopfung rühret, ber von einer hitigen les ber, welche alle Leibesfeuchtigkeiten an fich ziehet, baber bie Darme ihrer natürlichen Feuchtigkeiten beraubet werden, da bann nothwendig erfolget, daß die Excremente auch trocknen und verhartet werden muffen, ferner wenn ein Pferd im Reiten übernöthigt worden und feisnen Mist bei sich behalten mußte, viel Beizen frise oder auch innerliche Hise.

# Die Cur.

In folden Fällen soll man erweichende Sachen, als Clustire gebrauchen, deren genug im vorhergehenden vierten Capitel beschrieben sind; nachdem die Clustire ihre Operation gethan haben, alsdann soll man die Purgation gebrauchen, dieselbe warm halten und solche Speisen zu fressen geben, welche erweichen, als gesotte: ne Gersten Mangoltsblätter, Eibischblätter, u. s. w.

Ind Trinken soll man ein wenig Gerstenmehl und Agaric rühren.

# Das 37ste Capitel.

Von der Purgation der Pferde, und erflich wir der Grassfellung oder Hütterung.

Die Ordnung, warum man die Pferde in das Grad zu laufen oder zu stellen, vor diesem zu halten im Gebrauch gehabt, ist nunmehr bei den Meisten in eine hochlöbliche Unordnung gekommen, denn solches Gradlaufen oder Stellen, wenn es zu rechter Zeit geschiehet, ist sehr nühlich und gut, wenn man aber das Gegentheil thut, auf das allerschädlichste auf die Pferde wirkt.

Es ift aber folde Grasfütterung zweierlei: Die etfte ift die gemeine Grasfütterung, indem bie jungen

und alten Pferde den ganzen Frühling und Sommer und Herbst auf die Weide laufen, welches aber nicht hieher gehört, auch nichts davon gedacht wird. Die andere Manier aber, so entweder in den Ställen geschiehet, oder auch die Pferde auf die Weide gethan werden, wollen wir vor die Hand nehmen, und davon handeln.

Es ist aber solches Grasfüttern bei vielen Nationen anders, als bei ben andern, benn die Länder sind in ihzren Gebräuchen sehr verschieden ba in den warmen Länzbern das Gras viel eher als in den kalten wächst, deswegen keine gewiße Zeit solches Grasfütterns gesetzt werden kann.

Bas die Prientalische Pferde betrift, so haben solsche eine frühe Grassütterung, sind aber damit sehr unsterschieden; dann die Persianische, Medische, und hersum benachbarte meistentheils den großen Alee (welcher zuerst aus Media nach Griechenland und von da über Europa verbreitet worden) füttern auch frische Feigen, Melonen: theils Türken, wie auch die Polen und Unsgarn, Crabaten und Siebenbürger lassen sie gleich ansfangs des frischen Grases fünf die seche Wochen darsauf gehen, schlagen einen Pfahl in die Erde, daran ein Seil und an dem Seil das Pferd angebunden, wenn der Platz, so weit das Pferd mit dem Seil reichen kann, aufgefressen ist, dann schlagen sie den Pfahl weiter fort, die der ganze Platz überfressen ist, dann fangen sie unten wieder an, wo sie den Anfang gemacht haben und das Graß wieder nachher gewachsen ist. Solche Weise ist ihren Ländern sehr zut lang währen.

In Spanien und theils in Africa, laut Befchrei-

bung gewißer Authoren, füttern fie bie Grune Berfle, wenn fie eine und eine halbe Spanne boch ift, und por Aufgang der Sonne mit fammt bem feuchten Zau abgeschnitten worden, in einer niedern Krippe, boch anfangs wenig, brechen das durre Futter täglich ab, nehmen mit der Gerste dagegen zu, bis sie ihm endlich nichts anders als die bloße Gerste geben, tranten es zwar zur ordentlichen Beit, beffen sie boch je langer besto weniger begehren, reiben ihnen baneben täglich bas Maul, bie Bunge und ben Rachen mit Effig und Salz wohl, bamit fie ihnen eine Enft jum Effen ermeden. Diefe Gerftenfütterung mabret einen gangen Monat, in welder man fie nicht ftriegelt, faubert, butet, vielweniger ihnen ausmistet und alfo tief im Roth stehen laßt, bas von sie heftig im Leib, als auch burch ben Urin purgitt werden dazu brechen fie ihnen die Gifen ab, ebe man fie in die Fütterung ftellet. In der vierten Boche fcblagen sie ihnen eine Balbaber, Sporraber, und nochmobl eine andere dazu, und lagen viel Blut, hernach mit noch 10 Sage mit bem Gerftenfüttern fortgefahren alebann entziehen fie ihnen allmählig bas grune Futter, geben ihnen taglich mehr und mehr eingeweicht Berfte bis fie wieber ju bem rechten Zutter fommen.

Die Italianer, laut den Berichten sollen nebst dem Futter und der gewöhnlichen Warte zu dem Erfrischen und jährlicher Purgation einer Art Klee (welches nichts anders als der vorgemeldete Medische Klee, und nunmehr auch in Spanien und der Niederlanden zu sinden ist) sich bedienen, davon die Pferde gar sanft purgiren, bei Leib bleiben und dabei ihre Arbeit ungehindert verrichten. Dieser Klee, wenn er einmal gesäet wird, dauert 3 Jahre darauf aus, und kann man denselben bes Jahrs etlichemal abschneiden.

Etliche purgiren ihre Pferbe eine Zeitlang mit grunen Bohnen, sammt ben Stengeln und Kraut, ober mit Rettich und Rubkraut.

Gleichwie nun alle oben ermähnten Graspurgiruns gen gut sind, wenn sie in ihrem gewißen Maaß gehalsten werden, so schällich sind sie bagegen, wenn man dies selbe unmäßig gebrauchen läßt. Es soll hier in wenisgen Worten von den Grasordnungen geredet werden.

Erstlich fragt man nicht barnach, zu welcher Zeit man es bewerkftellige, obs im Commer ober im Frühling ober Herbst geschehe; in Ansehung aber daß man gleichwohl auch will gesehen sein, so wie auch daß es ber Gebrauch lange Beit fo gewesen, ba man zuweilen ben Stallfnechten folgen muß, die gleich wie das Dra-tel fagen, ich bin schon so und so lang in diesem Mar-ftall, mein Bater und Großvater ist auch so lang darin gewesen, es ift allezeit fo gehalten worden, bamit ift es nun verantwortet. Hernach schlagen solche Idioten bie Kräuterbucher, oder sonft ein von einem alten Beib zusammen geschriebenes Lügenbuch auf, dann es heißt, es find geschriebene Sachen die find probat, benn es ftebet barunter gefchrieben probatum eft, bie gebruckten Bücher sind nicht-so gut, sondern gar zu gemein. Als-dann nimmt man das Gras erst, wenns schier zeitig werden will, Im Juni, kurz ehe man es mahen will, denn es hat vorher keine vollkommene Kraft, wie sie fprechen, bavon führet man eine große Menge in ben Stall, bamit man fich nicht alle Lage bamit braucht gu schleppen, gibt ihnen solches vollauf ins Reff Beizen, Rleien und Gerfte genug babei, hadt ihnen allerlei Kräuter barunter, Gott gebe baß sie seien purgirenber ober ftopfender Art, benn, fprechen fie es mußen allerlei Kräuter sein, indem die Pferde im Feld und auf der Weide auch allerlei Kräuter sinden, da muß man einstragen Waldmeister, Haselwurzel, Ehrenpreiß, Gunsbelreben, Hühnerdarm, Deumenten, Lausendgüldenstraut, Schaafgarbenkraut, Tormentill, Bibenell, Dissteln, Andorn, Salbei, Lungens und Leberkraut, Psop, Eichenlaub, Buchenlaub, Poley, Hollunderlaub, Duensbel, Ofterlucey, Baldrian, Dosten, Odermenig, Brunsnenkreßen und was dergleichen heilfame Kräuter mehr sind; ja wenn man alle Kräuter im ganzen Kräutersbuch haben könnte, so hackten sie es auch darunter, denn es heißt ja, es stehet im Kräuterbuch, dies Kraut ist für dies und jenes gut, darum muß man es brauchen.

Bu biesem Mischmasch muß man auch zu obengebachten Käutern noch mehr Wurzeln hinfu nehmen und
ganze große Fässer voll Wasser anfüllen, und diese
Stücke, als Liebstöckel, Hirschwurzel, Schwalbenwurzel, Eberwurzel, Christwurzel, Hohlwurzel, Enzian,
Meisterwurzel, Schwarzwurzel, darin liegen laßen, de mit das Wasser die Kraft recht heraus ziehe, und die Pferde davon tränken, da gehet nun die Eur eist recht an, da husten die Pferde zusammen, daßes eine Lust is, eines verreckt da, das andere dort, theils gehen wohl die Huse weg, eines cholert, das andere bekommt die Darmgicht, eines bekommt den lauter Stall, das andere re kann gar nicht Stallen.

Ueberdies mußen sie wöchentlich zwei ober breimal spaziren, und tapfer ins Wasser, auch dazu fein tief hinein geführt werden, damit, wie sie sprechen, sich die Pferde fein abkühlen, welches ihnen gar gesund sei.

Etliche reiten fie wohl gar auf ber Reitschule, ober ins Beld, und gilt ihnen gleich, es fei fruhe ober Dit-

tags in der hite, wie sie daran kommen, und ausgesschlafen haben, denn es heißt wieder: die Pferde mussen eine Bewegung haben, sonst verstehen sie sich; wie mussen die Soldaten thun, wenn sie zu Felde liegen, da ihre Pferde Gras fressen mußen, und Tag und Racht dabei angestrengt werden.

Benn dann die drei Bochen, ober wenns wenig Zeit ist, 15 Tage vorüber sind, dann läst man ihnen zur Ader und dazu nicht allein beibe Hals: sondern auch die Sporradern, und läst sie brav laufen, damit das bose Geblüt wacker heraus komme, Gott gebe es sei gleich im Juni, Juli oder August, es sei so heiß als es wolle.

Nun wollen wir aber dies Gras-Monftrum ein wenig anatonisen, und seinen Effect examiniren, damit die ganze Welt sehen möge, wie mancher Herr burch solche hochmuthige Idioten und Aufschneider betrogen, und ihm sein Marstall dadurch von Grund verberbt werde.

- 1. Wenn das Gras also lang und schier zeitig ift, hat es keine purgirende und kühlende Kraft wie zuvor, als es noch jung war, in sich.
- 2. Wenn solches in solcher Copia in die Ställe gesführet wird, und nur einen Tag ober eine Racht überseinander liegt, so erwärmt es übereinander, gibt eine Bahrung, und anstatt daß es kühlen sollte, erhist und verstopft es den ganzen Leib, gibt nachher zu allen Krankheiten Ursach.
- 3. So purgirt und fühlet die eingeweichte Gerfte und Beigen für sich felbst gar fehr, wozu find bann bie andere überfluffige Sachen nothig.

4. Sind biefe Rrauter und Burgeln meiftens mis

bereinander, und haben gang entgegengefette Birtuns gen und kein einformiges Bufammenwirken unter fich.

5. Wenn folche Krauter und Wurzeln alfo lang in bem Baffer liegen, gabren und faulen fie, was Gutes

können dann hernach die Pferde davon trinken ?

6. Wenn die Pferde dies hisige Gras in sich frefsen, Weizenkleien, eingefeuchtete Gerste, so vielerlei Kräuter, so ein stattliches erfaultes, Kräuterwasser, so mußen sie ja gut Geschirr machen, es gehe gleich oben oder unten aus, oder werde gar-auf dem Karren das von geführet.

7. Werden die Pferde auch fleißig die Woche etliche mal ins Wasser und bazu fein tief hineingeführt, damit sie sich fein abkühlen, ja ich meine, wenn sie die Colic oder die Darmgicht verlangen, seie kein bester Mittel dazu, als dies Wassersühren, besonders wenn sie auch vorher durche Reiten tapfer erhist worden

find.

8. Läßt man ihnen dann fleisig die Abern darauf, daß bas bose Geblüt fein aus dem Leibe komme, damit wenn ja die armen Thiere von dieser Gras-Eur nicht gar aufgerieben worden, man ihnen ihren edlen Saft vollends aus dem Leib ziehe, es mag auch die Zeit so hichig, und im Sommer sein wie es wolle, so liegt nichts daran.

Bas nun biefes für eine Cur fei, will ich jedem Berftandigen zu feiner eigenen Beurtheilung heimftellen.

Ich will indefen auch etliche meiner Grasordnun:

gen hieher fegen : 28.

So bald das Gras eine gute Spanne hoch und nicht höher (junger kanns auch wohl pasiren) geworben,

es mag auch gleich im April ober im Anfang Mai, sein, soll man den Pferden, nachdem sie 8 Tage zwoor das Spiesglaß (für jedes Pferd 1½ Quintlein) dreiz mal zenoßen, solches Gras vorlegen. Siehe Figur No. 17. Nemlich auf diese Weise, daß man nicht mehr Gras Morgens abschneiden sollte, als man des Tages über verfüttern könne, die zersten drei Tage ihz nen wenig aber doch nach und nach mehr geben, und sie alle völlig 14 Tage darin stehen laßen; ihr gewöhnzliches Futter sollte sein eingeweichte Gerste, doch dessen nicht überstüssig, auch nicht so viel als sonst ihr gewöhnliches Futter in sich hält, doch daneben Gras genug. Die letzten 6 Tage muß man jedem Pserd tagzlich 1 Handvoll frische Haselwurzel, sammt den Blätztern frühe, ehe man ihnen etwas zu fressen gibt, zu fressen geben laßen, daneben müßen sie wöchentlich Abends drei oder viermal in der Kühle eine kleine Stunde spaziren, aber in kein Wasser geführt werden.

Nach dem Gras soll man ihnen die Mäuler buten, den Staffel stechen, das Maul und die Zunge wacker mit Essig und Knoblauch, Salz und Pfeffer abreiben, ihnen noch etliche Tage Gerste, aber nur ein Klein wesnig angeseuchtet reichen laßen, damit sie des harten

Futters wieder gewohnt werden.

So bald hernach ber Mond in dem Abnehmen, und in einem guten Zeichen, als Wassermann, Scorpion, Baage, Fisch, Zwillinge, oder Krebs wäre, zwei Tage nacheinander, jedem 3 Quintlein Spiesglaß geben, oder 1½ Quintlein Crocus metallorum, und sie also wie zu- vor keben lasen.

Das Arinten unter mahrender Gradftellung foll nicht talt, sondern einen halben Tag im Stall vorher

schon gestanden sein und allemal den Pferden etwas schones Mehl mit ein wenig Agaric darunter gerührt werden.

Eine andere Grassfellung 2B.

So bald der Niederlandische Klee eine Spanne hoch wird, soll man denselben ihnen vorlegen auf folgende Weise. Erstlich den ersten Tag ein wenig mit etwas gehackter Haselwurzel und Kleien, den andern Tag ein mehreres mit sammt diesem Bei-Futter, des 3, 4, und 5. Tages also vermehrt, dis sie völlig darin stehen, des 6ten Tages thue man die Haselwurzel hinweg, sammt den Kleien, und nehme eingeweichte Gerste, und lase sie also stehen, dis 15 Tage vorüber sind, alsdann breche man ihnen täglich wieder ab, daß also innerhalb 5 Tagen der völlige Abbruch wieder da ist, so kommen in allem 20 Tage heraus.

Die Zeit über mußen sie auch, wie schon beschrieben, spaziren geführt und getrantet werden, mit nachfolgen bem Trant:

Rhapontic 6 loth, Agaric 2 loth, Weidenschwamm 4 loth, Tausendgüldenkraut 6 Händevoll,

siebe es in zwei Eimer Basser und trante die Pferde bes Tages einmal bavon, bes Abends tann man sie von gemeinem Basser worin ein wenig schones Mehl ger sotten worden tranten.

Darauf wenn es in dem Calender gut, und die hite noch nicht vorhanden ware, jedem eine halbader und Sporrader auf ungleicher Seite öffnen lafen, ihnen die Mäuler reinigen, und an das trocene Futter stellen.

# Ein anderes 28.

1

Sib ihnen Grüne geschnittene Getste, auf die Manier, wie im vorhergehenden von dem Niederländischen Klee beschrieben worden, anstatt des Futters aber gar nichts, als gehackte Haselwurzel, Bibenell, Braunellen, Gundelreben, Shrenpreiß, wilden Salbei, jedes eine Handvoll, des Tages zweimal für 1 Pferd so viel vermischt mit Weizenkleien, laße es 12 Tage also stehen, hernach thue das Kräuterfutter hinweg, entziehe ihnen allgemach die grüne Gerste und gib ihnen eingeweichte dafür, bis 18 Tage vorüber sind, alsdann die Pferde völlig im dürren Futter wieder stehen sollen.

Ihr Trank ist Wasser mit schönem Mehl eingerührt, sollen auch spaziren geführt werden, wie schon vermelbet worden. Man muß ihnen aber die Mäuler, wie schon oft erwähnt, reinigen, ehe man sie an das durre Futter stellt.

### Ein anderes M.

Wer viel grüne Bohnen hat, der kann ihnen solche geben, nemlich die ersten Tage gar wenig, und also bis es recht darein kommt, die Bohnen aber muffen etwas welk sein. Sobald es anhebt grün zu zürchen, so gib ihm Morgens ein wenig Gerste dazu, diese Gur soll man über 9 Tag nicht gebrauchen, alsdann wieder abbrechen, daß das Pferd in 13 Tagen wieder in völligem trockenen Futter stehe.

Der Trank soll warm sein und mit Kleien vermischt. Den 15ten Tag darnach soll man jedem Pferd eine Halb- oder Sporrader auf ungleicher Seite schlagen. Man muß sie auch täglich spaziren führen, wie schon oft erwähnt worden.

### Ein anderes.

Laße die Pferde jedes an einen Pfahl frühe auf das Gras binden, und sobald die hiße kommt, in den Stall führen, des Abends wieder ein paar Stunden hinaus, anstatt des Futters aber eingeweichte Gerste mit I Handvoll Haselmurzel jedesmals geben, laße es also 3 Bochen lang gehen, alsdannziehe es vom Gras, gib ihm wieder dürres Futter, und im abnehmenden Mond barauf 3 Tage nacheinander jedesmal & loth, Antimonium, oder 1½ Quintlein Hepar Antimonium ein.— Siehe Figur No. 18.

Ein anderes, wenn ein Pferd ganz mager, durt und ungefund ift. 28.

Gib dem Pferd 3 Tage nacheinander im abnehmenden Mond dieses ein :

Bepar Antimonium, I Quintlein,

Saffran & Duintlein, Corallen 2 Duintlein,

mifche es untereinander, auf einmal in 1 Daaf mar

men Mild eingegeben.

Darnach stelle bas Pferd in einen Stand, brich ihm bie Eisen ab, mache ihm in 18 Tagen teine Streu unter, striegele und bute es auch nicht, und tractire es auf nachfolgende Manier:

Gib ihm nichts als gehackte Disteln zu effen, je junger die Disteln sind, besto beser sie sind, mische barunter Weizenkleien, und täglich jedem Pferd eine gute Handvoll Haselwurzel dazu, wie auch 1 Handvoll Ehrenpzeiß und 1 Handvoll Flobekraut.

Der Trank foll sein mattes flieffendes Baffer, bar rin schones Mehl gerühret ift.



Gra Sta

aus 1 F

ihm bare niur Sie

Ei

ben :

misd

men Die ( ter, nach

ger f ter han

reng

rin f

Nach verstoßenen 18 Tagen soll man sie allmählich von Disteln entziehen, die Burzeln und Kräuter gar auslaßen, und ihnen etwas durres geben, daß sie also ben 22. Tag völlig im durren Futter stehen. Sobald die Pferde ins trockene Futter kommen, muß man sie wieder säubern, bugen und beschlagen, auch täglich 2 Mal spaziren führen, 5 Tage hernach wieder jedem Pferd 3 Tage nacheinander 1 Quintlein Antimonium geben, und dann wieder arbeiten laßen.

Nachdem die Pferde wieder ins durre Futter gestellt sind, kann man ihnen mehrere Tage jeden Tag eine Handvoll grunes Buchenlaub geben, welches die Haare

wieder schon und glatt macht.

Dabei ist zu merken, daß man wohl Achtung auf die Pferde geben soll, wie sie purgiren, dann es hat nicht eines eine Natur wie das andere und wenn sich ein Pferd gar zu sehr purgiren sollte, kann man demselben die anstatt des Futters oder ins Futter gehackte Kräuter hinweg thun, wie auch das gesottene Basser, doch melde ich all-hier von überstüssigem Purgiren, da sie deswegen ins Gras gestellt werden, daß sie sich fein tapfer purgiren sollen.

# Das 38fte Capitel.

Bon andern Purgationen der Pferde inegemein.

Obwohl bei jeder Krankheit ihre ordentliche Purgation gesetzt ift, so werden doch noch etliche allhier abfonderlich verzeichnet, die man nach Gelegenheit gebrauchen kann.

6 Eier, lege sie in 1 Maaß Essig über Nacht, schütte dieses dem Pferd Morgens frühe ein.

#### Ein anderes.

hanftorner gestoßen, 3 handevoll, Echwefel 2 loth,

mische es untereinander und gib es dem Pferd alle La-

Ein anderes.

Mangolt 5 Händevoll,

siebe denselben wohl in 2 Maaß Mild, stoße es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein, laße es 4 Stunden darauf stehen, hernach nimm drei Handevoll Hasellaub, zerstoße es wohl in 1 Maaß Wein und schütte es dem Pferd auch ein, decke es warm zu und laße es ein wenig darauf reiten, sprenge ihm eine Zeitlang das Heu mit Salzwasser.

Ein anderes W.

Savenbaum 2 loth,

Rangolt 3 Händevoll,
Liebstöckelsaamen 3 loth,
Hanfsaamen 5 Händevoll,
es wohl in 11 oder 2 Maaß Mild

siede es wohl in 11 ober 2 Maaß Milch, preße es and und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

### Ein anderes.

Man soll ihnen oft von dem Erlenholz Salz, wie auch vom Hollunderholz Salz zu fressen geben. Sol-

ches Salz wird auf folgende Beise gemacht :

Nimm Hollunder- und Erlenhold, so im Saft ift, ein Stück 2 Ellen lang, bohre den Kern heraus und fülle das Loch fest mit Salz aus, schlage oben und unten ein Blech vor, alsdann verbrenne das Holz miteinander, so wirst du ein graues Salz finden, hebe es auf zu deinem Gebrauch.

Ein anderes.

Baumol & Pfund, Essig & Maak, Salz 1 Handvoll,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Nagelfraut 5 Sandevoll,

Junges Safeklaub, ober die Bipfel bavon, zwei Sandevoll.

siede es in 14 Maas Milch, brude die Bruhe davon und schütte sie dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes 28.

Speck ober Schweinenschmalz, das nicht gesalzen worden 2 Pfund,

Gerstenmehl & Pfund, Agaric 1 loth,

Jalap 1 loth, Bein 1 Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben. Ein and er e &.

Mild & Maak

Unverjornes junges Bier 1 maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Agaric, Aloes Epatica, jedes 1 loth, Ertract von Casiarinde, Enzian, jedes 2 loth, Jalap 1 loth, Honig 1 Pfund, Aurdith, Soldanella, jedes 1 Quintlein, Fliessendes Wasser 2 Maas,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

11 unzeitige Nape, fiebe fie in & Maag Effig, thue bazu

schmieren und dem Pferd täglich von nachfolgendem Pulver 2 Löffelvoll auf dem Futter zu fressen geben.

Mantwurzel, Hohlmurzel, Blaue Schwertelmurzel, jedes 3 loth, Weisterwurzel 4 loth, Lorbeeren 8 loth, Hellglanzende Myrrhen, Bockhornsamen,

Rosschwefel, jedes & Pfund, alles zusammen grob gepülvert.

Ein anderes W. Scammonium & loth, Beinstein 2 loth, Moes hepatica 1 loth, Agaric & loth, Burbith 1 Quintlein, Jalap & loth,

Senesblätter 1 loth, mische es untereinander und schütte es bem Pferd in & Maag Bein ein.

Ein anderes B.

Hollunderrinden 2 Sandevoll, Attichwurzel, Wilde Kurbismurzel, jedes 2 loth,

Junge Schöflinge vom Hollunder 1 Handvoll, siede alles in 11 Maaß Bein und schütte es dem Pfett auf einmal ein.

3wei herrliche Kräuter-Purgationen, besonders für einen Hengst.

Bom besten Manna 4 loth, Engelsüswurzel, Sonnenblumenblatter, Begwaren, jebes 1 loth,

Tematinden 2 loth, Scorzonerawurzel und:

Blimer, witver Saffransamen, jedes & loth, Caroffelmungel & loth,

Corvobenevictenfraut 2 loth,



901 901

all

mi

fie au £

ľ

Galgant 1½ Quintlein, Zubentecklein 1 loth.

Antimonium, nach des Pferdes Alter, 1, 2 ober 3 Quintlein,

diese Kräuter zerschneibe man klein, gebe es dem Bengst bes Morgens, laße ihn allezeit darauf 6 Stunden fassten und setze es so lang fort, bis man meint, es habe genug gesthan.

Die Dosis ift auf einmal 2 loth.

Eine andere Krauter-Purgation, für eine Stute besonders.

Tamarinden 2 loth, weißen Diptam 1 loth, Rhabarbara, Liebstöckelsaamen, jedes 1 Quintl. Alantwurzel mit dem Kraut 1 loth, Löffelkraut 1 Handvoll, Untimonium 1 oder 2 Quintlein, je nach bes Pferdes Alter.

bieses zerschneibe man klein und gebe ber Stute nach einem gelinden Butter des Morgens 2 loth, laße sie 6 Stunden darauf fasten, und setze es so lange fort, bis man meint es habe genug Birkung gethan.

# Das 39fte Capitel.

Bon Clustiren und Stulzäpfchen insgemein.

Dbwohl in allen frezisizirten Krankheiten ihre Clystire verordnet sind, (siehe das Zeichen  $\triangle$ ) sollen boch dum Uebersluß insgemein allter noch etliche gesetzt wers ben.

Raspappeln, Barenklauen, Steinklee,

Sibisch, Camillen, Schmeerkraut, jedes 1 handv. Beizenkleien 2 handvoll, Leinsaamen 1 loth, Senesblätter 2 loth, Schwarze Nieswurzel 1 loth, siede dies in fliessendem Basser, nimm davon 1 mass, thue dazu

Diaphonicon 2 loth, Salz 1 Handvoll, mische dies untereinander und gebrauche es warm.

Ein anderes.

Cibifch, Bingeleraut, Aothen Beifuß, Blaues Beilfraut, Pappelu, jedes 2 handevoll, Lerchenschwamm 1 loth,

siede es in einer fetten Brühe, und nehme davon ein und ein halbes Maaß,

Extract von Capiarinde 3 loth, Honig & Pfund, 7 Cierbotter, Galz 2 Handevoll,

mifche es untereinander und gebrauche es laulicht.

# Gin anderes 28.

Manerrauten, Camillen, Cibifch, Bingelwurzel, Pappeln, jedes anderthalb Handvoll, Steinflee 1 Handvoll, Bockshornsaamen, Letnsaamen, jedes 8 loth, Anis, Fenchel, Lerchenschwamm, Rhapontic, jedes 1 loth, stebe es in einer fetten Schweinenbrühe, nehme davon anderthalb Maaß,

Camillenol, weißes Lillienol, jedes 2 loth, Coloquintenmark 1 Quintlein, 7 Cierdotter, Honig 8 loth,

Salz 1 Handvoll, mische es untereinander und gebrauche es laulicht.

# Ein anderes 23.

Rohe Gerste 6 Händevoll, Kleien, Bulltraut, Eibisch, Pappeln, jedes 2 Händevoll, Mauerrauten 1 Handvoll,

siede alles in fließendem Basser, nehme davon andert= balb Maaß,

Schweinenschmalz & Pfund, Honig 4 loth, Baumöl 6 loth, 5. Cierdotter, Coloquinten 1 Quintlein,

Salz 1 Handvoll,

untereinander gemischt und laulicht gebraucht.

Etliche Stulzapfen, wenn ein Pferd nicht zurchen tann.

Greife zu bem Pferd und leere ihm den Mastdarm, alsbann nimm ein Stud Speck eine Spanne lang und zwei ober 3 Kingerdick, bestreue ihn mit dem Pulver von Obermenig und Attich, und stede es dem Pferd in dem Mastdarm wohl hinein.

### Ein anderes.

Nimm Speck, in der Größe, wie allererst beschrieben, bestreue denselben mit gepülvertem Coriander, und gesbrauche es wie vorhin.

### Ein anderes.

Rimm Speck, wie schon gemelbet, bestreue benfelben mit gepülvertem Agtstein und gebrauche es wie oben bes. mertt.

# Ein anderes.

Beschmiere eine lange Gans-Feber mit Honig, bestreue sie mit ein wenig Pfeffer barauf und ftecke es in den Hintern.

#### Ein anderes.

Stofe bem Pferd etliche Stude Seife in ben Sinstern.

### Ein anderes.

Nimm Dinten-Beug mit Gierbottern angemacht und applicirs bem Pferd hinten ein.

# Das 40fte Capitel.

Magere Pferde wieder zurecht zu bringen.

Diejenigen Pferde, welche von üblet Behandlung, Hunger oder sonft vom Leib kommen, muß man vorher examiniren, wie sie im Leib beschaffen, ob sie alt oder jung sind; denn nicht ein jedes Pferd ist mehr zu curiren, wenn ein Zustand überhand genommen und einz gewurzelt hat.

Wenn nun einem ein Pferd vorkommt, welches am Leib angewachsen ware, bas foll man fogleich purgiren.

Scammonium 2 Quintlein,

Moes hepatic, Lerchenschwamm, jedes 1 loth, Wein & Maaß, mische es untereinander und schützte es dem Pferd auf einmal ein, continuirs über den Aten Tag zweimal im abnehmenden Mond, reibe und schmiere ihm täglich die Lenden und Weichen mit Rackfolgendem:

Hundsschmalz & Pfund,
Schweinenschmalz 1 Pfund,
- Beißes Lilienol 8 loth,
Lorol, Dialthaa, jedes & Pfund,
mische es untereinander zu einer Salbe.

Wenn nun das Pferd zweimal also purgirt worden, so lase es in einem Nothstall wohl verwahren, und reisse ihm die Haut von dem Ort hinweg, wo es angewachsen ist, setze das schmieren noch also fort und gib ihm unterdeßen im Futter nachfolgendes Pulver zu fressen.

Enzian, Hohlmurzel, jedes 6 loth, Hafelmurzel 4 loth, Mäusöhrchen, Flöhefraut, jedes 4 Händevoll, Geißtlee 8 loth, Häfeline Zapflein 6 loth, Bockshornsamen 12 loth, Lotbeeren 8 loth, Myrrhen 3 loth; Geschabtes Elfenbein 4 loth,

Aloes hepatic 1 toth, Schwefel & Pfund, mische es untereinander zu einem grödlichten Pulver, die Dosis ist täglich 2 Löffelwoll im Futter zu fressen gegeben.

Ein anderes, wenn ein Pferd nicht angewachsen ift, dem brauche Folgendes. 28.

Sib ihm Antimonium & loth 3 Tage nacheinander im abnehmenden Mond; hernach laße es auf die Weide am Pfahl laufen, wie schon im Capitel von der Graßstellung gemeldet worden; oder brauche die Disstelseur, welche auch in selbigem Capitel beschrieben worden; doch soll man ihnen in währender Graßstellung oder Distelseur wöchentlich 1 loth Antimonium zu fressen geben.

Ein andere 8.0 Lorbeeren 1½ Pfund, Dürre Wachholderbeeren 1 Pfund, Enzian und Senftmehl, jedes ½ Pfund, mische es untereinander und gib ihm täglich 2 Löffels voll mit 2 Löffelvoll Hollunders und Erlen Salz wie schon folches im vorhergehenden Capitel ift beschrieben worden.

Ein anderes.

Birnbaumen Mispel 1 Pfund, Hasel Mispel 1 Pfund, Durre Wachholderbeeren 1 Psund, Savenbaum 1 Pfund, Erlen Salz 1 Pfund.

mische es untereinander und gib bem Pferd täglich 4 Löffelvoll im Futter.

Ein anderes.

Bodshornsaamen & Pfund, 12 geschälte Zwiefeln, siebe es in Bein und gibs dem Pferd zu freffen.

Ein anderes.

Begwarten 12 loth, Hirschwurzel, Schwalbenwurzel, jedes 8 loth, Betonien 4 Pfund, Anis 6 loth, Liebstöckelsaamen 3 loth, Großer Resselsaamen 8 loth, Zittwer, Galgant, jedes 2 loth, Lorbeeren 1 Pfund,

mische es untereinander zu einem Pulver und gib dem Pferd täglich 3 Löffelvoll im Futter zu fressen.

Ein anderes.

Hafelmurzel 12 loth, Enzian & Pfund, Alantmurzel & Pfund, Meifterwurzel 12 loth, Savenbaum, Sinan, Obermenig, jedes 8 loth, Flohekraut, Birnbaummispel, jedes & Pfund, Hafelmispel, Bockshornsaamen, Schwefel, Lorbeeren, jedes & Pfund,

untereinander gemischt und bem Pferd täglich 4 gof= felvoll auf bem Butter ju freffen gegeben.

### Ein anderes.

Koche eine Henne wohl, thue dazu Ingwer 1 loth, Pfeffer 1 Quintlein, Saffran & Quintlein, Nägelein & loth, Agaric 1 loth, Rhabarbara 1 Quintlein,

Rtyapontic, Jalap, jedes 1 loth, stoße alles wohl zu einem Brei, setze es 2 Monate fort, alle 14 Tage einmal, gib ihm unterdeßen ein wenig Gerste unter dem Futter zu fressen.

### Ein anderes.

Rauten 2 Händevoll, Myrrhen 1 loth, Lorbeeren 2 Pfund, Kümmel 3 loth, Baumol 1 Pfund, Wein 1 Maaß, theile es in 3 Theile und schütte es dem Pferd auf 3 Mal ein.

# Ein anderes 28.

Selbe Rübenbrühe 1 Maaß, Mangoltsbrühe ½ Maaß, Rauten, Roßmünze, Steinklee, Traganth, Eppich, Bermuth, jedes 2 loth, stede es wohl unterzinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein, gebrauche es alle Woche einmal.

Ein anderes.

Die gedörrten Gipfel von Wachholderstanden 1 Pfund,

Senftmehl & Pfund, Salz & Maaß, mische es untereinander und gib dem Pferd täglich 2 Handevoll im Futter zu fressen.

# Ein anderes.

Siede Reffeln in Baffer und trante das Pferd taglich eine Zeitlang damit.

### Ein anderes.

Bohnenmehl,

Erbsenmehl, gleich viel, siebe es mit Baffer und borre es wieber, von diesem gib hernach bem Pferd in seinem gewöhnlichen Futter allemal eine Handvoll.

# Ein anderes 33.

Die Gipfel an den Tannen und Zichten im Merz, dorre dieselben, nimm davon 2 Pfund,

Enzian, Ebermurzel jedes 4 loth, mische es untereinander zu einem Pulver, von diesem Pulver gib dem Pferd täglich 3 Löffelvoll unter den Futter mit ein wenig Weizenkleien und Salz.

#### .Gin anderes.

Gib bem Pferd etliche Tage Milchmolten ju trinten, fo purgirt es fich bavon und nimmt nach und nach ju.

#### Gin anderes.

Füttere es eine Zeitlang mit weißen Rüben und Rets tich sammt bem Kraut bavon.

### Ein anderes.

Füttere das Pferd eine Zeitlang mit halb gesottenem und halb ungesottenem Roggen und gib ihm fonk nichts zu freffen.

### Ein anderes.

Rothe Buden, Reinfarren, Heibnisch Bunbfraut, Brunnenfreffen, jedes 3 Handevoll, Wohlgemuth 2 Handevoll,

fiebe es in flieffenbem Baffer und trante bas Pferb bavon.

### Ein anderes.

Lase dem Pferd zur Aber, wenn der Mond 5 Tage alt ist, fange das Blut auf, vermischt es mit Roggenstleien und Kalbsblut, wohl gedorrt und gibs dem Pferd zu fressen.

### Ein anderes.

Das Sägmehl von Tannen- ober Zichtenholz, siebe es in fließendem Wasser, laße das Pferd eine Zeitlang davon trinken und thue Hafel Mispel unter bas Futter.

### Ein anderes.

Sib dem Pferd gemahlne Eicheln unter bem Futter ober siede geschnittene und unausgebroschene habergarben im Baffer, trante das Pferd davon und gib ihm bas Geschnittene zu fressen.

# Ein anderes.

Menge ihm täglich 1 Maaß Gerstenmehl unter bas

Ein anderes W. Enzian & Pfund, Calmus & Pfund, Bittwer, 3 loth,
Grauen Schwefel 2 Pfund,
Gebranntes Erlen: ober Hollunder-Salz 1
Pfund,

mische es untereinander und gib dem Pferd täglich feche Löffelvoll ins Futter.

#### Ein anderes.

Gib ihm die blose Alantwurzel 1 Monat auf dem Kutter zu fressen.

#### Ein anderes.

Haselwurzel & Pfund, 1 Ameisenhausen, Lorbeeren, Bockshornsaamen, Süßholz, jedes 1 Pfund, Senesblätter 3 Handevoll, Lerchenschwamm 1 loth, Weidenschwamm & Pfund, Lungenkraut, Leberkrant, Chrenpreiß wilder Salbei, Heidnisch Wundkraut, jedes 6 Handevoll,

fiede es in einem Kessel mit fließendem Basser und laße es 1 Monat solchen Trank trinken, (man kann die Arzeneien zum zweitenmal sieden, und darnach frische nehmen) und gib ihm nach folgendes Pulver zu fressen, wem der Trank über ist.

### Ein anderes.

Savenbaum 2 loth, Lorbeeren 3 loth,

Schwefel 1 loth,

Kunigundiskraut, sammt ber Burzel 2 loth, mische und pulvere es untereinander, thue dazu 3 Gier, 1 Maaß Wein und schüttees auf einmal ein; gebrauche es etlichemal.

# Ein anderes 23.

Dürre Wachholderbeeren 3 Pfund, Enzian, Bockshornsaamen, jedes 1 Pfund, Bohnenmehl 2 Pfund, Stabwurzel, Grauen Schwefel jedes & Pfund, mische es untereinander, und gibs dem Pferd im Sut= ter mit einswenig gebranntem Erlen= oder Hollunder= Salz täglich 4 oder 6 Löffelvoll.

Ein anderes.

Schutte dem Pferd oft Menschenkoth und Essig ein. Ein anderes.

Gib bem Pferd täglich 3 Sandevoll gefottenes Bei=
- benforn unter bem Futter.

Ein anderes.

Bib ihm gemahlene Flachsbollen, aus benen ber Leinfaamen heraus ift, zu freffen.

Ein anderes.

Roggen, Gerste, Haber, Waizen, jedes 1 Maaß, Gehackte Rüben 2 Maaß, siede es in Wasser, und von diesem allem gib ihm allem al 2 Handevoll im Futter mit ein wenig Salz auf einmal zu fressen.

Ein anderes.

Nimm ungebroschene haber- und Roggen-Garben lage fie klein schneiden, mit Salz-Baffer angemacht, und bem Pferd zu freffen gegeben.

Ein anderes.

But Gefod, 2 Theil,

Gebrochene Gerste 1 Theil, untereinander gemischt und dem Pferd zu fressen geges ben.

Ein anderes Bedörrte Bachholderbeeren zerstoßen, Senf und Salz untereinander vermischt und bem Pferd unter bas Futter geschüttet.

Die Berpflegung.

1. Der Stall foll mittelmässig warm und trocken sein.

2. Das Futter ift jum öftern in ben Recepten be-

schrieben worben, wie auch ber Trant.

3. Im Sommer foll das Pferd mittelmäßig warm, im Winter aber wohl warm gehalten werden.

# Das 41fte Capitel.

Von den Rieren-Krankheiten der Pferde, und erstlich vom Sand. Grieß und Stein derselben.

Diese entstehen aus den scharfen und schleimigten Feuchtigkeiten und mancherlei Gebrechen, als Sand, Stein, Enzündungen, Schwären, so wie auch von flatter Bewegung, Fallen, Schlagen, Taumeln und Uebernöthigung mit dem Gräbenspringen und dergleichen, da dann leichtlich das Geäber zerrissen wird.

Die Zeichen sind meistentheils an dem Harn zu sehen.

1. Kommt ber Schmerz von zufließenden und beiffenden Feuchtigkeiten, wie auch vom Stein, so ift ber Barn trub und etwas rotblicht.

2. Kommt er von Schflären, ober ba etwas zerriffen ist, wie auch vom Stein, so ist ber Harn blutig, eitericht und etwas schwärzer.

3. Können folche Pferde mit dem hintertheil de Beibes nicht nachgeben, sondern hauchen oft darnieber.

4. Konnen ben Urin nicht leichtlich laffen.

5. Sind fraftlos, und lehnen sich im gehen an die Wand.

6. Die Bande, welche das Geschäft befestigen, laus fen auf und werden langer.

7. Konnen bas Maul nicht weit aufthun.

Cur der Schmerzen, welche von den scharfen Feuchtigkeiten, Schmerzen, Sand, Grieß und Stein herkommen.

Diefen Pferden foll man vor allen Dingen Clyftir gebrauchen.

Leinsaamen, Bingelkraut, Pappeln, Cibisch, Mauerrauten, jedes 1 Handroll, Gerste 2 Handevoll,

siede alles in fließendem Wasser, nehme von der Brühe 1 Maaß, Salz 1 Handvoll, Loröl, Camillenöl, jedes 4 loth, Baum-Del & Pfund,

mische es untereinander zu einem Clyftir und gebrauche es laulicht.

Ein anderes.

Eppich, Bibenell, Dillen, jedes 2 loth, Morrhen 1 Quintlein, rothen Bein 1 Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Scheere auch auf bem Ruden, auf bem Kreuz und an ben Lenden die Haare hinweg, schmiere es wohl mit Schlangenfett und lege ihm oft folgende Sackhen warm über.

Brombeerstanden,

Cichenland, eines so viel als das andere, untereinander gehacht, in Baffer ober Wein gesotten, 39# in Sadhen gefüllt und oft warm übergelegt, daßelbe darneben mit einer Dede wohl zugebunden.

Ein anderes.

1

Schaafmilch & Maaß, Baumol 8 loth, hirschenmark 4 loth, warm untereinander gemischt und eingegeben.

Ein anderes M.

Gunbelreben, Mauerrauten, Sinngrun, Steinflee, rothen Mangolt,

Bachholberbeeren, jedes 2 Handevoll,

fiebe es zusammen in Wein, nehme bavon & Maaß Krebsaugen 1 Quintlein,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Beinreben, Pfirsichlaub, Attich, jedes 3 Händevoll, Steinbrech, Mauerrauten, Schaafgarben,

Steinbrech, Mauerrauten, Schaafgarben, Lorbeeren, jedes & Pfund,

mische es untereinander, siebe es wohl und schütte im Pferb täglich & Maaß ein.

Ein anderes.

Bonig & Pfund, Pferdemilch & Maaß, untereinander gemischt und laulicht eingegeben.

Ein anderes.

Ausgepreften Rübenfaft & Maaß, Peterleinsfaft 4 loth, Rettichfaft & Maaß, Brunnentrefenfaft 8 loth,

Pfirsichlaubwasser 1 Maaß, mische alles untereinander und schätte es bem Pferd auf zweimal 2 Tage nacheinander ein.

Gebrannten Roßhuf 2 loth, Bein & Maaß, mische dies untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Pfeffer, Peterfiliensaamen, jedes 8 loth, Eppichsaamen, Spicanardi, Magsaamen jedes 2 loth, Anis 6 loth, Bibergeil 1 loth, Benchel, Myrrhen, Zimmetrinden jedes 3 loth,

stoße urd mische alles zu einem Pulver und von diesem Pulver schütte dem Pferd täglich 3 loth in 1 Maaß Wein ein.

Ein anderes Clustir. 28.

Eibisch, Bingelkraut, Mauerrauten, Steinklee, Pappeln, blaues Beilkraut, jedes 2 Handevoll. Camillen 1 Handvoll,

Bodshornsaamen 3 loth,

Leinsamen 8 loth, siebe es wohl in flieffenbem Baffer, nimm von ber ausgepreßten Brühe 11 Daaß,

Extract von Caffiarinde 4 loth, Beilchenöl, Lilienöl jedes 2 loth, Baumöl & Pfund, 7 Cierdotter,

Salz 1 Handvoll,

untereinander gemischt und laulicht gebraucht.

Gib ihm hernach folgenden Einguß W. Krebsaugen & loth, Rhapontic 1 loth, Rhabarbara 1 Duintlein,

Gesottene Brühe von rothen Rosenblätter, Deterfilien und Wegwartenwurzeln & Maaß, mische alles untereinander und schütte es auf einmal ein. Benn große Sige vorhanden, fo tann man nachfolgenden Einguß geben :

R. B. Süßholz 4 loth, Scabiosen, Eibisch mit der Wurzel jedes 2 Handevoll, Geschälte Gerste 3 Händevoll,

fiebe es wohl untereinander, nimm von ber abgeseihten Bruhe brei Biertel Maaß,

Rrebsaugen & loth,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

# Ein anderes 28.

Garbenkraut, Wegtritt jedes 2 Handevoll, Hirschzungen, weise Rosen, jedes 1 Handvoll, Welonen : Kern 1 loth, siede alles wohl in fliessendem Basser, nehme davon drei Viertel Maak, Essig & Maak, Krebbaugen 2 Quintlein,

Dpiumtinktur & Scrupel, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

# Ein anderes.

Eibischwurzel 8 loth, Große Klettenwurzel, Bingelkraut, Röhrleinkraut, Gauhechel, jedes 4 Handevoll, Süßholz 8 loth, Pfirsichkern, Melonenkern, jedes 3 loth, Essig 1 Maaß, Terpentin 2 Pfund, Branntewein 6 Maaß, Saffran 2 Quintlein, Zimmet 2 loth,

verdane es im Balneo 14 Tage, hernach bistillirs lind herüber, von diesem distillirten Baffer nimm 6 loth, Brühe von gesottener Cardobenedict, 1 Maaß, unter einander gemischt und schütte es auf einmal ein, ges brauche es bis zur Besserung.

Rothe Zifer-Erbsen, saubere Gerste 10 loth, Cibischsamen, Pappelsamen, Eitrullensamen, jedes 1 loth, Melonensaamen, Kürbissaamen, Cucumernsaamen, jedes 2 Quintlein, Süßholz 3 loth, 11 Feigen, Brustbeerchen 1 loth.

toche alles zusammen in fliessendem Baffer, von dieser abgeseihten Brube schütte dem Pferd auf einmal brei Biertel Maaß ein, gebrauche dies etliche Tage.

### Ein anderes.

Salpeter 2 loth, Krebsaugen 1 Quintlein, Bibenellsaamen 2 Quintlein, Weißen Augstein 1 Quintlein, Bolus 2 Quintlein,

mifche alles zusammen zu einem Pulver und schütte es in & Maas Bein ein.

# Ein anderes W.

Krebbaugen 2 Duintlein, Alantwurzel,
Capperwurzel jedes 1 loth,
Peterfiliensamen 3 Duintlein,
Ingwer 2 Duintlein,
Muscatenblüthe 1 Duintlein,
pülvere und mische es untereinander und schütte es dem
Pferd auf einmal in 1 Maaß Wein ein.

# Ein anderes.

Bockblut 2 Quintlein, Wilde Schweinezähne 1 loth, Meerrettig, Petersilienwurzel, Rettich, jedes anderthalb loth, Krebsaugen 2 Quintlein, mische und pulvere es untereinander und schütte es in einer halben Maaß Wein ein.

Ein ander es 28.

Judenstein, Erystall, jedes 4 loth, Lurstein, Schwammstein, Ablerstein, jedes 2 loth, Kiefelstein, rothen, gelben und weißen, Weinstein jedes 8 loth, Salpeter 1 Pfund, calcinire es miteinander in einem Häffnersofen.

Rimm von diesem Pulver anberthalb loth, Karpfenstein & Quintlein, Terpentin 6 loth, Krebsaugen 2 Quintlein, ; Barmen Bein & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 28.

Calcinirte Meissen,
Calcinirte Bachstelzen,
Calcinirte Ructucke, jedes 1 loth,
Calcinirte Merzhaasen 6 loth,
Praparirte Cselswürmer, Bockblut,
Merzhaasenblut, jedes 2 loth,
Bachholdersalz,
Cschenbaumsalz, jedes 2 Duintlein,
Bermuthsalz, Haselstandensalz,
Schöllkrautsalz, Weinsteinsalz, jedes 3 loth,
Salpeter 6 loth,

pulvere es und mische es untereinander und gib bem Pferd täglich I loth von diesem Pulver in einer halben Maaß Basser, worin Steinbrech= und Erdbeerkraut gesotten worden, auf einmal ein.

### Ein anderes 28.

Terpentin-Del 1½ loth, Agtstein 1 loth, Anis-Del & Quintlein,

Krebkaugen 1 Quintlein, mische es untereinander in einer Maaß Wein, theile es in zwei gleiche Theile und schütte es dem Pferd auf 2 Mal ein, 2 Tage nacheinander.

# Cin anderes 23.

Balfamum fulphurus Terebinth, Terbentinol, Bachholderbeeren: Del, jedes 1½ loth, Krebsaugen 1 Quintlein, Bein ½ Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

#### Ein anderes.

Diefen Pferben fann man fortwährend :

1. Rettich: Baffer—2. Sal3—3. Peterlingfaft—4. Mauerrauten—5. Sinngrun—6. Rothen Mansgolt—7. Brunnenkreßen—8. Gundelreben in Bein gefotten, geben.

# Die Berpflegung.

1. Ein trodener mittelmäßig warmer Stall.

2. Das Futter soll gebrochene Gerste ober Hafer sein, so wie auch Heu mit Salpeter besprengt, allerlei fteinbrechenbe Krauter und Wurzeln.

3. Der Trank foll laulicht fein, in welchem Steinbrech, Schaafsgarben, Bachholberholz, Eschenholz und Alantwurzel gesotten worden, worunter Beinstein und

Salpeter follte vermischt werden.

4. Das Pferd foll ftill gehalten werben.

# Das 42fte Capitel.

Bon Berreißung der Adern der Nieren, Entzünsdungen und Schwärung derfelben.

Benn einem Pferd durch Zwang, Röthigung im Ziehen, Tragen, oder Springen, die Abern zerrißen worden, so ist dieses aus der Bielheit des blutigen Harns zu erkennen, dem soll man also vor allen Dingen den Leib mit vorbeschriebenen Clystiren offen halten und reinigen, die Abern beim Geschröt, doch nicht viel Blut lassen, zu dem Blut soll man Schmeer nehmen und die Lenden und auf dem Rücken wohl hinein reiben, auch folgenden Trank oft eingeben:

Beizenmehl 11 handvoll, Granatapfelschalen 1 loth, Schweinenschmalz 1 Pfund,

Barmes Baffer brei Biertel Maaß,

untereinander gemischt und eingegeben.

Man soll ihm auch die vorbeschriebene Clystice & brauchen, besonders in zufälliger hite, und war Sachen von Bohnen, Gerste, Leinsaamen und Bock hornsaamenmehl oft überschlagen.

#### Ein anderes.

Grune Coprefinufe, brenne fie gu Pulver, nehme von biefem Pulver 14 loth,

Salpeter 3 loth, Baumol 6 loth,

Bein & Maaß, mische es untereinander und gebe es dem Pferdauf einmal ein, gebrauche es etliche Zage.

# Ein anderes.

Rehme ausgemachten hirfen, thue benfelben in einen Reffel, schütte Effig baran, bamit er feucht werbe, und

mache benfelben heiß; thue alsdann Dialthea und Populeon dazu, schmiere das Pferd wohl um die Lenden und auf dem Rücken damit, lege dem Pferd einen Sact auf das Areuz der in heißen Wein getaucht worden und wiederhole solches Ueberschlagen oft.

### Ein anderes.

Wachs, lebendigen Schwefel, jedes 3 loth, Opoponar 1 loth, Essig so viel nothig ift, untereinander gemischt und die Lenden damit geschwiert.

#### Ein anderes.

Gestoßenen Kohl 6 loth, Bein 2 Maaß, Ein wenig kaltes Baffer, mifche es untereinans ber und lege es auf den schmerzhaften Ort.

### Ein anderes.

Das Pulver von Eppresblättern oder Russen 3 Biertel Pfund, Gerstenmehl 1 Pfund,

Bein-Effig so viel als nothig ift, mache einen Brei baraus und lege es auf ben schabhafe ten Ort.

### Ein anderes.

Sarg 4 loth, fiebe es bis es zergehet, thue dazu Gerstenmehl, Bodinfchlitt, bis es bid wirb, alsbann schlage es warm über.

Ein anderes, wenn die Rieren schwären.

Serftenbrühe & Maaf, Das Beife von 9 Ciern, untereinander gemischt und eingegeben.

Gin anderes.

Roche Gerstenmehl in Schaafmilch,

thue von etlichen Giern bas Beife bagu, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 28.

Bockblut, Birschblut, Bafenblut, jedes 2 Duintlein, Krebsaugen 1 Duintlem, Benedischen Terpentin 14 loth,

Bein 1 Maak, mache es warm untereinander

und schütte es dem Pferd auf einmal ein. Ober den Kapf und Schwanz von einer Schlange geschnitten, benfelben weggethan, bas Mittlere ju flei: nen Studen gerhadt, und es in einer Pfanne braten lagen, beger aber ift es an einem Spieg gebraten, bis alles Beuchte bavon trieft, mit bem übrigen gett bie Lenben und bas Kreuz gefchmiert.

# Einanderes 28.

Rhabarbara 2 Quintlein, Rhapontic I loth, Die Brube von gesottenem Begerich & Maah untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 38.

Benedischen Terpentin 14 loth, Rrebbaugen I Quintlein, Diftillirtes Baffer von Ehrenpreiß, Porzelfraut, Begtritt, Sanidel, Seeblumen, Rofen, jedes 6 loth, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anberes 23.

Rhapontic 2 loth, Bein 1 Maaf, Rhabarbara 2 Quintlein, Praparirten Blutftein 1 loth, Brifchausgebruckten Begerichfaft & Maas, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 2B.

Schaafmilch brei Biertel Maaß, Trochisci de Carrabe 1 Quintlein. Rothen Bolus 2 Quintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes. 23.

Tormentill, Ballwurgel, jedes 2 loth,

Chrenpreiß 2 Banbevoll,

Porzelfraut, Begtritt, Ganidel, Seebinmen,

Rothe Rofenblätter, jebes 1 Handwoll,

fiebe es in rothen Bein :

Riemm ber gefottenen Brube 1 Dags. Praparirten Blutftein, Regelein & Duintlein, Bolus Armen. jedes 1 Quintlein, Terra Sigillata 2 Quintlein,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes M.

Eichenfauhmaffer & Maaß,

Porzeifrautwaffer,

Begerichwaffer jedes 6 loth,

Laubani opiati 12 Gran,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Salbe von Dialthea, Populeon jebes & Pfund, Comitiffa 6 loth, Rafeneffig 1 Maaf,

mische es untereinander und falbe bas Pferd an ben

Lenden und auf dem Rücken wohl damit. Die Barte ift wie in bem vorhergebenben Capitel beschrieben worden, auffer daß man Terpentin in den Erant rühren foll, welcher Trant aber gesotten sein follte von folgenden Arzeneien als:

Porzelfraut, Begerich, Chrenpreiß, Sanidel, Ballwurzel, Tormentill, Seetlumen, jedes gleich viel.

# Das 43ste Capitel.

Bon dem Harn und der Blase, ihren Krantheiten und von der Harnwinde.

Diese Biase ist dreien unterschiedlichen Kranheiten unterworfen, als der Harnwinde, Lauterstaffen und Blutstallen, beswegen wir in diesem Capitel von der Harnwinde allein reben wollen, welche wieder in drei unterschiedliche Arten getheilt wird, als in Stranguris am, Opsuriam und Ischuriam.

Stranguria wird genannt, wenn das Pferd den Harn Tropfenweis mit einem Trieb und Anreizung auch großen Schmerzen von sich gibt, und beswegen bie Harnwinde genannt wird. Siehe Figur No. 19.

Dysuria, wenn das Pferd schwerlich und mit Roll fallet, wird von etlichen der kalte Saich genannt.

Ischuria wird genannt, wenn ber harn gar verhalsten und das Pferd gar nicht stallen mag. Siehe Fis gur Ro. 20, dies ist die gefährlichste, und die nennt man ben Rothstall.

Die Stranguria ober Harnwinde, (da bas Pfetd ben Harn nur Aropfenweis laßen kann,) wie die Kisgur 19 zeigt, hat ihren Ursprung entweder von wergallter Schärfe, oder aus einem Mangel der Riera ober der Leber, wie auch von großer Kalte, auch kaltem Saufen.

.

ein (

: und

~

nady

B

D

unter Blut

Harn unter

am, À

ලැ

Harn auch {

Harn' Dr

stallet

Isc ten ur gur N

man b

Dii

den J gur I

gallter ober di

Saufe

Bas das von den Rieren und ber Leber angebet,

tann man in ihren Capiteln nachschlagen.

Run wollen wir von diefer handeln, welche von ber Scharfe ber Gallen berkommt, bas tann man an bem gelblichten harn an ber Farbe wohl erkennen.

### Die Eur.

Man foll bem Pferd ben Beib offen halten und ein lindes Clofte brauchen :

Salpeter 2 Duintlein,

Tenfelsdreck 1 Quintlein, zerfloße und siede es miteinander in 1 Maaß Wein und schütte es dem Pferd ein.

#### Ein anderes.

Balbrian 1 loth, Fenchelfaimen, Eppichfaamen, jebes 2 Duintlein,

Wein drei Biertel Maaß, fiebe es untereinander und fchutte es dem Pfend laulicht ein, gebrauche es einige Zeit.

#### Ein anderes.

Schweinekoth 8 loth, Wein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

#### Ein anderes.

Calmus 11 Duintlein, Bein 1 Maaß, Mohrensamen 1 loth, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

#### Ein anderes.

Salbe bas Gefchrot mit Schaaf - Unschlitt, barnach - nehme eine Mags Baffer,

Schaaf-Unschlitt & Pfund;

untereinander gemischt und gesotten und bem Pferb eingegeben.

Ein anderes.

Kummel, Meerzwiefelessig, jebes 2 loth, Lauch I gute Handvoll, Wein & Maas untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

3 Muscatenupe, füßen Bein & Maak, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Sprüße mit einem Instrument ober einer Sprife, Milch mit Gerstenmehl vermischt in die Rute bes Ges mache.

Ein anderes 2B.

Calcinirte Gierschaalen 2 Quintlein, Krebbaugen 1 Quintlein, Wein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal einzegeben.

Ein anderes M.

Farberrothewurzel 14 loth, Bein 4 Maak, mische es untereinander und schatte es auf einmal ein

Ein anderes.

Nimm spihige Klettenwurzel 1 loth, pulvere es und gibs ihm unter bem Butter zu fressen, man kann auch 2 loth in Bein sieden, und auf einmal eingießen.

Ein anderes.

Nimm Begwarten, siebe es in Bein und schutte eb bem Pferd ein.

Ein anderes.

Kabemild, lösche einen glubenben Stahl etlichemal barin aus und schätte es bem Pferb ein.

Schätte bem Pferd bie Brühe ein, worin ein Karpfen gesotten worben.

Sin anderes W. Galcinirte Gierschaalen 2 Quintlein, 1 Knoblauchshaupt, Krebbaugen, Bachmungsaamen jedes 1 Quintlein, Weißen Wein 1 Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes B.

Siebengezeit, Blätter und Saamen 1½ loth,
Schaafgarbenkraut 1 loth, 3 Karpferstein,
Krebsaugen 1 Quintlein, koche es in ½ Maaß-Bein und schütte es auf kinmal ein.

Ein anderes 23.

Mausdornsaamen und Blatter 1 loth, Arebsaugen 1 Quintlein, Wein & Maaß, laße es in einen Sub thun und schütte es dem Pferd laulicht ein.

Ein anderes.

Lorbeeren 1 loth, Ingwer 2 Quintlein, Krebsaugen 1 Quintlein, Wein & Maaf, untereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

Ein anderes.

Pulver von einem Roßhuf 2 Quintlein, Bein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Babe bas Pferd mit heißem Sunder, welchen bu beiß ins Baffer legen follst in welchem haberftrob ges fotten worden.

# Ein anderes 23.

Baldrianwurzel, Schaafgarben, Bachholderasche, Bohnenstrohasche, jedes 4 loth, Attichwurzel, Haselwurzel, Soldanella, Turbith, Ingwer, jedes 2 loth, Beilwurzel, Schwalbenwurzel, Siebengezeit jedes 3 loth,

Krebsaugen 1 loth, 20 Karpfenstein, mische es untereinander zu einem Pulver und gib davon dem Pferd auf einmal 3 loth in einer z Maaß weißen Wein und Poley-Wasser ein.

Ein anderes 33.

Krebsuagen 1 Quintlein, 3 Karpferstein, Praparirte Efelswürmer & Quintlein, Agtstein 1 Quintlein, Bein & Maaß, Peterfiliensaamen 2 Quintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 33.

Beißen Beinstein 1 loth, Tartarum Bitriolatum, Krebbaugen jedes 1 Quintlein, Beißen Bein & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben. Ein anderes W. Sartarum Bitriolatum, Cartari nitrati,

Gremor Tartari, Peterstliensaamen, Galcinirte Gierschaalen von ausgekrochenen Sub= nern, Arebsaugen jedes 2 Quintlein,

pulvere und mische es untereinander, theile es in zwei Etielle, davon ein Theil mit einer & Maaß Wein auf etninal einzegoßen.

### Ein anderes 28.

Soi Tartari 2 Quintlein, 1 Muscatenuß,

Bermuthfalz,

Calcinirte Corallen, jedes 1 Quintlein, mische es untereinander und schütte es in 1 Maaß Bermuthwein auf einmal ein.

### Ein anderes.

Rimm ben Koth, welcher bem Pferd unter bem vorbern Hufeisen liegt, gib ihm solchen in & Maaß Bein ein, darauf nimm Haberstroh in Baffer gesotten, heisfen Zunder darein gelegt und damt gebabet.

# Die Berpflegung.

1. Trodner warmer Stall.

2. Soll das Pferd mahl zugebeckt fein und eine gu:

te Streu unter fich haben.

3. Im Futter foll man ihm Kurbisfaamen ober flein gehadte hafelpappeln, Bendel, Rettichtraut Gunsbelreben ju fressen geben.

4. Der Trank foll laulicht Baffer fein, worin Polen, Kummel, Fenchel, Liebstodel, Korbelkraut, Cardobenedicten, Steinbrech, Rettich, Hauhechel, Gundelreben, Schaafgarbenkraut und Siebengezeit gefotten worben, und ein wenig Salpeter darein gerührt.

# Das 44fte Capitel.

Bon der Onsuria, das ift, von der kalten Saich.

Diese kommt von ben geschwächten Kräften ber Blase ber, wenn nemlich die Blase burch bide kalte Flüße verftopft worden, daber es die kalte Saich gesnannt wird.

#### Die Beichen find biefe :

1. Der Stall oder harn ist weiß, dunn und bick, nachbem ber inwendigen kalten Feuchtigkeiten viel vors banden.

2. Kommt von großer Arbeit in großer Rake, talsten Ställen, und von Ratur erfaltenden Speifen.

# Die Cur.

Man kann bem Pferd auch ein lindes Cloffir brauchen vor allen Dingen den Leib offen halten und folgenden Einguß geben :

Ausgepreßten Lauchsaft,

Bein jebes & Maaß, Baumol & Pfund. untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Gin anderes 23.

Theriac, Spiritum falis marina,

Arebsaugen jebes & Quintlein, Bein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 28.

Pappelnsaft, Eibischsaft, jedes von den frifden Kräutern gepreßt 3 loth,

- 11 Judenkirschen, Krebsaugen I Quinclein, Distillirtes Pappelmaffer, Bein & Maaß, Eibischwaffer jedes 6 loth,

untereinander gemifcht und auf einmal eingegoßen.

#### Gin anderes.

Eppichsaamen, Petersiliensaamen jedes 2 Quintle Beilchenwurzel 1 loth, Wein & Maaß, untereinander gemischt und eingegeben.

#### Ein anderes 28.

Arebsaugen, Spagyr. praparirt Hirschhorn, jedes 2 Quintlein,

Aartarum Bitriolat, Spiritum Salis, jedes 1 Quintlein, Untereinander gemischt und in 1 Maaß Bein eingeges ben.

Man tann ihm auch gefottene Begroarten in Trints maffer geben, mas febr gut ift.

Man kann sich in diefer Krankheit auch ber im vorbergebenden Capitel beschriebenen Recepten, wie auch ber Barte in allen Punkten bedienen.

# Das 45ste Capitel.

Bom verschlagenen Harn, Ischuria genannt.

Benn ein Pferd gar nicht stallen kann, verursachet es unleibentliche Schmerzen, Berschwellungen und ben Tob.

Die Ursachen sind theils in vorhergehenden Nierenund nachfolgenden harn-Capiteln gemeldet worden.— Siehe Figur Ro. 19. Wenn man das Pferd nicht stallen läßt, sondern immerzu fort reitet oder es kommt auch von Darmgicht, Colik, Würmen im Leit, vom Blasenstein, vom Schleim, Citer, Sand und dergleis chen in der Blase.

Die Zeichen find :

1. Blabet fich ber Bauch auf.

2. Erkaltet und geschwillt bas Geschrot.

### Die Cur.

Bor allen Dingen foll man sich eines gelinden Clysfirs bebienen.

Kenchelsaft 3 loth, 3 Eierweiß, Süßen Wein 6 loth,

mische es untereinander, sprige es dem Pferd in das Röhrchen der Ruthe mit einer Sprige und babe das Geschrot wohl mit warmem Baffer, worin Cavenbaum gesotten worden.

Ein anderes.
Seschabten Roßhuf 1 Quintlein,
Arebsaugen & Quintlein,
Petersiliensaamen & loth,
Wein, Poleywasser jedes & Maas,
untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Rehme ben Roth unter ben vorbern Gifen bes Pferbes, ichutte ihm benfelben in Bein ein.

Ein anderes.

Führe bas Pferd an einen Ort, wo andere Thiere gestallet haben ober in einen Schaafstall.

Ein anderes.

Blafe ihnen burch ein Rohrchen etliche Läufe in die Rohre ber Ruthe bes Gefchrote.

Ein anderes.

Stallfraut 2 Handevoll, Flieffendes Waffer 1 Maaß, siede es wohl untereinander und nehme der Brühe & Maaß, 3 Karpferstein, Krebsaugen 1 Quintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

3 heringsblasen (Seel) heringsmilch 1, Salzwasser & Maaß untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Lorbeeren 2 loth, Krebbaugen 1 Quintlein, Saffran & Quintlein, Essig, Wein, jedes & Maaß,

fiebe es untereinander und schütte es bem Pferd ein.

# Ein Clyffir.

Melissen 2 Händevoll, Pappeln, Cibisch, Bingelkraut, Mauerrauten, Camillen jedes 1 Handvoll, Lerchenschwamm & loth, koche es in fliessendem Basser; nehme von der Brühe 14 Maaß, Coloquinten 1 Quintlein, 7 Cierbotter, Baumol & Pfund, Lilienöl,

Camillenol jedes 2 loth, Salz 1 Handvoll, Schweinenschmalz & Pfund, untereinander gemischt und laulicht gebraucht.

Ein anderer Einguß 28.

Ofterlucey, Schaafgarbentraut, Agrimonia, Schwertelwurzel jedes 1 Handvoll, Lorbeeren 1 loth, siede sie in fliessendem Basser, Nehme der Brühe & Maaß, Krebsaugen 1 Quintlein, 3 Karpfenstein, Praparirte Eselswürmer & Quintlein, 1 Haasensprüng,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

# Ein anderes.

Langen Pfeffer 1 loth, Lorbeeren 2 loth, Kreide 1 loth, 1 Muscatenus, Warmen Wein ober Bier drei Biertel Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben, la-

41

fe es ledig in einem Schauffall laufen, ober ftelle es auf einen Dift.

Ein anderes.

Eichenasche 2 Quintlein, Essig & Maaß, Saffran & Quintlein,

untereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

Ein anderes D.

Steinbrech, Schaafsgarbenkraut, Gundelreben, Cardobenedicten, Erdbeerkraut,

Schölltraut, jedes 1 Handwoll,

fiede es in fließendem Baffer ;

Nehme der Brühe & Maaß, Saffran & Quintlein, 2 Hafensprüng, Krebdaugen 1 Quintlein, Lorbeeren, Benedischen Terpentin jedes 1 loth,

Bein & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Thue dem Pferd Salz in die Ohren und schütte sogleich frisches fliessendes Basser hinein.

Ein anderes.

Dampfe bas Pferd mit Effig auf einen beifen Bir gelftein gegoßen.

Ein anderes 28.

Farrenwurzel 3 loth, Lorbeeren 1 loth, Gundelreben 2 Sandevoll,

fiebe es mohl in Bein ;

Nehme diefer Brube & Maag,

Rrebbangen 1 Quintlein, 2 hafenfprang,

3 Karpfenstein Peterfilienfaamen 2 Quintiein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Lorbeeren 2 loth, Weirauch, Myrrhen, Teufelsbred, Arebsaugen, jedes 1 Quintlein, Peterfilientraut und Burgel 2 Sanbevoll, Fenchelfaamen 1 loth,

siede alles wohl in drei Biertel Maaf Bein und schütte es auf einmal ein.

### Ein anderes.

Binde dem Pferd Natterwurzel auf das Mundftad und führe es auf einen Mift oder in einen Schaafftall.

Ein anderes.

Etliche binden bem Pferb Reffelwurzel um ben Leib.

#### Ein anderes.

Berstoßene Zwiefeln oder Knoblauch & Pfund, Seife 3 loth, Schmeer & Pfund, mische es untereinander und stede es dem Pferd hinten wohl in den Mastdarm.

#### Ein anderes 23.

Resselsamen, Petersiliensamen, jedes 2 Quintlein, Borbeeren ein loth, ein Haasensprüng, Langen Pfesser, Krebsaugen, jedes ein Quintlein Ingwer, 2 Quintlein, Schaafgarbenkraut-Pulver, ein loth,

3 Karpfenstein, siede alles wohl in drei Biertel Maaß Wein, thue dazu Benedischen Terpentin 2 Dut. untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Bibenell, Tormentill jedes ein loth,
- siede es in & Maaß Wein oder fließendem Baffer und schütte es auf einmal ein.

Nehme ein Ei, öffne es, thue darein Arebsaugen ein Duintlein, Saffran & Quintlein, einen Stengel langen Pfeffer gepülvert und gebe es dem Pferd in den Hals zu verschlingen.

#### Ein anderes.

Schneibe bem Pferd vornen ein wenig von den Warzen ber vorbern Füße und gibs ihm auf Brod zu freffen.

#### Ein anderes.

Berftoffe eine Handvoll Hauswurzel, vermische es mit Wein ober Effig und giefe es bem Pferb ein.

#### Ein anderes.

Schale eine Zwiefel, bestreue sie wohl mit Salz und stoße sie dem Pferd in den Mastdarm.

#### Ein anderes.

Nehme Ageleiwurzel binde es dem Pferd auf bie Bunge.

#### Ein anderes.

Rehme bas Pulver von einem Dattelkern in Bein eingegeben.

# Ein anderes.

Petersilienwurzel und Kraut, Gundelreben, jedes 2 Händevoll, Lorbeeren, Weinstein, jedes ein loth, siede es in Essig oder Wein und schütte es dem Pferd auf einmal & Maaß dieser Brühe ein.

#### Ein anderes.

Die obern Sipfel von ben Beiterneffeln,

Salz, ein wenig, stofe es untereinander und fto: fe es bem Pferd in den Schlauch.

#### Ein anderes.

Rehme das innere Sautchen von einer gebratenen Zwiefel und stede es dem Pferd in das Robrthen ber Ruthe.

#### Einanderes 28.

Körbelfraut, Siebengezeit, Peterfilien, Hauhechel, Schaafgarbenfraut, Steinbrech, Mannstreu, jedes 2 Handevoll, Wachholderbeeren eine Handvoll, Ephenbeeren, Fenchel, jedes ein loth, Aletten samen ein Duintlein.

fiede dies alles wohl in halb Bein und fliessendes Baffer; nehme von dieser Brühe & Maaß,

Praparirte Cfelemurmer & Quintlein,

untereinander gemifcht und eingegeben.

#### Ein anderes.

Stede dem Pferd Gundelreben in die Raselocher und binde ihm Petersilienwurzel auf das Mundstud.

#### Ein anderes.

Rehme Ingwer und Pfeffer, eines so viel als bas andere, in ben Schlauch gestedt.

#### Ein anderes.

Birdenbaums auf Brob ju freffen.

#### Ein anderes.

Nehme Dintenzeug, sonft Atrament genannt, ftreue ein Stud Speck, welches 2 Finger lang ift, bamie und flose bem Pferb in ben Maftbarm.

20 ober 30 Pfirsichkerne, Lorbeeren ein loth, Saffran & Quintlein, stoße es untereinander, siede es in einer halben Maaß Milch und schütte es laulicht ein.

Ein anderes 28.

Gartenkreßen 2 Handevoll,
Neunzehn Judenkirschen,
3 Große geschälte Zwiefeln,
stoße alles untereinander und nimm barzu
Wein & Maaß, Weinstein ein loth,
untereinander gemischt und eingegeben,

Ein anderes.

Stoße bem Pferd wilbe Meliffen in ben Maftbarm.

Ein anderes.

Stoße bem Pferd Seife in den hintern, oder nehme ein wenig Seife, laße sie in warmen Baffer vergeben und schütte es ihm ein.

Ein anberes.

Stede ihm Bibenellenfraut in die Nafe.

Ein anderes.

Nimm eine bunne Bacheterze, befeuchte fie mit Baum-Del, streue Pfeffer barauf, stede es bem Pferd in bas Röhrchen, ziehe es über eine Beile wieder heraus und zaße den Pfeffer barin.

Ein anderes.

Nehme gestoßenen Pfeffer auf einen Teller und fos bald bas Pferd aushängt so tupfe ihm die Ruthe barauf.

Einanderes 28. Gestofene Regenwürmer 2 Quintlein,

Krebbaugen 1 Quintlein, Beißen Wein 1 Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 28.

Neunzehn Judenkirschen, Krebsaugen ein Quintlein, Weißen Wein & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 23.

Spiritum Salis marini, Krebsaugen, jedes 1 Quintlein, Beißen Bein 1 Maaß,

Bendifchen Terpentin & loth,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Man muß die Pferde um die Blasen herum am unstern Theil des Leibes, auch das Geschröt wohl mit Folsgendem schmieren :

Philosophenöl 2 loth,

Regenwurmerol 3 foth, Dillol,

St. Johannisblumenol, jedes 2 loth,

Wan kann ihm auch mit dem Instrument mit bezeichnet, burch die Röhre der Ruthe hinein greifen und von der Blase hinweg räumen.

Ein anderes.

Allaun 3 loth,

Speck so viel genug zu einem Zapfen ift, streue ben Alaun barauf und stecke es in ben Mastdarm.

Ein anderes.

Berfe die außersten brei Geleich von einem Fuchs-

Nimm blaue Gilgenwurzel 2 Loth, schneibe es Elein, fiebe es in Bier ober Baffer und schütte es ein.

### Ein anderes.

Rimm Bitriol und Salz und ftofe es bem Pferb in ben Mastdarm, ober Speck mit Nieswurzel bestreut.

#### Ein anderes.

Stoße Anoblauch, mische Pfeffer darunter und ftofe es bem Pferd in den Schlauch.

#### Ein anderes.

Siede Anoblauch in Bein und schütte es dem Pferd miteinander ein, und reibe dem Pferd die Bahne und Zunge mohl mit Anoblauch, Pfeffer und Salz unterseinander gemischt.

#### Ein anderes.

Wenn das Geschröt sich übersich in den Leib hinaufziehet, dieses soll man wieder heradziehen, und mit einem Riemen von einer roben hirschhaut wohl binden, daß es nicht wieder hinauf fahre, und solches Geschrötzschaft mit warmem Del schmieren und dunsten, wie is diesem Capitel schon beschrieben worden.

#### Ein anderes.

Gedörrtes Bienen-Pulver 1 loth, Liebstödelfaamen & loth Beuhechelmaffer, Rettichmaffer, jedes & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

# Ein anderes 28.

Spiritum urina 4 loth, Rettichwassex 6 loth,

Bachholbermaffer 12 loth, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 28.

Sal uria 1 loth, Bein & Maaß,
Praparirte Efelowurmer & Quintlein,
Sauhechelmaffer, Rettichwasser,
Steinbrechmaffer, jebes 6 loth,
untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 203.

Spiritum Tartari anderthalb loth, Rettichwasser, Hauhechelwasser, Körbelkrautwasser, jedes 6 loth, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 28.

Eselswürmer 1 Quintlein, 2 Muscatenüße, Flores Salis Ammoniaci 2 Quintlein, Benedischen Terpentin 1 loth, Beißen Bein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes M.

Präparirte Eselswürmer & Quintlein, Körbelfaft, Petersiliensaft jedes 8 toth, Klettensaamen 1 Quintlein, Beißen Bein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes M.
Calcinirte Froschschaalen 1 loth, Arebsaugen 1 Quintlein, 1 Muscatenus, Agtsteinfalz & Quintlein,

Salpeter, Benebischen Terpentin jedes 2 Quintlein,

Beifen Bein & Maak, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein audries 33.

Sal Tartari.2 Quintlein, Praparitte Efelowurmer & Quintlein, Beifen Bein & Maaf, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 28.

Wachholdersalz, Wermuthsalz, Krebsaugen, jedes 1 Duintlein, Agtsteinsalz & Quintlein, Salpeter 1 loth, Calcinirte Gierschaalen 1 loth, Wein & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Wenn alle obengesette Mittel nichts bewirken wollen und das Pferd in etlichen Tagen nicht stallen kann, worüber endlich die Blase zerspringen und das Pferd krepiren muß soll man zur Hand-Cur schreiten und eine
mittleren Daß-Geigen-Saite nehmen, solche vorn am
Ende in ein brennend Licht halten, damit sie etwas zusammen lause und ein klein Anopschen bekomme, diese
Saite bestreicht man mit Scorpsonol und stedt es in
das Röhrchen der Ruthe und ziehet es nach und nach
wieder heraus, so wird allerlei Schleim und Unrath mit
herauskommen; wenn nun solches etlichemal wiederholt wird, so wird das Pferd anfangen Tropsenweis
und hernach mit räscher Gewalt zu stallen, wie solches
umständlicher in Valentin Trichters Pferd = Anatomie
zu sehen ist.

# Die Berpflegung.

Die Berpflegung foll fein wie in ben vorhergebenben zwei Capiteln zur Genfige beschrieben werben.

. 9:

# Das 46fte Capitel

# Bom Lauterstall.

Der Lauterfall wird auf Lateinisch Diabetes genannt und ift nichts anderes als eine Harnruhr, wobei ber Harn so ganz von bem Pferbe läuft, wie es bas Basser fer in sich gesoffen hat.

Kommt von den allzusehr erhiteten Nieren und schwascher Berdauung des Magens, oder auch vo allzusehr gesalzenem Futter.

Die Rennzeichen find biefe :

- 1. Lauft das flare eingefoffene Baffer, wie es daffelbe eing efoffen, wieder von ibm.
  - 2. Sat einen ftetsmahrenben Durft.
- 3. Rimmt an dem Leib ab und wird schwach und matt.

Die Cur.

Siebe Beublumen in Baffer, binde es ihn: warm um den Leib und Ruden und wiederhole es etlichemal; man mußes aber nicht über den Schlauch binden.

Man fann ihm auch Seublumen in Sahnerdarms faft eingeben.

Ein anderes.

Gib bem Pferd Gichenlaub gu freffen.

Ein anderes.

Eichelnpulver,

Berftenpulver, jebes 2 Loffelvoll,

Salz 1 Löffelvoll,

mifche es untereinander und gibs ihm im Futter ju freffen, fege es etliche Tage fort.

Gib ihm gepülvertes Erlenlaub unter bem Futter ju freffen.

Ein anderes 28.

Lorbeeren 1 loth, Kümmel 2 loth, Polen 1 Handvoll, Barmen Wein 1 Maaß

fiede es untereinander und schütte es dem Pferd ein.

#### Ein anderes.

Nimm bas Kraut Huhnerbarm, prese ben Saft beraus und schütte es ihm mit Wein ein; ober koche bas Kraut in Bein und schütte ihm die Brühe bavon ein

#### Ein anderes.

Rimm das Pulver von gedörrtem Vfop und gib es ihm im Futter zu freffen, reibe auch dem Pferd den Nabel mit warmem Unschlitt etlichemal.

#### Ein anderes 23.

Bachholberbeeren, Klettenwurzel, Pappeln jedes 1 Handvoll, Knoblauch 2 Häupter, Bein drei Viertel Maaß, siede es miteinander, preße die Brühe davon und schützte sie dem Pferd ein.

### Ein anderes.

Bohnenmehl, Castanienmehl, jedes 3 loth, Eier in Essig vorher gefotten 12, Wein & Maas,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Eichenlaub 3 loth, Delbaumlaub 2 loth, Ifpen 1 loth, Huhnerdarmfaft 8 loth; mische es untereinander in 1 Maas Bein und schütte es auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Binde ihm Baumwinden ober Ephen um ben gan: gen Leib und Ruden- gufammen.

Ein anderes 2B.

Buhnerdarmfaft 8 loth, Bein & Maaß, Spiritum Bitrioli & Quintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

#### Ein anderes.

Den Nabel mit warmem Talg oder Unschlitt geries ben.

# Die Verpflegung.

1. Trodener, mittelmäßig warmer Stall.

2. Im Futter foll man ihm gepülverte Eicheln gu

freffen geben, wie auch Pfop und Delbaumlaub.

3. Der Trank soll sein laulicht Wasser, worin ges mahlne Sommergerste, ein wenig Salz und etwas Spis ritus vitrioli gemischt ist.

# Das 47ste Capitel.

# Bon dem Blutstallen oder Harnen.

Diese Krantheit entstehet entweder von einem Gesichwär, scharfen Flüßen, oder einen ranhen Stein, wels der im Blasenhals bisweilen vorkommt; oder &

fommt auch von ber Rieren Berlehung, wie auch schon in selbigen Capitel bavon gemelbet worden.

Das Zeichen ift scheinbar, entweber blutiger Barn,

ober geronnen Blut in bem Harn.

#### Die Cur.

Die Cur ift bisweilen fehr mislich, boch kann man nachfolgende gebrauchen :

heidnisches Bundkraut, rothe Bucken, Obermenig, Wegwarten, jedes 1 handvoll, gepulvert und auffdem Futter zu freffen gegeben.

Ein anderes.

Pulver von einer Schlangenhaut 1 Quintlein, Benediktenwurzel 1 loth,

Die Blase von einem Barben (ein Fisch) mische es untereinander und gib es dem Pferd im gutter zu fressen.

#### Ein anderes 28.

Hepar Antimonium 2 Quintlein, Saffran & Quintlein, Wein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben, gebrauche bies einige Tage.

Ein anderes.

Wohlgemuth 3 Sandevoll, siebe es in 1 Maaß Wein; und schütte die Brabe davon auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Bohnenmehl,
Castanienmehl, jedes 3 loth,
Hirschenmark 3 loth, Bein & Maaß,
Toche es wohl miteinander und schätte es ein.

#### Ein anderes.

Agrimoniam 2 Handevoll, Andornwurzel, Begwarten jedes 1 Handvoll, siede es zusammen in Bein, und nehme von der Brühe ein 1 Maaß, thue dazu

Gepülverte Hafensprüng, Karpfenstein jedes 3,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Knoblauchettautsaft, Gibischsaft, Wegerichsaft, Andornsaft jedes 4 loth, Beißen Wein & Maaß,

Krebsaugen 1 Quintlein,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes

Schlage ihm beide Sporradern, so wie auch beide Schrankadern.

Ein anderes.

Lorbeeren, spisigen Kleewurzel jedes 1 loth, Ingwer & loth, Wein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Drachenblut 2 Quintlein, Kümmel 1 loth, Wegerichsaft, Eibischsaft, Eisenkrautwasser,

Eibischwasser, jedes 6 loth, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Gin and eres 28. Hafenblut, Hirschblut, Bocksblut, Krebsaugen, jedes 1 Quintlein,

Rothen Bolus, praparirtes Hirschhorn, jedes & loth, Brühe, worin Kümmel, Wegerich und Wohlgemuth gesotten worden & Maaß, untereinander gemischt und laulicht eingegeben.

Ein anderes 23.

Arochifci Altekengi 1 loth, Laudan, opiat. 8 Gran, Weißen Wein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein ander es 28.

Melonenkern, Sucumernkern, Kürbiskern, Sitrullenkern, jedes & loth, Porzelkrautsaamen,

Beißen Magfaamen, jedes 2 Quinttein, alles gepülvert, untereinander gemischt und dazu gethan: die Brühe worin Sudenkirschen, Sibisch und Begerich gesotten worden 1 Maaß, untereinander gemischt und auf zweimat eingegeben.

Ein anderes, welches ein Blasen-Clystir ift B.

9 Magsaamenhäupter, 13 Judenkirschen, Nachtschattenblätter,

Kaspappeln, jebes 2 Bandevoll,

siede es wohl untereinander;

Nehme von der abgeseihten Brühe 14 loth, Seeblumenol, Magsaamenol, jedes 11 loth,

Murmelthierschmalz,

hennenschmalz, jedes 2 Duintkein, mische alles untereinander und sprige es wit einer Sprie ge in die Blase.

### Ein anderes 28.

Ofterlucen, Sinngrun, Sanicel,

Iohanniskraut und Saamen, jedes 2 Handevoll, siede es in 3 Maaß Bein, preße es aus und schütte dem Pferd auf einmal & Maaß mit 2 Quintlein rothen Bo-lus vermischt ein .

#### Ein anderes.

Beinrautenfaft,

Saft von weißer Lilienwurzel, jedes 2 loth, Effig, Bein, jedes & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

#### Ein anderes.

Dede das Pferd warm zu und gib ihm nachfolgenben Trank:

Baumol, Terpentinol, jedes 1 Quintlein,

Schaafmilch, Saffran, jedes 1 loth, warm gemacht und dem Pferd eingegeben, schmiere es auch über den Rücken und über die Nieren mit Hanfs Del, mit Bachholder: Del vermischt.

# Die Berpflegung.

1. Der Stall soll trocken, mittelmäßig warm sein, und bas Pferd eine gute Streu haben.

2. Das Futter foll fein gebrochener Haber und Gerfte, worunter Lorbeeren, spigige Kleewurzel und

Ingwer vermischt ift.

3. Der Trank foll laulicht fein, in welchem weiße Lilienwurzel, Eisenkraut und Bohlgemuth gesotten worden.

## Das 48fte Capitel.

### Bon dem Blafenstein.

Diefer ift meistentheils unheilbar, ba er nicht allein am Schnitt gefährlich ift, sondern er ift auch so hart als ein Riefelstein immer sein bann, gemeiniglich rund, machft je langer je größer.

Ich will boch hier ein Geheimnis mittheilen, mit welchem mich ein guter Freund bekannt gemacht hat.

Spiritum urina zum bochften rectificitt, ein halbes Quintlein, baß er ein Steinchen, fo man ihn barüber gießet, ohne aufwerfende Blaschen fowire, Wein feche loth, mische es untereinander und sprige es mit einer Sprige in die Blase.

Mit ber hand Eur, welche am Ende des 45. Capitels beschrieben, kann man auch das Pferd vor biefen Gebrochen lange bewahren, indem der Blasestein durch die Seite immer zurud gestoßen, und von der Röhn des Ausgangs kann weggewiesen werden.

Die Berpflegung ist nach den Angaben zu beforgen, die in dem vorhergehenden Capitel gemacht wurden.

## Das 49fte Capitel.

# Bon Fiebern der Pferde.

Das Fieber kommt von mancherlei Ursachen, und ift maucherlei Urt; innerliche Ursachen sind überslüßige und verderbte Feuchtigkeiten, durch deren aufsteigende Dampfe die Geister bes herzens wie auch die des Gehirns, eingenommen werden. Aeusserliche sind bost Luft, große hige und unmäßige Gewalt und Leibes-

Uebungen, von welchen die außerlichen Glieber, welche sich in solchen Geschäften am meisten bewegen, erhistet und entzündet worden, hernach auch die innerliche, und auf diese Weise vermehrt dis es auch zum Herzen kommt. Ebenso wird ihnen, wenn sie heftig gearbeistet haben und müde sind, der Schweiß nicht abgewischt sondern noch darüber tief in ein kaltes Wasser geritten, wodurch die Luftlöcher verstopft werden, und hernach die Dampfe in dem Leid liegen bleiben müßen, alsdaun eine Corruption Ber Fäulung entstehet, wodurch das Herz auch insieirt wird, und die Hise in allem überzhand nimmt, deswegen das Pferd endlich zu Grund gezhen muß.

Ueberdies konnen sie auch bisweilen die Speise nicht verdauen, wenn sie nemlich des frischen Grases zu viel ober sonst bose verdervte Sachen in sich fressen, ober faules und stinkendes Wasser saufen, oder aber stehen etwa auf der Streu zu lang mußig, denn solches alles gibt erstlich zu einer Fäule und folglich auch zu den Riebern Ursache.

gredern utjauje.

Die Beichen find diefe :

1. Das Pferd hat in allen Bliebern Site.

2. Laufen ihm bie Abern fehr auf.

3. Gehet bem Pferd ein hitiger flinkenber Athem aus bem Maul.

4. Bekommt es zuweilen über ben gangen Leib eine Ralte und fangt an gu gittern.

5. Paufen ihm die Augen und liegen weit beraus, und werden dunkel; neben den Augensbefindet fich bis- weilen auch eine zahe und flüßige Feuchtigkeit.

6. Der gange Leib wird schwer und schlaffüchtig baneben ibm auch bas Geschrot etwas geschwoffen und

berab hangt, schwankt mit bem Leib und kann nicht recht geben, und wenn es barnieder fällt, kann es kaum wieder aufstehen. Daher legen sie sich niemals nieder, sondern bleiben allezeit stehen, haben immer großen Durst, können weber ruhen noch schlafen, scheinen fast ohne Sinn und dumm zu sein, stehen starricht an einem Ort und haben eiskalte Ohren.

7. In bem hisigen Fieber, das Feuer genannt, läßt es die Haare sowohl an der Möhne, als dem Schweif geben, am Ende der Wurzel der Hamre sind weiße run:

be Rnopfchen ju feben.

8. Schlägt bas Futter ab und will nicht freffen.

9. Wird trag, fraftlos und laß, mantet bald auf biefe, bald auf jene Seite.

#### Die Cur,

Bor allen Dingen soll man ihm den Leib offen halten und Clystire brauchen, auch die Halsadern, Sportadern und die Abern am Schlaf lassen, wie auch die Schwanzadern.

Und in der Gur mehr auf die Materie und Urfa-

che als auf bas Tieber felbft feben.

## Ein Clustir. 23

Kaufendgüldenkraut 2 Sandevoll, Bingelkraut, Eibisch, Mauerrauten, Pappein, jedes 1 Sandvoll, Agaric 1 loth, Bertram 2 Quintlein,

petrum 2 Liuntiein, fiebe es wohl in fließendem Wasser, Rehme der Brühe anderthalb Maaß, Schweinenschmalz anderhalb Pfund, Baumol, Honig jedes & Pfund,

Roloquintenmark 2 Quintlein, Salz 1 Handvoll, 9 Gierdotter,

untereinander gemischt und laulicht gebraucht.

Man kann sich in dieser Krankheit aller berjenigen Elystire wie auch der meisten Arzeneien, welche in den Leber-Krankheiten beschrieben worden bedienen.

## Ein Clyftir W.

Stöchaberaut, Beildenfraut, Cibifch, Bingelfraut, Taufenbgülbenfraut, Duenbel, jedes 2 Sandevoll,

Genesblatter 1 loth,

fiede es wohl in fließendem Wasser;

Rehme der Brühe 11 Maaß, Honig 6 loth,

Schweinenschmalz 1 Pfund,

Baumol 8 loth, Beilchenol 4 loth,

Extract von Cafiarinde 2 loth,

Koloquintenmart 1 Quintlein,

7 Cierdotter, Salz 1 Handvoll, untereinander gemischt und laulicht gebraucht.

### Ein anderes M.

Stede dem Pferd die Chriftmurgel vornen an die Bruft, und gib ihm folgenden Ginguß ein :

Laufendgüldenkraut 2 Händevoll, Rhapontic 1 loth, Rhabara, Agaric,

Salap, jedes 2 Duintlein,

siede es wohl in fliessendem Baffer ;

Nehme biefer ausgepreßten Brube & Maaß,

Saffran & Quintlein,

-Beinftein 1 loth,

mifche es untereinander und schütte es bem Pferd auf einmal ein, continuirs über ben 4ten Tag; Im Fall

aber die Christwurzel stark gezogen, kann man dem Pferd nur & Maak dieses Tranks eingeben. Diese obenbeschriebene Clyskir, Christwurzel und Einguß find hauptsächlich in den hitigen Fiebern zu gebrauchen.

Ein anderes.

Mangolt, Kappestraut, jedes 3 Sandevoll, siede es und nehme der Brühe & Maaß, Zimmet, Nelken, jedes 1 Quintlein, Fenchel 1 loth, Rosenhonig 6 loth, Agaric 2 Quintlein, untereinander gemischt und eingegeben.

Ein anderes. Taufendgülbenkraut 1 Handvoll,

Quendel, Engelfuß, Meisterwurzel, Enzian, jedes 1 loth, Bein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Enzian, Meisterwurzel, Ofterlucen, Engelfüß, jedes 1 loth, Morrhen 2 Duintlein, Lorbeeren 1 loth, Bein & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes, welches stärker lariret.

Nimm Huhnerbrühe, siede barin Köhlkraut und Engelfüß, preße die Brühe bavon, thue 6 loth Honig, 1 loth Extract von Cafiarinde barin und schütte bavon dem Pferd brei Biertel Maaß auf einmal ein.

Ein Clustir 23.

Beinrauten, Mangolt, Stöchabkraut, Camillen, blaues Beilchenkraut, Pappeln, jedes 1 Handvoll, siede es wohl in fließendem Basser; nehme davon 1 & Raaß,

Hiera picra 2 loth, Salz 1 Handvoll, Extract von Cafiarinde 1 loth, Leinol 1 Pfund, 5 Cierdotter, Camillenol 4 loth.

untereinander gemischt und laulicht gebraucht.

Ein anderes Larativ.

Stöchastraut, Boretsch,
Unser Frauenhaar, jedes 1½ Handvoll,
Engelsüß, Anis, jedes 1 loth,
siede es wohl in sliessendem Basser;
Rehme von der Brühe ½ Maaß,
Extract von Caßiarinde 2 loth,
Diacatholicon 1 loth,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Theriac, Schwalbenkraut, jedes 1 Quintlein, Dürren Menschenkoth 2 loth, Wein 1 Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 28.

Eppichsaamen 6 loth, Gerste 3 Sandevoll Beinrauten 2 Sandevoll, Lorbeeren, Enzian, Offerlucen, jedes 1 loth,

Retract, jeves I toty, siede es wohl in sliessendem Basser, Rehme der Brühe drei Biertel Maaß, Extract von Capiarinde 2 loth, Agaric 2 Quintlein,

Scammonium 1 Quintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

#### Ein anderes.

Berglaßtes Spießglaß 1 Quintlein, Bein & Maaß, Saffran & Quintlein, mische es untereinander, laße es über Racht stehen, alse bann seihe die Brühe davon und schätte fie ein.

Ein anderes 2B.

Calcinirtes Spießglas 1 Quintlein, Saffran & Quintlein, Bein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben, reite es wohl darauf.

Ein anderes 28.

Bepar Antimonium 1 Duintlein, Saffran Luintlein, Bein Maak, mische es wohl untereinander und schütte es bem Pfert ein; reite es wohl darauf

Ein anderes 28.

Aloes hepatica, Beinstein, jedes 1 loth, Scammonium, Jalap, Summi Gutta, jedes 1 Quintlein, Agaric, Benchel, Anis, jedes 1 loth, Bein 1 Maaß, warm untereinander gemischt und eingegeben.

#### Ein anderes 28.

Centaurum, Senesblätter, jedes 1 loth, Große Klettenwurzel 3 loth, Cardobenedict, Taufendgülbenkraut, jedes 1 Handvoll,

fiede alles in fliessentraut, jedes I Panobou fiede alles in fliessendem Wasser; Rehme der Brühe drei Biertel Maaß Jalap, Agaric, jedes 2 Quintlein, Sastran & Quintlein, Summi Gutta I Quintlein, Kartari vitriolati 1½ Quintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Das Gebiß oder Trense muß man ihnen mehrenstheils den ganzen Tag im Maul laßen, daneben bisweilen ein Reißlein von einem Lorbeeren oder FeigensBaum zu zerkäuen geben, oder etwas Lerchenschwamm und Bertramwurzel zerstoßen, in ein reines Tuch binden, daßelbe ihnen inwendig an das Gebiß anbinden und sie daran käuen laßen; denn es zieht die Feuchtigkeiten gewaltig herab.

Die Verpflegung.

1. Der Stall soll mittelmässig tuhl, buntel und trocken fein.

2. Das Pferd foll mit warmen Decken wohl zuge-

bectt fein.

3. Das Futter folt sein gebrochene Gerste und haber, barunter rothe Kichern gemengt sind ; ferner Rettichtraut, grüner Fenchel, Bergmunge. Man tann auch unter das Futter mengen täglich 4 Löffelvoll

Ofterlucen,

Zausendguldenkraut 3 Sandevoll, Enzian, Meisterwurzel, jedes 3 loth, Lorbeeren 4 loth, Myrrhen 2 loth, Lerchenschwamm & loth,

mifche es untereinander zu einem Pulver.

4. Der Trant foll fein fliesfendes Basser, worin gesotten worden Enzian, Meisterwurzel, Sohlwurzel, Caufendgüldenkraut, Salpeter, Gerfte und Bergmunze.

### Das 50ste Capitel.

Bon der Rehe, die sonst auch Borschlagen genannt wird.

Die Rebe ift eine schnelle Krankheit, und beftebet in breierlei Arten, als nemlich Butter-Rebe, Baffer-Rebe und Wind-Rebe, unter welchen die erfte als die Futter= Rehe die ärgste und gefährlichste ist, davon wir auch querft reben wollen, tommt baber, wenn ein Pferd entweber aufs Futterfressen unaufhörlich gejagt und gerennt worden; ober fo es higig geritten ober geführt worden und man ihm alsbald viel Futter vorschüttet, wodurch der Magen und die Leber erftedet werden, nemlich daß erftlich die Kraft der Dauung dem Magen und von daraus ber Bugang ber abgedaneten Speife, fo man fonften Chylum nennet, ber Leber benommen, und anftatt berfelben robe, grobe unbouliche Rahrung ans bem Magen burch die Leber Bungers halber angezogen wird, welche die Leber erfteden, und das nahrende Geblut burch bie Abern nicht kann ausgeführt werben, alsbann fallen die Feuchtigkeiten berab bem Pferd in Die Schenkel, die Rrafte bes humibi radicalis allen Glie bern benommen, fo daß die Pferde anfangen traftlos ju werben, gittern, und jahling barnieber fallen.

Die Beichen find folgende :

- 1 Ueberläuft es ben gangen Rudgrab.
- 2. Alsbann fällt es in die Schenkel, welche anfangen zu zittern, daß es die vorbern Füße zusammen schrenkt, daher es nicht allein aus Mattigkeit derfelben auf beibe Seiten schwankt, sondern auch sich gestalta, als ob es hinter sich fallen wollte.





3. Wenn es nieberfällt, kann es schwerlich aufgebracht werden.

4. Schwiget bisweilen an ben Rippen und an ben

Beichen.

5. Läßet ben harn mit 3mang von sich.

6. Fahren ihm zuweilen in bem Raul ftintenbe Blaschen- auf.

7. Werden die Fuße je langer je fieifer und ftrect

fie alle von fich, und die Gufe bekommen Ringe.

8. Sat es einen fehr heißen und flinkenden Athem.

9. Gegen bisweilen die hintern zu den vordern Au-Ben. Siehe Figur No. 21.

11. Wenn es geführet wird, tann es feine Schen= tel nicht biegen. Siehe Figur Ro. 22.

#### Die Cur.

Bor allen Dingen foll man bem Pferd die Gifen wohl anziehen, ba in biefer Krankheit bie Sufe gar balb hinweg fallen und alsbann fich ber Cluftir, welche in ben Capiteln von den Leberfrankheiten, und in bem Capitel vom Berftoß des Futters, oder in bem Capitel vom verschlagenen harn find beschrieben worben, gebrauchen, auch fobalb bem Pferb Luft machen, als ba find Aberlage an ben Kinnbaden, bie Regelabern, Baloabern, Sporrabern, Schrenkabern und Bugabern, welde alle ober so viel jemand unter biefen vonnothen zu fein, erachtet, alsbann

Nimm von bem Blut 1 Maaß, 3 Gier, untereinander gemischt und eingegeben.

Ein andares.

Benedische Seife 6 loth,

Barme Milch & Maaß, untereinander gemischt und laulicht eingegeben.

Ein anderes.

-Tormentill 1 loth, Saffran 1 Quintlein,

Springwurzel 2 Quintlein,

siebe es wohl in drei Biertel Maaß Wein, hernach thue dazu Menschenkoth 8 loth,

untereinander gemischt nnd eingegeben.

Ein anderes.

Spagyr. praparirtes hirschhorn, Theriac, jedes 2 Quintlein, Saffran 1 Quintlein, Bein 1 Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Rimm ein langes Stud Speck ober Seife, ftede es bem Pferd in ben hintern und treibe es wohl um.

Ein anderes.

Reite ober führe es in ein fließandes Wasser gegen ben Strom, laße es bis an den Bauch etliche Stunden also stehen, und setze es einige Tage fort.

### Ein anderes.

Fange das aus den Abern des Pferdes gelaßene Blut auf, nimm dazu Effig und Baumol und mache dem Pferd einen Anstrich bavon.

Lafe bem Pferb die Bugabern und Schrenkabern schlagen, hernach gib ihm folgenden Anstrich bavon:

Ein anderer Anstrich B.

Gemeinen Bolus 6 Pfund, 30 Eier, Sauerteig 3 Pfund, Weinhefe 1 Maaß Myrrhen 1 loth, Orachenblut 2 loth, Schönes Mehl 1½ Bierling, Terpentin 1½ Pfund, Honig ½ Pfund, Langen Pfeffer 2 loth, Knoblauchesaft ½ Maaß, Branntewein 1½ Waaß,

Essig so viel genug ist, daß es wie ein dicker Brei werde;

bies mifche alles untereinander und ftreiche bas Pferd an allen Bieren, am Bauch und am ganzen Leib damit an, außer dem Hals, Kopf und Ruden.

Bernach gieb ihm folgenben Ginguß 23.

Ein Studchen von einem weißen Bifelsbalglein (andere Bifel thun es auch) fo groß als ein 10 Centsftud,

Hembb, darauf das Menstruum Birginis vel Musliers, so groß als ein Thaler ist,

Scorzonera 1½ loth, Schlangenpulver,

Saffran, jedes 1 Duintlein,

siebe es ein klein wenig in 1 Maaß Bein, schütte es auf einmal ein und reite ober führe das Pferd wohl dar rauf.

Ein anderes.

21 Feigen, Pfeffer 1 Quintlein, Bohnenmehl 4 loth, Saffran & Quintlein, Baumol & Pfund, Wein & Maaß, untereinander gemischt und eingegeben,

Ein anderes.

Mache ein Pflafter von Kleien und Fichtenharz und ichlage es ihm warm um bie Beine.

Ein anderes.
Siede Haberstroh wohl in fließendem Wasser und

binde es bem Pferd warm um die 4 Füße, confinuits oft.

Ein Anstrich.

Bolus 3 Pfund, Rachtschattenkrautsaft & Maaß, Essig so viel genug ist zu einer bide wie ein Brei, Salz 3 Handevoll, mische es untereinander, reibe dem Pferd die Beine das mit und schlage es ihm mit Saukoth ein.

Ein anderes 28.

Salapwurzel 1½ loth, Wein ½ Maaß, Scammonium 1 Quintlein, Ertract von Solbanella, Saffran, jedes ½ Dut. Lerchenschwamm 2 Quintlein, mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein, so wird es sich purgiren.

Ein anderes.

Schlage ihm ein mit heißer Afche und Effig untereinander gemengt, oder brate ein Ei in Baumol und schlage ihm damit ein.

Ein anderes W. Menschenkoth 6 loth, Saffran, Bibergeil, Krebsaugen, jedes 1 Quintlein, Lerchenschwamm, Weinsteinsalz, jedes 2 Quintlein, Wein drei Wiertel Maaß, wockereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Froschlaichwasser, Erbrauchwasser, jedes & Maaß, Praparirtes Hirschhorn 1 loth, Bermuthfalz,

Cardobenedictensalz, jedes 2 Quintlein,

Schlangenpulver 1 Quintlein,

Saffran & Quintlein.

٦.

mische es untereinander und schütte es bem Pferd auf einmal ein; reite ober führe es wohl darauf.

Ein anderes.

- Reiße das Pferd mit einem Luren-Klauen in die Naselocher, Ohren, wie auch am Gaumen, und öffne ihm auch die Abern unter der Zunge damit.

Ein anderes.

Reibe ihm auch die Beine mit Salzwaffer.

Ein anderes.

Kümmel I Handvoll, Effig & Maaß,

6 Gebactte Bwiefeln,

fiebe es wohl mit einander, alsbann thue bazu.

Theriac oder Mithribat 1 Quintlein,

Menschenkoth 8 loth,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Reibe ihm die Beine wohl mit Anoblauch-Effig und Branntewein.

Ein anderes.

Salz 1 Handvoll, Nufol 6 loth,

Essig & Maaß, mische es untereinander und reibe bie Beine wohl damit.

Ein anderes.

Erftich laffe bem Pferd auf allen Bieren bie vier Beffelabern öffnen, hernach gib ihm folgenden Einguß:

Ingwer, Lorbeeren, jedes 3 loth,

Sheriac 1 loth, das Weiße von 20 Eiern,

1 Pfund gute Saracenische Seife, Wein 1 Magk,

biese Stücke alle warm gemacht, aber nicht sieben laßen, und dem Pferd auf einmal eingegoßen, decke es mit eis nem nassen Leilach zu, so in kalt Wasser geneht worsden, und laße es in 24 Stunden weder essen noch trinsken; nach den 24 Stunden gib ihm erstlich laulicht Wasser zu trinken, reite es gemach, dis es schwicket, also dann wenn es wieder erkühlet ist, so gib ihm sein ges wöhnliches Futter.

Ein anderes.
Schlage ihm alle 4 Bierteladern,
Rimm Lorbeeren 4 loth, Wein 1 Maaß,
Ingwer 2 loth, Saffran 1 Quintlein,
siede alles wohl miteinander und schütte es dem Psed
auf einmal laulicht ein, laße es darauf reiten daß to
wohl schwiße, reibe es trocken ab, hernach mache ihn

nachfolgenden Anstrich :

Rimm das Blut von den Abern gelaßen Branntewein & Maaß, 16 Eier, Buchenasche 2 Sandevoll, Roggenmehl so viel genug zu einem diden Bri ift, Essig & Maaß,

Honig Terpentin, jedes & Pfund, mifche es untereinander zu einem Anftrich.

Den 3ten Tag nehme eine gute handvoll Gals,

Asche 1 Handvoll,

Essin, jedes 1 Maaß, siede es wohl und bahe ihm, so warm bu es an der Hand leiden kannft, die Bruft und schenkel wohl bamit, gebrauche es etlichemal,

Ein anderes. Shlage dem Pferd die Sporradern und Biertd. abern, nimm bas Blut, 2 Handevoll Salz und shutte es bem Pferd auf einmal ein; wenn es zu bid ift, so kann man ein wenig Wein baran gießen.

Ein anderes.

Froschlaichwaffer 6 loth,
Saffran 1 Quintlein,
Warme Milch & Maaß,
untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 23.

Schlage bem Pferd die 2 Sporradern, zwei Viertelsadern, Schrenkadern, bede hernach das Pferd mit eisnem in kalt Wasser genetzten Tuch zu, und eine warme Kote darüber, mache ihm eine gute Streu und gib ihm nachfolgenden Einguß:

Bibergeil, Theriac jedes 2 Quintlein, Lorbeeren 2 loth, Wein drei Viertel Maaß, Krebsaugen 2 Quintlein,

laße es einen Wall thun, und schütte es dem Pferd laulicht ein und laße es wacker darauf reiten.

#### Ein anderes.

Buchenasche so viel du willst, 6 Gier, Honig & Pfund,

Das Blut von bem Pferd, nachbem vorher bie Bugabern und Schrankabern auf allen Bieren aelagen worden.

mifche es untereinander zu einem Unftrich.

Ein anderes.

Lage ihm alle 4 Biertelabern, Nimm Menfchenfoth 16 leth, 9 gestoßene Knoblauchshäupter, Bein brei Biertel Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Reite ober führe es wohl barauf hernach ihm fol-

genben Anstrich gemacht :

Weinhefe, Leim, mifche es untereinander und streiche es bem Pferd an alle Biere.

### Ein anderes.

Schlage ihm die Bugadern auf beiben Seiten, Nimm das Pferdeblut, thue dazu Rothen Bolus 2 Pfund, Mehl ein Achtel, Terpentin 1 Pfund, 20 Eier,

Beirauch 8 loth, Mastix 4 loth, mische es untereinander mit scharfem Essig, streiche bas Pferd am ganzen Leib, ausser am Halb und Kopf ba-

mit an.

9

Gib dem Pferd laulicht Baffer mit Beizenmehlutrinken, laße es in 4 Tagen nicht niederlegen und alle Stunde des Tages umführen, den vierten Tag führes in ein fließend Baffer gegen den Strom; sehr setliche Tage fort.

Wenn aber der Schaden alt ware, so schneibe ih bis aufs Leben aus; Nimm ein Eitereisen, schneide ihn am Schuß hinein, die Blut von Abern heraus gehtinimm ein Wergnete mit Essig und Eierklar lege ihm die Eisen wieder auf, schlage ihm mit alter Schmeer ein und schmiere den Huf mit guter Hornsalbe aus wendig.

Ein anderes 28.

Schlage dem Pferd beide Hals- und Sporraben den andern Tag beide Bugadern; den vierten In hernach gib ihm nachfolgenden Erank:

Den Saft von Scordium 6 loth, ober die gefotstene Brühe davon & Maaß,
Knoblauchsfaft 4 loth,
Zwiefelsaft & Maaß,
Ein Stücken Wiefelsbalg,
Withridat & loth, Bein & Maaß,
Schlangenpulver 1 Quintlein,
untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

#### Ein anderes.

Schlage die 2 Kesselabern, die 2 Schrankabern, die 2 Sporrabern, die zwei Bugabern, lasse sie ziemlich lausen, fange das Blut auf, so viel vonnöthen zu einem Einsatz; hernach nimm geschälten Knoblauch, eine 1 Maaß Essig, 1 Maaß Branntewein, lasse es wohl miteinander in einer Pfanne sieden, reibe dem Pferd die Küsse wohl damit und verbinde es gut mit Stroh die an den Bauch herauf; das thue zweimal des Tages die an den dritten Tag, hernach nimm gute Butter und Wein, bahe alle 4 Küsse des Tages zweimal, Morzgens und Abends, dies setze etliche Tage fort.

Ein Präservativ Mittel für die Rehe. Froschlaich 1 Maaß, Benedische Seife klein geschabt 1 Pfund, Lorbeeren gepülvert 4 loth,

siede das Froschlaich in einer Pfanne, alsdann wenn es anfängt zu sieden, so thue nach und nach die Lorbeeren und die Seife darein, rühre es mit einem Kochlössel wohl um, und laße es eine gute weil sieden, alsdann drücke es durch ein Tuch, und verwahre es wohl in einem Slas oder verglasurten irdenen Seschirr. Wenn dir nun ein Pferd vorkommt, welches zu Rehe ist, so nimm von diesem 3 loth, vermische es in warmem Wein

und schütte es bem Pferd ein, bede baffelbe warm zu und reite es barauf, daß es schwige.

#### Ein anderes.

Siebe 200 Frosch in einem Ressel wohl, werfe bernach 2 Pfund klein geschabte Benedische Seife binein, lase es wieder mit einander sieden, drucke es durch ein Duch und behalte es zum Gebrauch,

Nimm bavon 3 loth, Knoblauch 3 leth,

Teufelebreck 2 Quintlein,

Barmen Bein drei viertel Maaß, schütte es dem Pferd auf einmal ein, decke es wohl zu und reite es, daß es schwitzt, hernach reibe es wohl ab.

#### Ein anderes.

Salze Froschlaich wohl in einem verglasurten Basfen, wenn bu bann was brauchen willst, so nimm des von einer welschen Ruß groß, zerreibe es in drei vientel Maaß Milch, 8 loth Essig, thue ein Quintlein Sassan bazu und schütte es dem Pferd ein, decke es wohl zu daß es schwiße, reibe es sodann sauber ab, und reik ihm die Schenkel mit gesalzenem kalten Wasser.

Ein anberes, wenn ein Pferb auf frischer Stelle Rebe geworben.

Steche ihm mit einer Schusterahl burch bie Rafefrufpel und lage es über Racht ohne Futter und Trank fteben.

### Ein anderes.

Nimm 9 Camillenblumen, gib es bem Pferd ein, meche ihm einen Anstrich von Beinhefe und Letten, schlage ihm bamit ein; continuirs etliche Tage und wafch ihm die Beine wohl mit Seifewasser ab.

#### Ein anderes.

Roggenbrodfrummen 4 loth, Afche 2 loth, Knoblauch 1½ loth, Essig, Rothen Bein, jedes & Pfund, siede es in einem Hafen zu einem Brei und streiche das Pferd auf allen Vieren damit an, hernach gib ihm folgenden Eingus.

#### Ein andere &.

Ein Stüdchen von einem weißen Wiselbalg, Saffran 1 Quintlein, Milch oder Essig 1 Maaß, siebe es wohl, schütte es dem Pferd auf einmal ein und schlage ihm mit nachfolgendem ein:

Nimm 6 hartgekochte Eler, Asche und Salz so viel als nothig zu allen vier Füssen ift.

Gib ihm haselwurzel unter bem Futter zu freffen, und Saffran ins Trinken, wasche bem Pferd die Schenkel wohl mit Baffer, worin heublumen gesotten wors ben.

#### Ein anderes.

Reibe ihm die Beine wohl mit Knoblauch, Effig und Branntewein untereinander gemengt.

#### Ein anderes.

Zwiefelsaft & Maaß, Saffran 1 Quintlein, Wein drei Viertel Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

> Ein anderes. Borar, Allaun, jedes 1 loth,

11.

Unschlitt, Salz, so viel zu einem Einschlag genug ift.

Ein anderes.

Milch 1 Maaß, Salz 1 loth, Benedische Seife 2 loth, Saffran & Quintlein,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Bon der Wasser- und Windrehe.

Die Basser-Rehe entstehet bei den Pferden daher, wenn sie in großer Sige ober nach großer Arbeit gesschwind mit kaltem Basser getranket, oder ind Basser geritten werden, ist sonst in allem mit der Futter-Rehe zu vergleichen, ausser daß die Basser-Rehe nicht so gesfährlich und die Huse nicht so bald abtritt, die Kälte ist bei dieser Krankheit die rechte Ursache, und nicht die Berstopfung.

Die Beichen sind folgende :

1. Die Naselöcher triefen ihnen.

2. Saben kalte Ohren und andere Beichen, die schor

von ber Rehe vom Futter find gedacht worden.

Die Windrehe entstehet, wenn ein Pferd heftig gegen den Wind gejagt worden, wodurch ihm der Athen in der Lunge versteckt worden, auch der Magen und das Eingeweide mit Winden erfüllt, worden, wodurch nicht allein die Verdauung verhindert, sondern auch der natürliche Durchgang verstopft.

Die Beichen find folgende :

1. Bekommt es einen kurzen schweren Athem, und ftellt sich, als wenn es bergschlächtig ware.

2. Laufen ihm die Augen auf und geben Baben

von sich.

Die andern Zeichen find auch schon von der Futter= Rebe gemeldet worden.

Diefe beide Reben werden curirt auf alle Beife, wie

bie Butter-Rebe curirt wird.

Kür alle Rehen, es sei von Wind, Futter oder Baffer.

Nimm Theriac auf einen Schnitt Brod, ober wie bu es ihm einbringen tannft, hernach lage ihm die Biertelader auf beiben Schenkeln, die Sporrabern und bie Bauchadern auf einmal schlagen, und schlage ihm am erften Abend mit heißer Afche und Effig in die Bufe, und fiebe Birfenbrei in einer Brube, und binbe es ihm alfo waren über die Beine, von unten an, bis an den Bauch ; ben andern Abend lafe ein Gi hart braten, Saly in einer Pfanne braun brennen und fchlage ihm ein; ben britten Abend mache Baumol aufe marmfte, schlage ein Gi brein, baß es wohl gebraten werbe und schlage bem Pferd ein. Es hilft gewiß.

Die Berpflegung.

1. Der Stall foll mittelmäffig marm und troden fein.

2. Das Futter foll wenig fein, und tein haber ober Berfte, fonbern Gras, Seu mit Galniter gefprengt,

Lattich, Mangolt, Kleien Klumpchen.

3. Der Trant foll auch wenig und laulicht fein, worunter Gerftenmehl, Rleien, Bollundermurgel oder Rinden und Attich gefotten worben, mit Gaffran vermischt.

4. Das Pferd foll warm zugedeckt und oft geritten

ober geführt werden.

5. Sou das Pferd angeheftet werden, damit es fich nicht legen konne.

## Das 51 fte Capitel.

# Bon der Pestilenz der Pferde.

Die Pestilenzentstehet aus dem Einstuß des Sestiras und aus einer faulenden corrumpirenden Qualität, welche bisweilen in der Suft sich aufhält und bald die Körper der Thiere, wenn sie ein wenig Fermentation haben, durch die Schweißlöcher und den Athem ansteckt; ebenso auch von bösen, stinkenden und gistigen in sich gesoffenem Wasser, giftiger Weide und Futter, wie auch bösem und giftigem Gestank, stinkenden Nebeln, namentlich in hibigen Sommerszeiten wo disweilen die ungunstigen Aspekten noch dazu kommen und die schnelzlere Ausbreitung des Krankheitsstoffs begünstigen.

Diese Krantheit ist sehr ansteckend, deswegen mo dies Uebel einmal einigermaßen ist, es alles mit ninmt, man thut daher am besten, daß man gleich im Ansas die gesunden von den kranten absondere und in anden

Stalle führen laße.

Die Zeichen diefer Krankheit find fehr verschieben:

1. Stößt es ein Pferd zuweilen an wie ein Fiebe mit einem jählingen Frost, und ist inwendig doch his vorhanden, welches man aus dem hisigen und stinken ben Athem abnehmen kann.

2. Banget ben Ropf und wird fchlaferig, wie bie

Phlegmatici gu thun pflegen.

7 8. Wenn bas Gehirn ergriffen wird, so merben fe wie die Cholerici ungestumm, und sehen mit ben Angen schrecklich aus.

4. Stößet es folden Pferben oft auf, gieben in Seiten heftig ein und haben einen unerfattlichen Dut-

5. Saben etliche ein bigiges Maul, eine trodent

und schwarze Zunge und sind Aber ben ganzen Leib

heiß.

6. Fahren solchen Pferben auch Beulen auf, beson= bers aber hinter ben Ohren, an ber Nase, am Kinn= baden, am hals, an ber Brust, an ber Beiche, unten am Bauch, am Geschrot. Siehe Figur No. 23.

7. Binten folche Pferbe febr haufig.

8. Berben ihnen bisweilen die Bahne los.

9. East einen solchen Mist, Harn und andern Unrath von sich, der über die Mase flinket.

#### Die Cur.

Bor allca Dingen foll man bem Pferd ben Leib of: fen haltern und Elnstire gebrauchen, wie auch die Aberlage vor Die hand nehmen.

Bruhe von einem gesottenen Sahn 1 Maas,

9 Cierdotter, Salz I Bandvoll, Rofenöl, Baumol, jedes 6 loth,

mische es untereinander und gebrauche es laulicht zwei.

mal bes Tages.

Man soll auch bem Pferd anfänglich, ehe die Krankheit überhand nimmt, eine oder zwei Abern öffnen, entweder am Hals, die Sporradern, Bugadern oder auf bem Schlaf oder unter der Zunge zc.

## Ein Ginguß.

Theriac 2 Quintlein, Caffran & Quintlein, Sauerrampfermasser & Maas, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

#### Ein anderes.

Praparirten Smaragb I Duintlein, Rofenwaffer 8 loth, Bein & Maat, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben. Ein anderes.

Citronensaamen 1½ loth, Bein ½ Maas, Bormentill 2 loth, Corullen 1 loth,

Rothe Rosenblatter 2 loth,

Rosenwasser 8 loth,

Eifenkrautfaft 10 loth, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Durren Menschenkoth 3 loth, Rothen Bolus 1 loth, Wein & Maas, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes .-

Tormentill, Eisenkraut, Betonica, jedes 1 Handvoll, siede es in 1 Maas Wein, thue 1 Quintlein Saffran an die Brühe, und schütte es auf einmal ein.

Giftlugeln, wovon dem Kranken Pferd 3 auf ein mal einzugeben im Wein oder Essig, wie man will, zur Praservation aber wöchentlich einem

Pferd eine oder anderthalbe 28.

Angelica, Liebstöckel, Pestilenzwurzel, Alantwurzel, Tormentill, Natterwurzel, Enzian, Eberwurzel, Meisterwurzel, Hirschwurzel, Farrenwurzel, Rhapontic, jedes 11 Pfund, Schwarze Nieswurzel, vorher eine Nacht in

Essig gebeitt, Bryonia, Modelgeer, Seorzonera, Bilde Kürbismurzel, Haselmurzel, Schwefelwurzel, Schwalbenwurzel, Drachenwurzel, Braunwurzel, Rieswurzel, Teufelsabbiswurzel, jedes 1 Pfund, Ein- ober 3meiblatt, Siebengezeit, Huflattich, jedes 11 Pfund, Soldanella, Scordium, Diptam, Bibenell, Balbrian, jedes 1 Pfund, Rrabenauglein, Bummi gutta, Scammonium, Agaric, jedes & Pfund, Turbith & Pfund. Aloes 11 Pfund, Spießglas 3 Pfund, Schlangenpulver & Pfund, Myrrhen 12 loth, Birfchhorn 1 Pfund, Weidenschwamm, Birtenfchmamm, jedes 1 Pfund, Scorpionol, Eichenholzol, Bachholderholzol, jedes 31 Pfund, Mithribat 1 Pfund, Bachholber-Latwerge, Hollunder Latwerge, Attich-Latwerge, jedes so viel genug ift,

Attich Latwerge, jebes fo viel genug ift, aus allen biefen Studen einen Leig zu machen und Rugeln baraus zu formiren, so groß als ein tleines Hahnerei.

Ein anderes 23.

Corrigirte schwarze Nieswurzel, Pestilenzwurzel, Angelica, jedes 1 Pfund, Tormentill, Schwalbenwurzel, Haselwurzel, Stickwurzel, jedes ½ Pfund, Alantwurzel, Rhapontic, Scorzonera, Lungen: und Lebertraut, das an den Eicheln wächst, Teufelsabhiß, jedes 1 Pfund, Gundelreben, Chrenpreiß, Diptam, Bibenell, wilde Salbei, Hund, Sustangenpulver, Krähenaugen, Lerchenschwamm Scammonie, Gummi gutta,

Aloes, jedes & Pfund, Weidenschwamm 1 Pfund,

Spießglas 2 Pfund, mische dies untereinander zu einem Pulver, davon dem Bieh alle Tage 3 loth zu fressen geben; wenn man will, kann man mit Honig und Scorpionol Augeln daraus formiren, wie die vorgemeldete Sift: Augeln sind dem Pferd also eingeben.

Ein anderes.

Coloquinten 1 Quintlein, Bein & Maag,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Saft von wilder Kürbiswurzel 3 loth,
Salpeter 1 loth, Wein & Maaß,
untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Savenbaum 1 Pfund, Gamanderlein, Taufendgüldenkraut, jedes 6 loth, Schwalbenwurzel, Hohlmurzel, Hirschwurzel, Lorbeeren, jedes 8 loth, Myrrhen 3 loth,

stoffe und pulvere es untereinander, nimm von diesem Pulver 6 loth, mische es unter & Maaß Wein und schütte es auf einmal ein.

### Ein anderes.

Der Burzel Panacis, Mannstreuwurzel, Fenchelsamen, jedes 6 loth, Aleos 4 loth, mische es untereinander, von diesem Pulver 3 loth des Pferd in einer & Maaß Wein sieden lassen, und loui licht eingegeben.



mi

mi Si roi Di Ci

•

S)

•1

#### Ein anderes.

Spiese Kröten lebendig durch den Kopf, und dürre sie in der Luft, lege eine solche Kröte über die Beulen wenn sich die Kröte vollgezogen, so wirft man sie hins weg und legt eine andere über.

### Ein anderes.

Attichwurzel, Nesselwurzel, jedes 2 Quintlein, Durchgeseihte Fischlacken eine Gierschaale voll, mische es untereinander und sprize es dem Pferd in die Naselscher.

Ein anderes 23.

Calcinirte Storchen in einem Hafen, er fei jung ober alt, nimm dieses I loth, Enzian, Siebengezeit, Savenbaum, jedes 2 loth, Praparirtes Hirschhorn I loth, Wein & Maas,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

### Ein anderes M.

Wenn keine Beulen vorhanden find, soll man ihnen die Christwurzel vornen an die Brüste oder zwischen die Beine steden; wo aber Benlen vorhanden, soll man sich des Christwurzelsteden ganzlich enthalten, und folgenden Trank eingießen.

Berglastes Spießglas I Quintlein,

Bein & Maaß,

laße es über Nacht stehen, seihe den Wein davon ab, schutte es dem Pferd auf einmal ein und laße es mohl darauf reiten, daß es schwiße, gebrauche es etlichemal.

#### Ein anderes.

Gipfel von Dannzapfen, Lerdenbaumen, Sichtenbaumen,

Eibischwurzel, jedes so viel du wilk, untereinander gestoßen und gesotten, hernach bas Basfer eingesotten und Pstasterweis auf die Beulen wohl warm gelegt.

Ein anderes 28.

Hepar Antimonium 2 Quintlein, Scorzonera 2 loth,
Schlangenpulver 1 Quintlein,
Beißen Wein brei Viertel Maaß,
untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes B. welches ein Präservativmittel ist, und auch während der Krankheit kann gebraucht werden.

hafelwurzel, Anoblauchstraut, Stickwurzel, Enzian, jedes 6 Banbevoll, Peftilengrourgel, Deifterwurgel, Birfcmurzel, Chermurzel, Tormentill, Schwalbenwurzel, Angelica, jebes 16 loth, Schwarze Rieswurzel 5 loth, Scotzonera 1 Pfund, Modelgeerwurzel, Bintergrun, Beinrauten, Großes Schoufraut, Savenbaum, Bauswurgel, Gundelreben, Kreuzwurzel, Siebengezeit, jebes 6 Banbevoll, Bilbe Salbei, Taufendguldenkraut, Diptam, Gamanderlein, Bibenell, jedes 16 loth, Scordium & Pfund, Bachholbersprößlinge, Ringelblumen, Lorbeeren, jedes 6 Banbevoll, Praparirtes Hirschhorn 16. Calcinirtes Storchenpulver 6 loth, Calcinirtes Taxenpulver, & Pfund,

Schlangenpulver 12 loth, Schwefel, Weidenschwamm jedes 1 Pfund, Lerchenschwamm 10 loth, Rhapontic & Pfund, Saffran 1 loth,

stapontic & Pfuno, Saffran I toth, stoße und mische alles untereinander, davon nimm sechs Loth, siede es wohl in einer guten Maaß Essig und gesbe es dem Pferd auf einmal ein. Zur Präservation aber soll man alle Morgen dem Pferd 2 Quintlein diesses Pulvers im Futter zu Fressen geben, ist auch allem andern Bieh zu gebrauchen.

## Ein anderes.

Hirschwurzel, Eberwurzel, Alantwurzel, Schwalbenwurzel, Angelica, Meisterwurzel, Schwefelwurzel, Pestilenzwurzel, Sin= oder Zweiblatt, Liebstöckel jedes 1 Pfund, Bibenell, Rosmarin jedes ½ Pfund, Birkenrinde, Schlangenpulver jedes ½ Pfund, Saffran 2 Quintlein, Theriac, Scorpionol, Mithribat jedes ½ Pfund, Honig oder Hollunder Latwerge, so viel man zu

Honig ober Hollunder Latwerge, so viel man zu einem Teig bedarf, mache Augeln wie die welschennüße daraus, davon drei dem Pferd auf einmal eingegeben.

# Ein anderes.

Stickwurzel, Ehrenpreiß, Agrimonia, Lungentraut, Nachtschatten, Gundelreben, Eichenlaub, Eisentraut, Bachholderbeeren, Bachholderasche, Buchenasche, eines so viel als bas andere, mische es untereinander, davon gib dem Pferd täglich einen guten Löffelvoll mit Salzzu leden.

Ein anderes Präservativmittel. Lorbeeren, Ruß, Kreibe jedes 2 Quintlein.

Knoblauchsaft 3 loth, Effig 10 loth, Branntewein 1 loth, mische es untereinander mischitte es dem Pferd auf einmal ein, oder nimm di trockene Arzeneien und gebe sie ihm auf dem Futter pfressen oder im Salz zu lecken.

Ein anberes.

Meisterwurzel, Die Wurzel Panacis, Die Burzel von Wallendisteln, Fenchelfaamen jedes I loth, Waizenmeh, Barmes Baster drei Viertel Maaß, untereinander gemischt und aufseinmal eingegeben.

Ein anderes.

Attichfraut und Wurgeln, Attichbeeren, Bibenellfraut und Burgel, Bachholderbeeren,

Lorbeeren, eines so viel als bas andere, alles gedörrt und gepülvert, davon alle Lage dem Mad 2 Löffelvoll im Futter zu fressen geben.

# Ein anderes.

Schiefpulver 2 loth, Essig & Maak, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben. Ein anderes, wenn die giftigen Beulen kommen &

Biehe über die Beulen, sie seien wo sie wollen, od wie viel deren sind, ein Haarseil von Pferdehaaren und gib ihm nachfolgenden Erant:

Wein ber eine Nacht über verglastem Spiefiglich gestanden & Maaß, decke das Pferd warm

und reite ober führe es bag es fcmige.

Ein anderes W. Hepar Antimonium 2 Quintlein, Bein, Essig, jedes & Maaß, Saffran,

Schlangenpulver, Scorzonera, jedes 1 loth, mische alles untereinander und schätte es bem Pferd ein, nachdem bu ihm vorber bas haarfeil gezogen haft, und reite es wohl barauf.

# Ein anderes M.

Schlangenpulver 2 Quintlein. Attichlatwerge, Bachholberlatwerge, Hollunderlatwerge, jedes 3 loth, Spagyr. praparirtes Hirschhorn, 3 Quintlein, Krebsaugen 2 Quintlein, Baldrian 1 loth, Bein, Erbra uchwaffer, jedes & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

# Ein anderes.

Sib ihm täglich Knoblauch und Schwefel im Kutter ju freffen, wie auch trodene Bachholberbeeren.

## Ein anderes M.

Schwefelbalfam 1 Quintlein.

Saffran & Quintlein, Bein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmaleingegeben, auch gib ihm täglich & Quintlein Spiefglas im Butter au freffen.

## Ein anderes 28.

Die Brühe von gesottener Tormentill und Bibenell & Maaß,

Schwefelbalfam 1 Quintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Benn man gar nichts anders haben tann, foll man bem Pferd täglich Schwefel im Kutter zu freffen acben.

Ein anderes W.
Schwefelbalfam, Theriac, Saffran,
Schlangenpulver jedes 1 Quintlein,
Spagnr. praparirtes Hirschhorn 2 Quintlein,
Wein & Maaß,
untereinander gemischt und auf einmal eingegeben

Ein anderes 28.

Angelica, Enzian, jedes 6 loth, Bittwer 1 loth, Künffingerkraut, Bibenell, Citronenschalen jedes 4 loth, Dure Bachholberbeeren 6 loth,

Schwefel & Pfund, mische es untereinander und gib dem Pferd davon tag lich 3 loth im Futter zu fressen.

Ein anderes 28.

Gib ben Pferben über ben britten Lag jedem in Luintlein Spiefiglas im Salz zu leden, besondin in ber größten Sige bes Commers.

Ein anderes M.

Bachholderholzöl 1 Duintlein, Sein 1 Maak, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein guter nüblicher Dampf.

Nimm Schaalen von Quitten, von Granat-Aepfela, Citronen, Myrrhen, Campfer, gelben Santel, Rose, Biolen, Mastir, Muscatenüß und Zimmetrinden, nines so viel als das andere vermischt, lege etwas daws auf glühende Kohlen, und halte es dem Pferd unter daupt, damit ihm der Dampf durch die Naselschlen, binein dringe, welches ihm die Mattigkeit benimmt.

# Die Berpflegung.

1. Der Stall soll lüftig, kühl, troden und von als lem Sonnenschein, auch Nords und Süd-Wind befreit sein.

2. Abende und Morgens wohl rauchern mit nach-

folgenden Arzeneien. 23.

Alantwurzel, Angelica. Rauten,
Savenbaum, Eichentaub, jedes 4 loth,
Bachholderholz 1 Pfund,
Bachholderbeeren 10 loth,
Birkenrinden, geschabtes Bocks und Geishorn,
jedes 6 loth, Schwefel 1 loth,
Rothe Myrrhen 3 loth,

mische es untereinander zu einem Dampfpulver.

## Ein anderes 28.

Man foll einen Dampf vom blosen Schwefel im Stall machen, jedoch bei beiben beobachten, daß man etliche Fenster offen lage, wenn man rauchert und nicht

alle zusperre.

- 3. Das Futter foll sein Lattich, Endivien, frisches Gras, Weidenblätter, Rebenblätter, Sauerrampfer, Rleienklümplein, Gerste, worüber Wein gesprüßet worden, in welchem Salpeter und die Wurzel von wilben Kürbisen gefotten worden, nehft gebrochenen Bohenen und Wicken, gebrochenem Haber.
- 4. Der Trank foll stießendes Basser sein, in welschem gesotten worden Siebengezeit, Angelica, Betonisca, gelbe Rüben, Salpeter, wilde Kürbiswurzel, Stickswurzel, Haselwurzel, Sinngrun, Wintergrun, Schöllskraut, Bachholbersprößlein, Knoblauchswurzel, Sawenbaum, Bibenell, Ringelblumen.

# Dritte Theil des

# Pferde-Arzenei Buck

#### bon

verschiedenen äußerlichen nach dem Alphabet beschenen Gebrechen der Pferde, nebst genaus er Angabe, wie dieselben zu heilen sind.

Zum Vorans ist bei allen Capiteln biefes ganzen Bude wohl zu merken, daß der Stall jederzeit fauber, troden, und weder zu kalt noch zu warm fein muße.

# Das 1ste Capitel.

Bon allerlei Salben, Delen und Balfamen zu den äußerlichen Schäden der Pferde zu gebrauchen.

Mailanbisch & Calbe. Altes Schmeer, Maibutter jedes 2 Pfund, Altheafalbe 1 Pfund, Grünspan 3 loth, Spanische Müden, anderthalb loth, Bitriol 2 loth, Alaun 3 loth, Salpeter 2 Quintlein,

Lorol 1 Pfund, Honig & Waaß, floße zu einem Pulver mas zu stoßen ift, und mache tiber einem linden Kohlfeuer mit stetem Rühren zu einer Salbe, laße es nicht überlaufen.

Eine Salbe fur Entzundungen und jebe Art von Brand.

Branntewein & Maaß,

Benedischen Terpentin 2 loth,

zerklopfe es wohl untereinander und thue dazu

3 Gierdotter,

Johanniskraut-Del 2 loth, lege aledann von biefer Salbe auf die Entzündungen, und darauf ein doppeltes leinenes Tuch, welches in Branntewein genett worden ift.

Eine Branbfalbe. 26.

Wasser welches 24 Stunden über ungelöschtem. Kalch gestanden 1 Maaß, Leinöl 1 Pfund, Hauswurzelsaft, Schöukrautsaft jedes 12 loth,

Campfer-Del 6 loth,

mifche und rubre es miteinander ju einer Galbe.

Die Bettlere Salbe.

Teufels-Abbiß 10 loth, Rothe Brenneffel, Guten Beinrich jedes 6 loth,

Grune Bachholderbeeren 10 loth,

Alberbrost 6 loth, Enzian,

Tabackstraut jedes 8 loth,

Hirschzungenkraut,

Mittlere Kinde vom Hollunderbaum jedes 5 loth, stoße und mische alles untereinander und nimm frische ausgelaßene Butter 2 Pfund, laß nur ein wenig zerzgehen, daß es nicht heiß sei, alsdann schütte die obgenannten Stücke alle miteinander hinein, rühre es wohl untereinander und laße es über einer Glut wohl sieden bis die hinein gethane Arzeneien anfangen zu rauschen, alsdann thue es vom Feuer hinweg und prese es aus,

rühre es alsbann mit einem Hafel Steden herum, bis

es kalt wird, so ifts fertig.

Diese Salbe dienet für die Rauten, Geschwäre, geschwollenen Hals, allerlei Geschwüllsten, um sich stessen, die Schäben, erfrorne Glieder, Gliederschmerzen, wich ge Hundsbiß, die Salbe muß täglich dreimal gebendt werden; wenn sie anfängt zu wirken, so mach sie große Schmerzen, alsdann ist es ein Zeichen, das die Eur anzeschlagen hat, wird darum die Bettlerdsalbe genannt, weil sie salt zu allen Bettlerd. Krankheiten, wie man im Sprichwort sagt gut ist.

# Ein anderes.

Setobtetes und gang glangenbes fublimirtes Quedfilber,

Spießglas jedes 1 Theil, mische und ftoge es untereinander und bistillire es brismal in der Retorte über sein Capur mortuum berübet, alsdann nimm das herüber gegangene Del und reclifizire es mit Branntewein, dann iste sertig, das Dessiehet erstlich weißlicht wie Butter, es wird aber zulest roth.

# Ein anderes ..

Spießglas 1 Pfund, Dürres gemeines Salz & Pfund, Klein gestoßene Ziegelsteine 1 Pfund,

mische und stoße es untereinader, thue es in eine Retorte und treibs herüber, so wirst du ein gelbes Del be kommen, von diesem Del ziehe sein Phlegma hinwes so bleibt ein Pulver, welches du auf einen Marmot in Reller legen solltest, so bekommest du das Del. Wet solche Dele aus den Pulvern auf einem Marmot mas

den will, mußes in ben folgenden 3 Monaten thun, als Juni, Juli, August, sonst bekommt er kaum ben balben Theil Del.

# Ein anderes 28.

Spießglas 1 Pfund, Salmiac & Pfund.

mische es untereinander und sublimire es über lindem-Keuer, hernach nimm das Sublimirte, und mische noch einmal 10 loth frisch Spießglas darunter und sublimire es noch einmal, dann solvire diesen Sublimat auf eis nem Marmor im Keller zu einem Del.

Eine fühlende und heilende Salbe ju allen Schaben bie noch frifch find. 2B.

Dilalthea 3½ Pfund, Lorol ½ Pfund, Populeon 1½ Pfund, Hirschunschlitt ober hirschmark 1 Pfund, Regenwürmerdl 6 loth, Isohanniskrautol, Terpentinol, Siebengezeitol, Rosenol, Beißes Lilienol jedes 4 loth, Mauschrleinol 6 loth, mische es untereinander zu einer Salbe.

Eine Salbe, die reiniget und kühlet.
Rlauenschmalz 1½ Pfund, Butter 1½ Pfund,
Bärenschmalz ½ Pfund,
Hirschenmark 1 Pfund,
Hirschenunschlitt 1½ Pfund,
Leinöl, Loröl jedes ½ Pfund,
Bachsöl 4 loth, Bilsenöl, Rosenöl,
Camillenöl jedes 6 loth,
mische es untereinander über einem linden Feuer.

Eine Bugfaibe.

Beirauch 2 loth, Campfer, Grunfpan jedes 4 loth,

Das Pulver von Eppichkraut 1 Pfund,

Schweinenschmalz & Pfund, Birichenunichlitt 1 Pfund,

Terpentin, Bache jedes & Pfund, mifche es untereinander über einem linden Rohlenfeuer.

Eine burre Salbe.

Mlaun, Galmiac jedes 1 loth, Ungelöschten Ralch 6 loth.

15 Cierweiß, Rraftmehl zehn loth,

Branntwein 12 loth, Honig 6 loth, mische es untereinander zu einer Galbe.

Eine Calbe, zu alten und frifchen Schaben.

Populeon, Terpentin jedes 2 loth,

Campfer, Grunfpan jedes 2 Quintlein,

Spigenwegerichfaft 4 loth.

mifche es untereinander über einem Kohlenfeuer.

Eine rothe Salbe, die reiniget und heilet.

Rothen Bolus 3 loth, Beirauch, Grunfpan,

Mnrrhen, Alaun jedes 1 loth. Bitriol'2 loth, Honig & Maak,

mifche es untereinander über einer Glut.

Dies ist gut, wenn einem Pferd der Kern schwindt und man die Sohlen auswirft.

Eine Calbe für tie Strupfen und Wunden an den Füßen.

Grunfpan, Alaun, Vitriol jedes 3 loth,

Salveter 2 Quintlein,

Bonig 1 Maak.

lage es miteinander über einer Glut sieben.

Eine fühlenbe Salbe.

Bleiweiß, 6 loth, Silberglätt 2 loth, Weirauch & Quintlein, Rosendl 12 loth, Mastir 1 Quintlein,

nifche es wohl untereinander über einer Glut.

Eine Salbe, ju allen Schaben.

Menning ein loth, Leinol & Pfund, Bleiweiß 2 loth,

afe es miteinander in einer Pfanne sieden, hernach ruhe nachfolgende Stude hinein :

Salmei, Campfer, jedes ein Quintlein,

Maftix, Beirauch,

Verpentin jedes ein loth,

Hard, Bache jedes & Pfund,

laße es wieder mit einander eine & Stunde sieden und dann ists fertig.

Die Biberfalbe, welche ju allen Schaben und Bunben gut ift.

Diese Salbe wird unterschiedlich gemacht, ich will bier eine beisegen, die den kurzesten und besten Prozes bat.

Biehe ben Biber ab, reinige die Darme von dem Mist, hernach nimm den ganzen Biber ohne die abgezogene Haut und den Mist der aus den Darmen geznommen worden, denn diese zwei Stücke taugen nicht dazu, hacke alles zusammen und thue es mit einander in einen Kessel, worin Baumöl ist und laße es recht wohl mit einander sieden, hernach wann alles wohl zerstoßen ist, so preße es aus in einen saubern Kessel, das andere wirf hinweg, und thue ferner in den Kessel, zu dem Ausgepresten:

Berpentin 1 Pfund, Bonig,

Honia & Maak, mische es untereinander zu einer Calbe.

Eine Salbe, welche bie Dubigfeit benimmt.

Silberglätt 2 loth, gebrannt Kupfer 1 loth

Bonig, Bachs jedes 2 loth.

Effig 3 loth, lafe die obengemelbete Cimat einander fieben bis es eine braune Farbe betomi, fobann schütte ben Effig auch dazu und lage et ein wenig fieben zu einer Salbe.

Ein Unberes für allerlei Gefchwith

Schaaf: Unschlitt 1 Pfund. Silberglatt 6 loth,

Baumol & Pfund, Bein & Maak, siede es wohl untereinander.

Das Frofd & Debi.

Rimm Frosche, thue fie in ein Sla und vermacht wohl, grabe es in Pferdemift, und lage es 14 14 ober langer barin ftehen, fo werden fie fich folviren einem Del; hernach nimm es heraus und giefe ebbit ein Tuch, folches durchgefeihtethue in ein Glas und fi le es an die Sonne, so wird bas Del sich noch beffer in tern.

Eine anbere Beilfalbe.

Beirauch, Mastir, jedes 4 loth, Rummel 6 loth,

Bein ber um bie Salfte eingesotten ift 1 900

Rofenol, Zwiefelfaft, Gier=Del 4 loth.

siede es untereinander zu einer Salbe.

Eine Ruble und Beile Gaibe. Bleiweiß, Silberglätt,

Weißen Beirauch jedes 2 loth,
· Saffran 1 Quintlein, Honig 16 loth,
mische es untereinander über einer Glut zu einer Salbe

Eine Beilfalbe.

Lage Zannenpech auf Baffer fließen, wieder ges borrt und gepulvert, von biefem Pulver nimm 1 Pfund,

Tabackkrautpulver & Pfund, Butter 2 Pfund, Honig 1 Pfund, Branntewein & Maaß, Zuder 6 loth, Pfeffer, Ingwer jedes 3 loth, mische es untereinander zu einer Salbe.

Eine andere Heilfalbe. Camillenol, Terpentinol jedes 4 loth, Regenwürmerol 6 loth, Dialthea 1 Pfund, Populeon & Pfund, Hischen-Michlitt, Bock-Unschlitt jedes 1 Pfund,

mische es untereinander über einem Kohlfeuer zu einer Salbe.

#### Eine Beaberfalbe.

Wachholberöl, Baumöl, Hirschen-Unschlitt jedes 8 loth, Lor-Del 12 loth, Spick-Del 4 loth, Schwarz Schnecken-Del, Benedische Seise, Bock-Unschlitt, jedes 6 loth, Hundsschmalz, Kammschmalz, Keinbergeschmeer, Branntewein jedes 10 loth, Althea 7 loth, Terpentin 12 loth, mische es untereinander und schmiere das Gedder damit.

į

Eine Schwindfalbe.

Tarschmalz 8 loth, Lor-Del 18 loth, Schweineschmalz 16 loth,

Bachholder-Del vier loth,

Spick: Del 1 loth,

lafe es untereinander über einem linden Feur jege. ben, und mische nachher folgende Stude barmin:

Savenbaum 8 loth,

Reffelfaamen,

Feberweiß, jedes vier loth, rühre es wohl untereinander zu einer Salbe,

Eine grune englische Salbe fur allerlei Quetschungen, Bieber fcmerzen, Geschwulften, huftweb, und wenn ein Schalt geschnitten ift. 23.

Rimm junge Lorbeerenblatter, Rothe Salbei jedes 1 Pfund, stoße alles in einem Mörfer wohl untereinander; nim

dazu

Hammels-Unschlitt,
stoße und mische auch unter die Kräuter, und vermisses wohl mit 2 Maaß Baumol, thue es hernach in is irrdene Schüssel und laße es 8 Tage stehen, siede hernach vier Stunde lang bei gelindem Feuer und is re es allezeit um, setze ihm noch 8 Loth Spickol zu laße es noch vier Stunden sieden. Wenn man eine Tropfen von dieser Salbe auf einen Teller fallen läst und berselbe grün ist, so thue sie vom Feuer herunk und hebe sie auf zum Gebrauch.

Eine Salbe, alte und neue Schaben zu heilen, wie die bie bich fcmulfte eitericht zu machen u. schabhafte Orte zu ftarten.

Baumol & Pfund, Bleiweiß, Goldglatt, Colophonium jedes vier loth,

Reues Bache 16 loth, Myrrhen vier loth,

erstisch vier loth, koche erstlich das Baumol & Stunde allein, thue hers nach das Bleiweiß hinein und laße es eine Stunde das rinn kochen, hernach koche das Goldglätt auch eine & Stunde, die Colophonium eine & Stunde, hernach thue das Wachs dazu und laße es nur eine & Stunde darin, und solches alles mit lindem Feuer, damit dieselbe nicht mehr siede, hernach hebe es vom Feuer und rühre die Myrrhen darein. Das Pleiweiß und Goldglätt müssen wohl und subtil gerührt werden.

Eine Salbezu frifchen Bunben. 28.

Beißes Harz 6 loth,

Suge Maibutter 12loth,

Saft von Sinaufraut 2 leth,

Sanidel, Bintergrun jedes 1 loth,

Geißbart, Baum = Del, jedes 6 loth,

bie Safte von den Kräutern koche mit einander bis alle Feuchtigkeit verzehrt ist, thue nachher das Harz hinein und wenn es zergangen ist, auch die Maibutter, seihe es endlich durch ein Tuch und rühre es bis es kaltwird.

Eine Bunbfalbe, befonders ju Gleichens Bunben gut. 2B.

Bintergrun, Natterzungen, Sanidel,

Chrenpreiß, jedes 2 loth,

St. Johannistrautblumen,

Taufendgüldenkrautblumen, jedes 1½ loth, alles klein zerhadt und zerftoßen, thue es in ein großes Glas, welches oben eng ift, schütte barüber

Baumol vier loth, Schweineschmalz 6 loth, Krische Butter 8 loth, vermache das Glas wohl und lase es & Tage im heißen Sand ober heißen Basser stehen, bis das Schmalz und das Del alles untereinander zerschmolzen, thue es her nach heraus in eine kupferne Pfanne und lase es sieden bis alle Feuchtigkeiten verzehrt sind, prese es alsdand durch ein Tuch, und wirf die Fäces hinweg, thue in Webrige mährend es noch heiß ist, 2 koth Angeling und wenns ein wenig erkaltet ist, so rühre nachsing de Arzeneien darunter, die vorher aufs reinste zerstellen müßen.

Mastix, Beirauch, Myrrhen jedes & Quintlein, Aloes hepatica 2 loth,

Grunspan 1½ Quintlein, rühre es wohl untereinander und laße es erfalten, im Fall dieselbe zu bunn ware, fo mische noch vieri Bachs barunter.

Gine andere Bunbfalbe. 28.

Honig 2 Pfund,

Frisches Brunnenwasser 14 Pfund, siede es wohl über dem Feuer, verschäume es, hernst thue nachfolgende zerhackte und zerstoßene Kräuter wunter und laße es 8 Tage wohl vermacht an eines warmen Ort steben:

Ballwurzelfraut 1 loth, Heldnisch Bundfraut, Schlangenfraut, Sinau, Sanickel, jedes 2 loth,

Breiten Begerich 8 loth, nach folder Beit siebe es bis ber Honig ein wenig bider wird, als er sonst ist, hernach prese es aus und thu bazu

Maftir, Beirauch,

Myrrhen, jedes & Quintlein, rühre es wohl um und lafe es erkalten, so ift bie Salbe fertig.

Eine andere Salbe, Felix Burg's Braunfalbe genannt, jus gleich fur Bunden, furd Gliebwaffer, ben Brand und allen um fich freffenden fcharfen Flugen, und heilet frart. 28.

Nimm 2 Pfund guten Bitriol, thue ibn in einen ir-

Topf, umlege benfelben mit Roblen, und anfanas ungsam, daß der Bitriol schmelze und die Feuch-Esiebe, bann gib um und um fark Feuer, bas he und roth werde, zerschlage alsbann ben e den Vitriol und siebe ihn mit einer halkillitem Beinessig in einem andern neus n Topf, bis ein Theil vom Essig versiette 1 Maaß Wasser baran und lage es einfieden, lage es alebann fteben bis es gieße das lautere rothe Baffer ab gang h Geschirr, und wieder eine andere Maak Baper puran an ben Bitriol, lage es wieder fieden, bis es roth wird, fo fchutte es wiederum zu dem vorigen rothen Baffer ; bies muft bu fortfeben, bis tein Baffer mehr roth gefarbt wird. Alsbann fchutte alles aufammengefommelte rothe Baffer in ein Gefchirr und lage es in einer Capelle abrauchen, bis ber rothe Bi= triol auf bem Boden liegen bleibt, benfelben glühe wieber ftart aus in einem irrbenen Tiegel, schütte benfelben alfo glubend in ein Gefchirr mit Regenwaffer, baß er barin zergebe, lage bas Baffer halb einfieden und fich hernach fegen, fcutte bas rothe aberinals herunter. und auf bie Races anders Baffers, ficbe es wieber und schutte es ab, foldes fete fort, bis tein Baffer mehr farbet, die Faces wirf wieder meg, und giebe das Baf-46\*

vermache das Glas wohl und lase es 8 Tage im heißen Sand ober heißen Wasser stehen, bis das Schmalz und das Del alles untereinander zerschmolzen, thue es hernach heraus in eine kupferne Pfanne und lase es sieden bis alle Feuchtigkeiten verzehrt sind, prese es alsdand durch ein Tuch, und wirf die Fäces hinweg, thue in die Uebrige während es noch heiß ist, 2 Loth Tenentin, und wenns ein wenig erkaltet ist, so rühre nachsolgen der Arzeneien darunter, die vorher aufs reinste zerstoßen sein müßen.

Maftir, Beirauch,

Morrhen jedes & Quintlein,

Moes hepatica 2 loth,

Grünspan 11 Quintlein, rühre es wohl untereinander und laße es erfalten, mi im Fall dieselbe zu bunn ware, so mische noch vier lah Bachs barunter.

Eine anbere Bunbfalbe. 28.

Honig 2 Pfund,

Frisches Brunnenwasser 14 Pfund, flebe es wohl über bem Feuer, verschäume es, hernit thue nachfolgende zerhackte und zerstoßene Kräuter brunter und laße es 8 Tage wohl vermacht an eines warmen Ort steben:

Wallwurzelfraut 1 loth,

Beibnifch Bunderaut, Schlangeneraut,

Sinau, Sanickel, jebes 2 loth,

Breiten Wegerich 8 loth, nach folcher Jeit siede es bis der Honig ein wenig bide wird, als er sonst ist, hernach prese es aus und thu dazu

Maftir, Beirauch,

Myrrhen, jedes & Quintlein, rühre es wohl um und laße es erkalten, so ist bie Salbe fertig.

Eine andere Galbe, Felix Burg's Braunfalbe genannt, jus gleich fur Bunden, furd Gliedwaffer, ben Brand und allen um fich freffenden fcharfen Flugen, und heilet ftart. 28.

Nimm 2 Pfund guten Bitriol, thue ibn in einen irbenen Topf, umlege benfelben mit Kohlen, und anfangs gang langfam, bag ber Bitriol fchmelze und bie Feuchtigfeit verfiebe, bann gib um und um fart Feuer, bas er wohl glube und roth werde, zerschlage alsbann ben Topf, zerftoße ben Bitriol und fiebe ihn mit einer balben Daaß bistillitem Beineffig in einem andern neuen verglafurten Topf, bis ein Theil vom Effig verfiebe. bann schutte 1 Maag Baffer baran und lage es wieberum halb einfieden, laffe es alebann fteben bis es fich fetzet, fo gieße das lautere rothe Baffer ab gang fittsam in ein Geschirr, und wieder eine andere Maaß Baffer Daran an den Bitriol, lafe es wieder fieden, bis es roth wird, fo fcutte es wiederum ju dem porigen rothen Baffer; bies muft bu fortsegen, bis tein Baffer mehr roth gefarbt wird. Alebann fcutte alles qu= fammengefommelte rothe Baffer in ein Gefchirr und lage es in einer Capelle abrauchen, bis ber rothe Bi= triol auf bem Boben liegen bleibt, benfelben glube wieber ftart aus in einem irrbenen Tiegel, schütte benfelben alfo glubend in ein Gefchirr mit Regenwaffer, baß er barin zergebe, lage bas Waffer halb einfieden und fich bernach fegen, fcutte bas rothe aberinals berunter, und auf die Faces anders Baffers, fiebe es wieder und Schutte es ab, foldes fete fort, bis tein Baffer mehr farbet, die gaces mirf wieder meg, und giebe bas Baffer abermals burch Ausbampfung bavon, glühe ben Bistriol noch einmal, und ziehe ihn wieder aus wie zuvor, also daß er breimal ausgezogen und breimal trocken gesworben, und wenn er zum brittenmal trocken ift, bann ift er zu ber Salbe tauglich. Ferner

Braunwurzelfraut, Begtritt, Schöfffraut,

Chrenpreiß jedes I Handvoll, hade alles klein, thue es in ein Glas, und schütte so viel Beineffig baran, daß er die Kräuter bedede, setze solches Glas mit ben Kräutern und Essig an einen warmen Ort und halte es 8 Tage in linder Warme, hetnach brese es aus :

> Des Ausgepresten 6 loth, thue hinzu von dem vorher also präparirten Bitriol, Phlegmatis Bitrioli, jedes vier loth, Berschaumten Honig 12 loth, Geläuterten Grünspan, dritthalb loth,

toche alles zusammen bis es bick wird wie eine Salbe, so ift es fertig.

Die hunds falbe. B. Bein 6 Maaß, Rothe Pappeln, fammt der Burzel, Käspappeln, Farrenkraut, Schöllkraut, Ofterlucen, Odermenig, Beifuß, Hasellaub, Kormentill,

Schwarzwurzel, jedes 2 Handevoll, siede es wohl untereinander, und mahrend dem sieden werfe vier oder funf junge Hunde hinein und lase es noch starter sieden, stoße hernach alles untereinande und prese es aus, thue nachfolgendes dazu und lase et siber einem linden Feuer untereinander mengen,

Hundsschmalz & Pfund,
Tarschmalz, gedes & Pfund,
Schneckenöl 8 loth, Loröl vier loth,
Regenwürmer: Del 6 loth,
Bachholder: Del, Terpentin: Del jedes vier loth,
Spick-Del, Petroleum jedes 2 loth,
Honig & Pfund,
Hite Schmeer 1 Pfund,
Jundszungenwurzel gepülvert 6 loth,
Balsamöl 1 loth,

mifche alles mit einander über einem Feuer gufammen.

Diese Salbe ist für Pferde, welche steif auf den Schenkeln, Sehnen und Abern sind, wenn man sie etlichemal damit schwieret.

Eine Salbe, welche reinigt und den Eiter trodnet, bas wilbe Fleisch verzehrt, und zu bofen unheilbaren, faulen und holen Schaben bienet. 28.

Allaun, Salmiac jedes 1 loth, Scordien: oder Lachenknoblauchfaft 8 loth, Knoblauchkrautsaft, Rautenfaft jedes 6 loth,

kautensaft sees o torg, koche alles untereinander bis der Allaun und der Salz miac zergangen, dann nimm

Honig, so mit dem Absaid vom Scordio und Wermuth verschäumt worden 32 loth,

Distillirten Grunfpan 8 loth, Meerzwiefel-Effig 12 loth,

toche folches in einer kupfernen Pfanne anfänglich ziemlich ftark, bis die grune Farbe sich in braun verswandelt, dann toche es mit lindem Feuer, bis es did und

steifer wird, als sonst die gewöhnliche Consistenz der Salbe erfordert; thue alsdann ferner dazu

Alaun, Salmiac jedes 1 loth,

Knoblauchetrautsaft, Lachenknoblauchsaft,

Rautenfaft jedes 8 Joth,

toche es wieder in dem Feuer zur gebührlichen Dick, thue es alsbann vom Feuer und wann es nicht mehr heiß ift, fo ruhre barunter

Theriac, Mithribat jebes 1 loth,

Campfer welcher im Branntewein ober in einer Dlitat ze:lagen worden 2 loth,

rühre alles wohl untereinander, bis es erkaltet, dam ift es fertig.

Eine rothe Salbe ju alten eiterichten Schaben.

'Grunfpan, Romifden Bitriol,

Gebranntes Rupfer,

Rupferschaum jedes 2 loth,

Honig 8 loth,

mische es untereinander und laße es sieben, bis es eie rothbraune Farbe bekommt.

Eine Ruhlfabe, ju den Entzündungen, Rrage, scharfen Fict

Bleiweiß 24 loth, siebe es mit mit distillirtem Essig geschwind, und öften herum rühren, bis fast aller Essig versotten, rührehe nach, wenns ein wenig erkaltet ist darunter

Das Beiße von 6 Eiern wohl untereinander gefchlagen,

Weißes Wachs 8 loth, welches in 24 loth Rofer of zergangen ift, alsbann rühre

Campfer & loth in fo viel Rosenol als nothig ist, varunter, und lage es vollends erkalten.

Gine andere Salbe, welche ben Grind und feuchte Winnden beilet, welche wegen ber Feuchte nicht heilen wollen.

Nimm klein geriebenes Silberglatt ober Bleiweiß, fiebe es wohl in Effig mit stetem umrühren bis der Effig wie Del wird, dann rühre so viel Rosenöl darunter mit stetiger Untereinanderschlagung, so viel gernug zu einer Salbe ist, und sich zu einer weißen Salze schlagen läßt; rühre alsdann barunter

Beirauch, Maftir,

Salm ei, jedes 2 loth, und endlich Campfer 1 loth, in Rosenöl solvirt, zu jedem Pfund der Salbe muß man so viel Gewicht der vier lettbenamten Stüde darein rühren.

#### Eine Dorrfalbe.

Semperir Kraftmehl und Branntewein, daß es werbe wie ein Teig, und lege es über.

#### Die Raferfalbe.

Nimm die Schwarze Käfer im Mai, die in der Erste oder auf der Erde gefunden werden, welche man auch Schmalzkäfer nennt; man muß sie aber mit keisner blosen Hand anrühren, sonst laßen sie den besten Saft fallen, nimm deren 200 an der Zahl, zerreibe sie wohl in 2 Pfund Schweinenschmalz, thue es in ein Glas und seize es in die Sonne, laße es den ganzen Sommer stehen, hernach das Schmalz abgegoßen, und das andere durch ein Tuch geseiht, wieder Insammen in ein Glas geschüttet und aufgehoben. Wenn man herznach brauchen will, kann man davon unter altes Schmeer mischen, und eine Salbe daraus machen, oder unter Unschlitt.

Die Tabadbfalbe ju frifden und alten Bunden, vertreibt bie Rrabe und beilet ben Grind. 28.

Frische Tabackblätter 2 Pfund,
Frisches Schweinenschmalz 1 Pfund,
hade diese Blätter klein und zerstoße sie mit den
Schmalz untereinander, schütte darauf noch 1 Psa ausgepresten Tobackssaft hinzu, laße es zusammensch Nacht maceriren; des andern Morgens koche sind zusammen, dis alle Bässerichtkeit versotten, dann prik es aus, laße alsdann Fichtenharz und frisches Badh jedes vier loth mit einander zergehen, zwinge es durch ein Tuch, und thue sie zu dem Worigen, rühre darmiter vier loth gepülverte runde Osterlucen und macht ein zu einer Salbe.

Richtsfalbe, welche die hibigen Fluffe der Augen lindert ubt fillet, und ihre Rothe und Entjundung vertreibt. B.

Praparirt Tutia 2 loth, Rothe praparirte Corallen, Perlemutter, jedes 1 loth, Beißen Nichts 2,

Schweinenschmalz das ohne Salz in Beinger waschen worden 1 Pfund,

Geriebenen Campfer 1 Quintlein, folvire den Campfer in dem Schmalz, jedoch nicht fekt warm, damit er nicht verrieche, und rühre obenbenannte pulverisitte Stücke hinein, das es eine Salbe werte

Eine Lausfalbe. 26.

Lor-Del 18 loth,
Schweineschmalz 1½ Pfund,
Benedische Seife ½ Pfund,
Läussaamen 4 loth,
Weiße Rieswurzel 2 loth,

Salz 1 loth, Schwefel, Salpeter, jedes 2 loth, Queckfilber 1 loth, Grünspan 2 loth, Bitriol 3 loth,

Effig, barin vorber Dueckfilber gesotten worden, fo viel genug ift,

fiede alles zufammen wohl untereinander, zulett aber wenn es vom Feuer kommt, so rühre allererst den Schwefel und das getöbtete Quecksilber hinein.

Eine Bugfalbe.

Beidenasche 2 loth, Campfer 1 Pfund, Alte Schmeer ein Bierling, Hirschen-Unschlitt 1 Pfund,

Das Kraut von Ephen 1 Pfund, pulvere und mische es untereinander, lage es zu einer Salbe sieden, es lindert und ziehet sehr wohl.

Eine Dortfalbe.

Ungelöschten Kalk, Gierklar, Branntewein, menge es wohl untereinander zu einer Salbe und schlasige es über.

Eine andere Dorrfalbe.

Gebrannte De fepia, Bleiweiß jedes 2 loth,

Binober 2 Duintlein, Maun 1 loth,

stoße alles zu Pulver, nimm bann

Birschen-Unschlitt,

Bocks-Unschlitt, jedes & Pfund, mische es untereinander in einer kupfernen Pfanne über lindem Reuer.

Eine andere Dorrfalbe. Silber. ober Goldglatt 4 loth,

4 Cierklar, Essig, Honig, jedes ein Achtel Maaß, Grunfpan 1 loth,

mische alles untereinander über einem linden Feuer.

Eine andere Dorrfalbt.

Nimm Kraftmehl und Branntewein, temperite tereinander, daß es werde wie ein Teig und binke über.

Die Meningfalbe, fur den Rrebs und freffende Bunter fühlet und trodinet. 28.

Mening 6 loth, Bleiweiß 3 loth, Silberglatt 4 loth,

Praparirt Tutia 3 Quintlein, siede es mit distillirtem Essig zu einem Brei, dann thu dazu Rosen=Del 11 Pfund,

toche fie miteinander, laße auch darunter zergeben Beißes Bachs 4 loth;

Endlich rühre barunter

Campfer welcher in Rofen-Del folvirt ift.

Eine Salbe für verrentte Glieder und Geleichen. Krausenmunzsaft 2 Pfund, Terpentin & Pfund, Storar 2 loth, Bbellium, Galbanum jedes 2 loth, Pech, Honig, jedes & Pfund,

mische es untereinander über einem linden Feuer 3u if ner Salbe.

Englifcher Bunbbalfam.

Bilde Granatenblüthe 1 loth, Gedörrte Granatäpfelrinden 2 Quintlein, Storar Calamita 11 Quintlein, 2 Cypreßnüße, Rothe Ochsenzungen 3 Quintlein, Salz 1 Handvoll, Rothen Wein, Baumol jedes & Maaß,

siebe alles wohl miteinander über einem linden Kohlenfeuer, die ungefähr auf die Hälfte eingesotten, welches
man daran erkennen kann, wenn man einen oder zwei
Eropfen auf glühende Kohlen fallen läßt, und solches
ihne Zischen flammet, dann ists genug gesotten, alsann hebe ihn vom Feuer, laße ihn eine viertel Stunde
ugedeckt stehen, hernach seihe ihn durch ein leinenes
kuch und hebe ihn in einem Glas zum Gebrauch auf.

Diefer Balfam ift zu neuen und alten Bunden, ab-

onberlich zum vernageln, gebraucht worden.

in anderer Englifcher Balfam, fur Entjundung, Quetfchung, Stofen, Gefchwur, ziehet alles aus was ins Fleifch gegangen. 2B.

Baumöl 3 Pfund, Terpentin, Bachs jedes ½ Pfund, Drachenblut 1½ loth, Rothen Sandel 1 loth,

iebe bas Del mit einer & Maaß spanischen Bein, alse ann thue den Terpentin in Rosenwasser gewaschen basein, hernach bas Bachs, zulet bas Drachenblut.— Kan muß es stets umrühren, so lang bis der Spanische Bein versotten hat und dick wird, dann hebe es vom seuer, so ist es fertig.

Eine Brandfalbe. 23.

Ungelöschten Kalch, hutte frisches Brunnenwaffer baran, rühre ihn eine Btunde lang wohl um in einem Schaff, hernach laßes iber Racht stehen, bes andern Morgens Rimm von diesem Basser, in Leinol, jedes 6 Maaß, rühre es wohl untereinander, so ists fertig, je alter se wird desto bester sie ist.

Eine andere Branbfalbe.

Rothe Ochsenzungensalbe 6 loth, Bachs 4 loth, Spihigen Wegerichsaft, Hollunderblättersaft, jedes & Pfund,

fiede die Safte zum halben Theil ein und lafe den das Uebrige darein schmelzen, zuletzt rühre 1 loth Can pfer in Rosenessig folvirt hinein.

Eine andere Brandfalbe. 28.

Reinbergerschmeer 1 Pfund, Das Weiße von 30 neugelegten Giern, jedoch bai ber Bogel heraus fei.

laße die Schmeer zergehen, daß sie nur ein wenig man sei, rühre das Eierweiß darunter, rühre anderhal loth Campfer, der in Rosenöl solvirt ist, darunte, ists fertig. Wenn du es brauchen willst, so neges Papier in Kühkothwasser und Nachtschattenwaß überstreiche das Papier mit der Salbe, und lege es ist alle 3 Stunde ein frisches, lege auch über das Psaste ein solches genetztes Papier.

Eine andere Brandfalbe.

Nimm Fischleim 1 Pfund, schmelze es in einem in benen Tiegel, hebe es vom Feuer, und schütte fent dazu Leinöl & Pfund, rühre es wohl untereinandet, lest ehe es falt werde, rühre auch 1 loth Storar limata darunter.

Eine andere Brandfalbe.

Branntewein & Maaß, in dies zerlaße Benedischen Terpentin 4 loth, zerklopfe es wohl miteinander, darnach thue 6 Eiers dottern hinein, hernach 4 loth Johanniskrautöl darzu, und mische es wohl untereinander, lege alsdann von dieser Salbe auf die Entzündung und auf die Salbe ein leinenes Tuch, welches in Branntewein genest worden.

Eine andere Brandfalbe. 28.

Ungelöschten Kalk 6 Handevoll, Das Beiße von 12 Giern, jedoch baß ber Bogel heraus sei,

Effig fo viel daß es einen Brei gibt,

Streiche es dem Pferd an, und fo oft es troden wird fo ftreiche wieder frisch barüber.

Diese Salbe habe ich niemals falsch befunden in ben

allergefährlichften Branbichaden.

## Ein anderes 23.

Ungelöschten Kalk, schütte Brunnenwasser baran, rühre es eine Stunde wohl um und laße es über Nacht stehen, des Morgens

Nimm dieses Wassers 1 Maaß, Rosenöl, Baumöl jedes 1 Maaß, rühre es untereinander, so wirds eine Salbe, je alter sie wird besto beger sie ist.

Eine Calbe fur alle alte unheilfame Bunben.

Hirschen-Unschlitt 1 Biering, Rindermark 1 Pfund, Hühnerschmalz 1 Biering, Gloriet, Baumol jedes 1 Pfund, fiebe es untereinander, laße es talt werben und falbe bie Wunden bamit.

# Das 2te Capitel.

# Bon allerhand Pflastern.

Ein Pflafter, Paracelfi, mann ein Pferd geschoffen ober vers wundet worden, vor Brand und faulem Fleisch hutet, Rugeln heraus ziehet und babei beilet.

Galbanum, Oppoponax jedes 2 Quintlein, Ammoniacum, Bbellium jedes 1 loth, laße es 24 Stunden in Essig beißen, hernach solvire es über dem Feuer, exprimirs und laße es wieder sieden, bis der Essig verrochen ist, alsdann hebe es vom Feuer und verwahre es,

Mache es alsbann über dem Feuer warm, Baumöl 4 Pfund, Wachs 1 Pfund,

Und schütte allgemach bazu

Gepülverte Silberglatt 1½ Pfund, tühre es stets um, bis alles wohl incorporirt ist, bann incorporire auch die Gummi, und habe acht, daß es nicht überlause. Lettlich thue noch hinzu eines nach dem andern als:

Lange und runde Hohlwurzel, Galmei, Myrrhen, Beirauch, Loröl, jedes 1 Quintlein,

Terpentin 1 loth, rubre es wohl um und bebe es bann vom Beuer, schutte es aufs kalte Baffer, barnach schmiere beine Sande mit Camillen oder Rosenol, knette es etliche Stunde lang wie einen Teig und bebe es zum Gebrauch auf.

Ein Pflafter fur bie Deftbeulen. 28.

Terpentin 4 loth, Benedische Seife 8 loth, lage es über einem linden Kohlfeuer zergehen und rühere darunter

Bon dem glanzenden Ruß 3 loth ; Hernach rühre barunter

Mithridat, Theriac jedes 1 loth;

Beiter vermische auch in der Kalte barunter 4 Gierdotter, frische Butter 4 loth,

rühre es wohl untereinander, dann thue barzu

Saverteig 4 loth, Saffran 3 Quintlein,

Gemeines Salg 2 loth,

rühre es wieder auf ein neues wohl untereinander ; -Lestlich rühre wohl darunter

Rosenhonig 11 loth, bann ifte fertig.

Ein Pflafter welches alle Bunben und Schaben beilet. 28.

Mening, Rosen: Del jedes 4 loth, toche sie mit Essig auf einem linden Feuer wohl, daß es nicht schwarz werde bis es eine Pflaster=Massa ift, alsbann laße weiter darin zergeben

Schiffpech 8 loth, Terpentin vier loth,

Rühre noch barunter

Mening 8 ober 10 loth,

wenn es wieder die Confiftenz eines Pflaftere bat, bann ift es fertig.

Ein Pflafter ju alten und neuen Bunden, besonders wenn ein Pferd vernagelt worden.

Gummi elemi 2 loth, Dannenpech, Harz jebes 3 loth,

Drachenblut 1 loth,

Storar Calamita 14 Duintlein,

Benebischen Terpentin vier loth, mische es untereinander auf einem linden Kohlsener und rühre es wohl, wennes die gebührliche Dicke eines Pflasters hat, so hebe es vom Feuer und dann rühre ein loth Campfer in Nosen-Del solvirt hinein, so ists fertig.

Ein anberes fur frifche Bunben. 28.

Bilde Granatblumen 1 loth, Storax Calimata 11 Quintlein, 2 Cypresnüße, Salz 1 Handvoll, Kärber-Rothe 2 Quintlein,

Kope alles zusammen, thue es in einen Hafen, und

fchütte baran

Baumol, rothen Wein jedes & Maaß, koche und laße es einsieden bis zum halben Theil und rühre es beständig um, daßes nicht anbrenne, mit einem Holz, hernach preße es aus;

Rehme von biefem Balfam vierzehn loth.

Mening gehn loth,

koche es linde und rühre es wohl, damit es nicht anbrenne; wenn es die rechte Dide hat, fo thue es herunter und rühre 1 loth Campfer in Rofen-Del folvirt darunter, dann ists fertig.

Dorrpffafter.

Ungelöschten Kalt 1 Pfund, Mehl & Pfund, 11 Cierklar, Honig so viel genug ist zu einem Teig, Salz 1 Handvoll, mische es untereinander.

Ein anderes Dorrpflaster, ju einem Fuß gut. Asche, Ungelöschten Kalk, jedes 1 Handvoll, Beiße von Cierklar, so viel zu einem Seig genug ift, schlage es über mit Hanswerg, Ein Pflafter, für alle hitige Gefchwülfte ber Glieber.

Bergwachs ober Judenleim, Gelbes Bachs jedes 18 loth,

Beirauch vier loth, Pech, Harz feber & Pfund,

Rupferhammerfchlag vier Pfund,

Del 3 Pfund, mische und koche es untereinander über einem linden Feuer.

Ein Pflafter, fur alle barte Knollen, Burgeln und Leuchten.

Silberglätt, Bleiweiß, Lorol jedes vier Pfund, Colophonia Stopfwachs oder Borftoß, Zudenleim jedes 2 Pfund,

Summi Ummoniaca,

Balbani jedes vier loth,

Beilmurzelpulver,

Vsoppulver jedes & Pfund,

Minera Bitrioli vel Bitriolum I Pfund, mische es untereinander über einem Kohlfeuer und rühre es wohl um daß es nicht anbrenne.

Gin BeichePflafter, welches heilt und weich macht.

Barg, Beigenmehl,

Essig jedes anderthalb Pfund,

Sher einem linden Kohlenfeuer untereinander gemischt.

Ein anderes.

Schiffpech 3 Pfund, Wachs,

Worstoß jedes 11 Pfund, Sichtenharz

Terpentin jedes 1 Pfund, Bibergeil, ,

Euphorbium jedes 2.loth, Steinflee,

Dermenig jedes & Pfund,

Aber einem linden Rohlenfeuer untereinander gemischt.

Ein anderes.

Schweinenschmalz, Bache,

Sarg jedes I Pfund, über einer Glut untereinans ber gemischt.

## Das 3te Capitel.

Bon den alten Schäden und Brüchen unter dem Sattel:

Etliche alte Schäben zeigen sich folgender Seftallt an: Auf dem Ruden erscheinen weiße Stellen an der Haut, welche Haut daneben sehr hoch aufgelaufen ist, welches dann anzeiget daß es ein alter fortkriechender Schaben ist, darum soll man denselben heraus schneisden, den Schaden mit Essig wohl auswaschen, einen Granatapfel in den Schaden und oben darauf ein Pflasster von Gerstenmehl und Wasserlinsen bereit legen, oder schütte den Saft von einer Meetzwiefel oder vom Köhl mit Baumöl vermischt darein und streue Gerestenmehl darauf.

Ein anderes 28.

Basche den Schaden aus mit gesottenem Büllfraut, Storchenschnabel und Flöhekrautwasser.

Ein anderes.

Bleiweiß, Silberglätt jedes & Pfund, Mastir 3 loth, Ausgepreßten Saft von Bilsenkraut, Myrrhen: Del jedes I Pfund,

Toche es untereinander und schlage es über ben Schaden.

Ein anderes. Erdbeerenwurzel, Fencheltraut, Eurniß jedes so viel genug ist, brenne es miteinander ju Pulver und ftreue es in ben Schaben.

Ein anderes.

Rimm das Pulver von gebrannten hundsbeinen und ftreue es in ben Schaben.

Ein anderes M.

Nimm bas Pulver von gebrannten hirschbeinen, Ochsengahnen, hirschgahnen, ober Caput mortuum Bistrioli hinein gestreuet.

Ein anderes.

Nimm das Kraut welches Barentagen genannt wird, borre es, und ftreue das Pulver in den Schaden

Ein anderes.

Ungelöschten Kalk 3 Händevoll, Brosaamen von schwarzem Brod,

Honig so viel genug ift, daß man einen Teig aus ben Studen knetten kann, lege ben Teig hernach ind Feuer und calcinire es, wenns gar verbrennt ift, so mache es zu einem Pulver und freue es in ben Schaben.

Einanderes 23.

Siebe das Kraut Modelgeer sammt der Burzel in Bein, wasche den Schaden oft damit aus und streue das Pulver von diesem Kraut und Burzel in den Schaeden.

## Ein anderes.

Nachtschatten, Schöllfraut und Wurzel, Beidnisch Wundfraut,

Pappeln jebes 3 Handevoll, mifche es untereinan- . ber und ftreue es in den alten Schaden.

## Ein anderes.

Calcinire Anoblauch in einem neuen Hafen, und streue bas Pulver bavon auf die Bunbe.

## Ein anderes 28.

Tormentillwurzel, Natterwurzel, Ofterlucen, Ballwurzel, Siebengezeit, Nachtschatten, Perfoliata, jedes gleich viel, untereinander gepülvert und in die Bunde gestreut.

#### Ein anderes.

Bafche deu Schaden aus mit Baffer, worin Reffelfaamen und Nachtschatten gefotten worden, und streue gepulverte Hechtbeine, Holzwurzel, Siebengezeit und Natterwurzel untereinander gemischt hinein.

## Ein anderes.

Ochsenzähne, hechtbeine, hundsbeine, Schweinebeine jedes calcinirt 3 loth, 3 Calcinirte Spechte, untereinander gemischt und in die Bunde gestreut.

## Ein anderes.

Calcinirtes Hirschhorn 3 loth,
Calcinirter Baizen,
Calcinirte Hirsen jedes 6 loth,
Calcinirtes Maulwurfpulver 1 loth,
mische es untereinander zu einem Pulver und streue es
in die Bunde.

## Ein anderes.

Bafche die Schaben aus mit gefottenem Baffer von Sinau, Flohekraut, Heibnifch Bundkraut.

Gin anderes W. Nimm das Felir Burgen Braunfalblein ober die Egyptische Salbe.

#### Ein anderes.

Beidenasche, Hühnerkoth, Ungelöschten Kalk jedes gleich viel, mache es untereinander zu einem Teig, dorre es wieder und ftreue es in die Bunde.

### Ein anderes.

Den Saft von Agalen, Ofterlucen, Benediktenwurzel, Genserich jedes gleichviel,

mische es untereinander und gebrauche es wie es sich gehört.

Ein anderes 23.

Nimm Schwefelbalfam und streiche benselben in die Bunden, wie auch das Cschenholz-Del oder Haselholz-Del.

### Ein anderes 23.

Brauche bas Dleum Antimonium, oder ben Balfamum Antimonium.

#### Ein anderes.

Basche den Schaden aus mit nachfolgenden Kraus terwassen :

Sinau, Sanidel, Wintergrün, Holzmangolt, Reinfarrenkraut, Heidensche Bundkraut, Herzkraut, Kothe Buden, Rachtschatten, Rohuf, Schwalbenwurzel, Schwarzwurzel jedes 1 Handvoll,

fiebe alles wohl in fliessendem Baffer, wenn der Schasben- damit ausgewaschen ift, so binde Sinau, Winters grun und Holzmangolt warm über denselben.

#### Bebrauch biefer Salben.

Rimin die Baffen, Meffer, Nagel, Beil, es fei mag es wolle, womit die Bunde gefchehen ift und falbe es gang bamit, umwinde die Baffe mit einem reinen Dapier und verwahre sie an einem stillen und laulichta auch faubern Ort, die Bunben foll man nur mit han auswaschen und ein leinen Duch barüber binben. ' ben fleinen Bunben verbindet und falbt man bas Gewehr nur einmal, ju ben großen Bunben aber gwimal.

Wenn man nichts von bem Gewehr bekommen tan - womit ber Schaben gefchehen ift, foll man ein Meffer von Eichenholz machen, bafelbe in die Bunde ftofen ober schneiben und alebann wie bas Bewehr verbinden, foldes kann man jum Bernageln auch gebrauchen.

### Das 4te Capitel.

Von den Apostemen den Warzen ähnlich am hintersten Drt der Rufe bei den Kersen.

Diese sind offene Apostemen, aus welchen ein über: fluffig unnaturlich bofes Bleifch beraus hangt, tommt von Fluffen bie in bie Schenkel gefallen, je alter fie find, besto übler fie ju curiren find.

Man halt bas Pferd an Effen und Trinten farglich, läßt ihm eine Blutader fpringen, untersucht die Boble bes Aluges mit einem Instrument bis auf bas Lebenbige hinein, nimmt bas bofe Bleifch alles beraus, bas man ben Boben feben tann. Wenn aber ber Scha-ben gering und flein ift, fo lage es breimal bes Sags mit icharfem Effig, in welchem Branatapfelrinben.

weiße Rofen, Gallapfel jedes 1 handvoll gesotten worben, waschen, und nachfolgendes Pulver darauf ftreuen.

Sallapfel, Granatapfelrinden, Bichtenholzrinden, Alaun,

Ungelöschten Ralt jedes 6 loth,

untereinander ju einem Pulver gemischt.

Dies Pulver reiniget, trodinet und verzehrt bas bos se Bleisch. Wenn dies zu leiß ware, so brauche nachs folgende Salbe, die mehr Kraft hat:

Grunfpan, Gebranntes Erz, Aupferschaum jedes vier loth, Honig 8 loth, Essig & Maaß,

lafe es über einem Rohlenfeuer fo lange einfieben bis es roth wird, und die Confiftenz einer Salbe hat.

Eine andere Salbe.

Teufelsbred, Salpeter, Bitriol jedes vier loth, Effig so viel genug ift, temperirs zu einer Salbe.

### Ein anderes.

Tropfle beißes Del hinein, masche fie hernach mit scharfen Essig wohl aus, streue gepulverten Bitriol binein und binde Werg barauf.

Ein anderes 28.

Schmiere Balfamum Gulphuris Therebinthinarum hinein, ober Felix Burgen Braunfalblein.

# Das 5te Capitel.

Bon den Apostomen der Geburtsgailen. Die innerliche Ursachen sind Blatte, Flusse der hisis gen oder katten Fenchtigkeiten, so durch Aufblahung des Gefchrots, und bann auch, wenn man auf bes Pferbes Sang Achtung giebt, feichtlich ertennt werben, ob es ihm nemlich an bemfelben viel ober wenig mangele.

Meußerliche 'Ursachen find, vom Schlagen, Stoßen,

Beißen, Stechen und Fallen.

Die Beichen find, wenn die Geschwullft ober Auf: blahung bes Gefchrots von bem Ueberfluß higiger Beuchtigkeit tommt, fo ift ber Ort nicht allein angugreifen fast beiß, sondern bas Pferd empfindet auch großen Schmerzen, und ift bie Bige ber Geburtegailen viel größer und scharfer, als bei der kalten Materie, bie Sefchwullft aber bei ber talten Materie ift febr bart und bick.

### Die Cur.

Solche Pferbe muß man einstiren, bamit bas Gebarm gereinigt wird, und da bie Materie higig ift, fann man bem Pferd eine Aber offnen lagen, auch bernach folgende Salben, Baber, Pflafter, zc. brauchen. Anfänglich kann man auch folche Salben brauchen,

und ben geschwollenen Ort bamit schmieren :

Rofen Del 6 loth, Beilden Del vier loth,

Das Beife von 11 Eiern,

Rofenwaffer 10 loth,

Milch, so viel barunter-gegoßen, daß es die Dice einer Salbe bekommt.

gib ihm auch Nagelfraut und Burgel zu freffen.

### Ein anderes.

Saft von Begerich 10 loth, Rofen-Del vier loth, 7 Gierflar, mifche es untervittanber ju einer Gaibe.

Ein anderes. Gerftenbruhe, Lattichbrube, jebes 1 Maaß, Rosen-Del 8 loth, mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes.

Rimm weiße Erbe aus Creta & Pfund, Effig, so viel genug ift, daß es did wie ein Brei wird.

Salz 1 handvoll, Cierflar 11. mische es untereinander zu einem Ueberschlag.

Ein anderes.

Gefottene Bohnen,

Schweineschmalz, jedes 1 Pfund, mifche es untereinander und ichlage es über.

Ein anderes.

Gerstenmehl, Schweineschmalz, mische es untereinander und mache es zu einem Pstaster und schlage es über; auch muß das Pferd täglich in einem stiessenden Wasser bis an den Bauch por dem Strom stehen.

Ein Pflafter, welches bie verfammelte Materie jurud treibt.

Siebe Mauertraut in Bein, ftofe es wohl untereinsander und schlage es über, oder babe ben Ort mit Bein, Essig, Rosenwasser und ein wenig Saffran unstereinander vermischt.

Ein anderes.

Rimm Kühekoth mit Effig und Wein vermischt, warm übergelegt.

Ein anderes.

Siebe Pappeln, Bermuth, Rosen, Camillenblumen, eines so viel als bas andere in fliesfendem Baffer und schlage es über.

### Ein anderes.

Gerftenmehl, Baumol, mifche es untereinander guseinem Pflafter.

Gin anderes 93.

Bolus vier Pfund, Ciertlar 19, Branntewein 1 Maaß, Terpentin 1 Pfund,

Effig, so viel genug ift, baß es so bid als wie Bra werbe, mische es untereinander und streiche bas Geschröt damit an.

### Ein anderes.

Gesottene Pappeln, Ibischwurzel; ..... Roggenmehl, Leinsaamen, siebe es wohl in Baffer, stoffe hernach Schweineschmalz baran, und schlage es über,

Ein anderes.

Pappeln, Roggenmehl, Rofen-Del, Leinsaamen, Bockbornsaamen, alles mit Wein gesotten zu einem Pflafter.

Ein anderes.

Bockbornfaamen, Dill, Roggenmehl, Pappeln, Mauertraut, Camillen Del, fiebe alles mit Wein zu einem Pflafter.

### Ein anberes.

Wenn sich die Geschwullst nicht vertheilt, sondern die Materie zeitig wird, so soll man den Ort öffnen, fleissig reinigen, und wie andere Apostemen zuheilen, dazu das Dieum Antimonium, Wachholderholzel, Gier-Del, Daselholzedel, Schaumen-Del, Felix Warzen Brannsalblein, wie auch das Unguent. Egyptiacum und der

Schwefel-Balfam gut ift, man mag von biefen brauchen

was man für eins will.

Wenn aber die Geburtsgailen auch Materie mit has ben, so ist kein beseres Mittel, als man wallache bas Pferd, und schneide es ihm alle beide heraus.

Benn die Materie einer kalten Complexion ift, so pflegt man den Schmerzen zu stillen und dann die Ge=

schwullst auf folgende Beise zu refolviren :

Schwertel-Del 4 loth, Rofen-Del 2 loth,

Camillen-Del 3: loth,

mifche es untereinander und schmiere ben Ort bamit.

#### Ein anderes.

Bockhorn, Leinfaamen, Bohnenmehl, jedes gleichviel,

Köhlblätter vier gute Handevoll, siede es, daß es ein Pflaster wird und schlage es warm

#### Ein anderes.

Gefottene Bohnen, Butter, untereinander gemischt und übergeschlagen.

#### Ein anderes.

Saffran 1 Quintlein, Lorbeeren, Bockhorn, jedes & Pfund,

Altschmeer 2 Pfund, stofe es untereinander und

mache ein Pflafter baraus.

Ift aber die Geschwullst hart und veraltet, so schmiert man sie anfänglich mit der Salbe von Althea und Populeon, bahet sie hernach mit gefalzenem Baffer, worin Feigen und Camillen gesotten worden, und legt alsbann zum dritten nachfolgendes Pflaster darüber:

Rimm Taubenfoth vier Banbevoll,

Roggenmehl 6 Bandevoll, Effig, fo viel genug ju einem biden Pflafter ift.

#### **E**in anberes.

Rauchere bas Pferd mit Bohlgemuth, Bergmunge, Camillen, Beinrauten und Bertram.

Ein anderes bie Bertheilung zu befordern.

Gerftenmehl 1 Pfund, Anis, Coprefinufe, jedes 2 loth, Gicheln & Pfund, Maftir 1 loth, Baumol & Pfund,,

Effig, so viel als nothig ift baß es die Dice eines Pflaftere bekommt.

#### E i n anderes.

Rinden von Frangofenholz. Bilde Granatapfelrinden, Pulver von Rofenblättern, Rosmorin, Copregnuge, Reufchlammfaamen, Sarcocolla, jebes 2 loth,

lafe es vier und zwanzig Stunden in rothem Bein einweichen, nachber bis zum halben Theil einfieben, einen Schwamm barin negen und benfelben warm über bie Geschwullft legen, auch foldes oft wieberhoten.

### Ein anderes.

Biebe ein haarseil durch das Geschröt, so wird die Materie bald heraus laufen, folches foll man zubeilen, wie oben gemeldet.

Im Fall aber die Geburtsgailen mit keiner Apostem behaftet find, sondern verschworen, foll man nachfol-

genbe Salben brauchen, und bamit fcmieren :

Silberschaum, Bleiweiß, Kobolt,

Schleendornschalen,

Granatapfelschalen, jedes 2 Duintlein,

Moes, Beirauch,

Maun, jebes I Quintlein,

alles gepulvert, und mit Bachs und Rofen Del ju ei-

ner Salbe vermischt.

Anstatt ber Babung nimmt man auch einen großen Schwamm, taucht benselben in die Mixtur von Waffer und Essig, ober in die von Wegrichsaft und Rosen: Baffer,

Für gefdwollenen Schlauch und Gefdrot 3B.

Bahe benfelben oft mit gefottenem und heißem Ha= berftroh.

Ein anderes.

Rauchere es oft mit

Rußlaub 6 Händevoll, Meisterwurzel 2 loth, Campfer, & Duintlein, untereinander gemischt.

Ein anderes

Giefe Biegenmilch auf einen glühenden Biegelstein und babe das Pferd damit.

Ein anderes.

Beftreiche es mit Sauswurgelfaft.

Ein anderes 333.

Bauswurzelfaft, Rautenfaft, jedes 3 loth,

Beizenkleien 4 Bandevoll,

Baumol, so viel genug ift, mache einen Anstrich

Ein anderes.

Rauten Attichfraut, jebes 2 Banbevoll,

Hafer 3 Sandevoll, siede es untereinander und lege es warm über.

Ein anderes.

Siede robes Garn in Baffer und babe bas Pfert alle Tage bamit, fo marm es bagelbe erleiben fann.

Ein anderes 28.

Leinsaamen, Linsen, jedes gleich viel, stoße es untereinander, röste es in einer Pfanne, und binde es dem Pferd so warm über, als es daßelbe et-leiden kann.

Ein anderes.

Hauswurzel, weiße Ilgenwurzel, Rauten, jedes gleich viel, Baumol & Pfund,

Essig so viel genug ift, mische es untereinander und lege es warm über.

Ein anderes. Bachholberbeeren, Schwarzwurzel, Ameisen, so viel als nothig sind,

fiebe es untereinander und babe bas Gefchrot bamit.

Im Fall aber die Geburtsgeilen mit keiner Apostem behaftet, sondern gar geschworen sind, so nehme Silberschaum, gewaschen Bleiweiß, Kobolt, Acaica und Granatäpfelschalen, jedes 2 Quintlein, Aloe, Weirauch und fliessenden Alaun, alles gepülvert jedes 1 Quintelein, vermische dies mit Wachs und Rosenst zu einer Salbe und schmiere die mit Geschwären behaftete Geschröte damit.

### Das 6te Capitel.

Bon den Adern, welche verrenkt, geschwollen und au fura geworden find.

Die Abern werben zu kurz vom heftigen Reiten, An= ` reichen und übler Barte in bofem Better, vom Springen und Schlagen.

Benn es überhand nimmt, fo ifte nicht leicht mehr

zu curiren.

### Die Cur.

Benn ein Pferd eine Aber an den Fuffen bat angestoßen ober verrentt, daß es hintt, fo nimm

Rosen=Del 5 loth,

Lebendige Regenwürmer 10 loth, fiebe ce über einer Glut, bis die Burmer burr geworben find, hernach schütte 1 Quintlein Maftir-Del baau, mische es untereinander und schmiere das Pferd tags lich breimal damit.

### Ein anderes.

Dialthea,

Butter, eines fo viel als bas anbere. schmiere bas Pferd bick bamit, lage es 3 Tage barauf fteben ; ben britten Zag mafche es fauber ab, und schmiere es mit nachtolgenbem :

Hundeschmalz 6 loth, Wein & Maaß, siede es untereinander und reibe bas Pferd bamit wenn es noch gang warm ift.

Ein anderes M.

Dachsenschmalz 3 Pfund, Pferbefchmalz 4 Pfund, Dach fenbeine,

Roßbeine, jedes 3 Pfund, Hirschbeine 2 Pfund, Hirschen-Unschlitt, Baum-Del, jedes 3 Pfund,

mache das Schmalz warm, daß man es ausgießen kam, hernach mache die Beine (nachdem sie vorher in Sticke zerschlagen worden) glübend, und gieße obige Schmalz, untereinander gemischt geschwind über die Beine in einen verglasurten Hafen, decke ihn mit der Stürze geschwind zu, daß die Beine die Flamme fangen, und laße sie erkalten, wenn sie kalt geworden sind, so thue sie sin eine Retorte und treibe sie mit flarkm Feuer herüber; so bekommts ein starkriechendes Del. Mit solchem Del schmiere die verzuckte oder verkürzt Abern, es ist kein beseres Mittel auf der Welt als dieses, wie auch fürs Schwinden.

### Ein anderes.

Wenn das Geaber geschwollen ift, so siebe geriebenes Roggenbrob in Effig zu einem Brei, rühre Beint darunter, und binde es bem Pferd, so warm als es baffelbe erleiben kann, auf ben Schaben.

Ein anderes.

Hundsschmalz & Pfund, Lein-Del, Honig, jedes 8 loth, lafte es untereinander über einer Glut zergeben unt . schmiere das Pferd damit.

Ein anderes.
Frischen Butter,
Schweinenschmalz, jedes & Pfund,
Fuchsschmalz,
Dialthäa, jedes 8 loth,
Populeon, Baumöl, jedes 4 loth,
mische es untereinander auf einer Glut.

Schmiere das Pferd damit, ift abfonderlich für juns ge Fohlen, welche Bocksbeinigt werden wollen gut.

Ein anderes, wenn ein Pferd bie Abern verrudt.

Siede 3 Sandevoll Salz mit Bein in einer Pfanne, und binde es dem Pferd in einem wollenen Lappen auf, so warm es daßelbe erleiden tann.

Ein anderes, wenn bas Geaber gefcwollen.

Siede Brunnenfressen und Schmeer in Essig und Bein und schlage es warm um den Fuß.

### Ein anderes.

Rimm Staubmehl mit Baffer, einen Brei davon gekocht, und warm auf den Schaden gebunden, 3 Tasse liegen lassen, hernach wenn mans abnimmt, und der Schaden noch geschwollen ist, so schmiere den Ort mit nachfolgender Salbe.

Dialthaa 6 loth, Lordl 1 loth,

Populeon 3 loth, mische es untereinander,

Ein anderes, daß bas Beaber linder werbe.

Pappeln, Köhl, jedes 3 Handevoll,

Schmeer & Pfund,

fiebe es wohl untereinander, und wasche dem Pferd die Bufe von unten auf bis an den Bug warm damit.

Ein anderes, wenn ein Pferd eine Aber verzudt ober vergreift.

Lor-Del 10 loth, Baum-Del 1 Pfund, Petroleum, 4 loth, Dachsenschmalz 1 Pfund, Rabenschmalz 2 loth, frische Butter, Hirschen-Unschlitt, jedes 1 Pfund Bache, Harz, jedes & Pfund, mische es untereinander auf einer Glut und schmiere bis Pferd warm damit.

Ein anderes.

Hundsschmalz, Dachsenschmalz, jedes & Pfund, Wilde Katenschmalz & Pfund, Lor-Del 8 loth, Wachholderbeeren-Del, Wachholderholz-Del, jedes 6 loth, Reinbergerschmeer, Ungewässerte Butter, jedes I Pfund, Dialthäa, Saft vom Sävenbaum, Saft von Nesselwurzel, jedes 6 loth, Knoblauchssaft 8 loth,

Salz 1 Handvoll, siede es wohl untereinander auf einer Glut, hernach wenn es ein wenig abgekühlet ist, so rühre 4 loth Petroleum darunter.

Ein anderes, wenn ein Pferd auf eine Aber geftogen murk.

Mische ungelöschten Kalf mit Gierweiß und binde et bem Pferd etliche Tage über ben Schaden.

Eine Geaberfalbe, die gelind macht, bas verwundete Geaber beilet und ftartt B.

Bachholderholz-Del,
Bachholderbeeren-Del, jedes 10 loth,
Schwarzes Schnecken-Del 8 loth,
Lor-Del 6 loth,
Das obenbeschriebene Del von Hunds-, Pferder,
Dachsenschmalz, hirschen-Unschlitt und BaumDel gemacht 4 loth,
Terpentin-Del, Spick-Del, jedes 6 loth,

Schweineschmalz 2 Pfund, Hirschen-Unschlitt, Benedische Seife, jedes 1 Pfund, mische es alles auf einer Glut zu einer Salbe.

> Ein anderes. Schweineschmalz, das zerlaßen ist, Fürniß, Baum-Del, jedes & Pfund, Branntewein 1 Maaß,

mifche es untereinander, und lafe es über einer Glut ein wenig erroarmen, alsbann schmiere bas Pferd bamit.

Ein anderes.

Saft von Angelicamurzel und Kraut 1 Pfund, Hornig, Dialthaa, Terpentin-Del, Eor-Del, jedes & Pfund,

mifche es untereinander zu einer Salbe über einer Glut und schmiere das Pferd damit.

### Das 7te Capitel.

Bon dem Aderlagen der Pferde.

So nütlich ber Aberlaß einem Pferde ist, wenn nemslich selbiges in gewissen Krankheiten geschiehet und massig damit umgegangen wird, so schädlich ist es bei ansbern Krankheiten, die berselben nicht bedürfen, besons bers in der Kehlsucht, denn wenn man in dieser Kranksheit dem Pferd eine Aber öffnet, solches unfehlbarden gewissen Tod, oder zum allerwenigsten eine langswahrende Krankheit verursachet.

Es ift aber leider heutiges Sages der Mißbrauch also eingeriffen, daß, wenn einem ein Pferd aufftoft, es

sei ihm auch was es wolle, so muß man ihm Aberlasen, ohngeachtet, man kenne die Krankheit oder nicht, de dann manches schones hochtheures Pferd, durch eins einzigen Aberlas verwahrloset, und dem Corvo aufgeopfert wird.

Defwegen folle man beobachten, welchen Pferben bie

Aberläße tauglich ober nicht tauglich find.

1. Jungen Pferben foll man nicht Aberlagen, to fei bann ber außerfte Mothfall ba.

2. Den gang alten Pferben auch nicht.

3. Soll man an keinem Glied lagen, wo ber Spe ober schmerzhafte Ort sich befindet, viel wenigt bann wenn der Mond in selbigem Zeichen sich besindet, welchem Zeichen das Glied zugeeignet ist.

4. Soll man keinem Pferde dur Aber lagen, in den nächsten 3 Tagen hernach, wo man Spießglas gebrunkt

hat.

5. Bin ich mein Lebtag sparsam mit dem Aderlassen umgegangen, sonderlich in innerlichen Krankheiten, allstat aber des Aderlassens, zu gewißer Zeit, das Anismonium crudum, Hepar Antimonium, (Grocus Metallorum,) Vitrum Antimonium gebraucht, welcher Sichen 1 Duintlein mehr Blut reiniget, als 12 Aderlässe vermögen, welches Antimonium Gebrauch schon Anso 1672 in meinem Stuterei-Buch nur mit wenigen vermeldet habe. Doch verwerfe ich die Aderlässe nicht ganz, wenn sie auf den Nothfall an blutreichen oder siegen Pferden in Collern, Haupt-Krankheiten, Rehm, und auch in der Pestzeit, in andern Krankheiten, sohn Aberläse hochnöthig erfordern, gebraucht werden.—Wie denn auch gar viel Pferde ihnen von sich selbst lassen, und gemeiniglich gute Pferde sind. Aber das man

:I 28h **ES** sir

SE38

[Oly

**58 35 1** 

fei if ohng bann einzi opfe Abe dani I Þe dan meli 4 **n**ãd hat um ftat mo: tall dje: ver: 16' mel gar tig unt Ub: Whi fen,

bie Pferde daran gewöhnen sollte, oder so viel Blut heraus lassen, als wenn man gar megen und Barfte machen wollte, das ist zum allerschädlichsten.

Man soll and bei dem Aderlaßen alle himmlischen Beichen, die Mondebrüche und Aderlaßzeichen im Salender wohl beobachten, wie ich dann zu dem Ende die Aberlaßtafel im Calender, wie auch ein Laß-Pferd hiether verzeichnet habe, siehe Figur 24, sammt den zwölfhimmlischen Zeichen an jedem Glied, da jedes Zeichen sein Regiment hat, abgerissen, als nemlich:

Der Widder Hat inne den Kopf. Der Stier Hals und Kehle. Der Zwilling Die Schultern:

Der Krebs Bruft, Leber und Lunge.

Der Löwe Den Magen und seinen Eingang und bas Herz.

Die Jungfrau Den Bauch und Eingeweibe.
Die Baage Die Lenben, das Untertheil bes

Bauchs und den Nabel,

Der Scorpion Das Geschröt.

Der Schütz Den hintern Theil des Pferdes fammt den Haften.

Det Steinbock Die Knie,

Der Baffermann Schenfel und Schienbeine.

Die Fische Den unterften Theil ber Fife und bie Sufe.

Judem Wenn man einem Pferd Aber läßt, foll man bas Blut wohl beobachten, ein wenig vom erstem und letten Blut, jedoch jedes absonderlich, in ein Glas laufen laßen, und baraus die Krankheit beurtheilen und bie Sur hernach anfangen.

# Das 9te Capitel.

# Bon dem Anreichen der Pferde.

Dies geschiehet, wenn ein Pferd mit den hintern Dufen in die vordere Beine an das Seaber ober Fessen reichet, was meist bei jungen unvermöglichen Pferden ber Fall ist.

Ist sehr gefährlich, wo man es lang anstehen lift. Diese Pferde biegen die Regel auswärts, das Geiber fängt an zu schwellen, und hernach zu schwinder.

Solche Pferbe foll man an ben Füßen wohl mit war mem Bein bahen, und hernach folgenden Ueberichtes barum schlagen:

Brofamen vom Roggenbrod 1 Pfund,

3 Knoblauchshäupter,

Honig & Pfund, Wein & Maaß, siebe es wohl untereinander zu einem Brei, und schlage es dem Pferd fo warm über, daß es daßelbe leiden tann

# Ein anderes.

Sestopene Farrenwurzel, Honig, jedes 6 loth, Butter & Pfund, 1 mische es untereinander auf einem Kohlenfeuer und Ehlage es warm über.

Ein.anderes.

Bierhefe ober Beinhefe & Maaß,

Essig & Maak,

Salz 3 Handevoll, mische es untereinander bei einem Robleufener und schlage es über.

#### Ein anderes

Bachholberbeeren 3 Handevoll, Roggenkleien 6 Händevoll, Einen Hasenbalg,

Essig Wein, jedes & Maaß, mische es untereinander, siede es und schlage es über, so warm es das Pferd leiden kann, thue es des Tages 2 Ral und schmiere das Geader wohl mit Leinol.

### Ein anderes.

Bahe ben Fuß wohl mit Wein und binde ihm bas Nachfolgende darüber :

Bienenwerk 1 Pfund, Weirauch, Mastir, jedes 1 loth, Roggenkleien 4 Händevoll, Wein 1 Maaß,

fiebe es wohl, streiche es auf ein Tuch und schlage es warm über.

#### Ein anderes.

Binde dem Pferd mit einem schmalen Strick oder Rebschnur von unterhalb des Anies an bis auf den Regel hinab; darnach schneide mit einem Meffer kreuzweise durch die Barzen, welche zu unterst am Fuß ein wenig oberhalb der Fessel stehet, laße es wohl bluten, und thue alsdann den Strick hinweg, reibees darnach wohl am ganzen Schenkel mit Beinhese und Mensschenharn eines so viel als das andere und schlags ihm in einem Lumpen über den Fuß, laße es über Racht stehen, hernach des andern Morgens reite es ins sliez sende Basser gegen den Strom, schmiere es hernach wieder; dies setze etliche Tage lang fort, und verschonne das Pferd eine Zeitlang.

# Ein anderes 28.

Binde das Pferd mit einer Schnur und schneibe wie vorgemelbet, mache einen Teig von ungelofchtem Rall und Cierflar, ftreiche benfelben auf ein blaues wollend Tuch und schlage es um ben Schaden, lase es also via Sage lang aufgebunden fteben ; bann thue ben Um folag binweg, und fchmiere es mit folgender Calbe.

Drachenschmalz, Aschenschmalz, jedes 6 loth, Bafelmurgelfaft 8 loth,

Baumol & Pfund, mische es untereinander über einer Glut und schmitt bas Pferd warm bamit.

### Ein anderes.

Binde bas Pferd wie vorgemelbet, bis an ben St. gel, so wird ein Blaschen auffahren, daßelbe öffnemit einem Instrument, fo wird Baffer und Blut bereit rinnen, binde die nachfolgende Salbe barüber, und he Be es 3 Tage und Nachte liegen :

Bonig 3 Löffelvoll.

Salz 1 Handvoll, lafe es mit einander in einer Pfanne fieden und fire de die Salbe ten gangen Fuß aus bis auf bas Rnu, perbinde es alsbann wohl mit Tuchern.

## Ein anderes.

Binde und schneibe es wie obengemeldet, und lege Rachfolgendes barüber :

Semmelfauerteig & Maaf,

Ungelöschten Kalk, so viel, daß alles mit eine ber vermischt ein bunner Teig gibt, ftreiche es auf d Auch und lage es brei Tage barauf liegen.

### Ein anderes.

Binde und schneide wie zuvor, alsbann binde Nachfolgendes warm barüber:

Gelänterten Honig & Pfund,

Frische Butter 1 Pfund,

Gestoßenen Leim, fo viel baß es einen Brei gibt, siebe es untereinander, man muß aber den Leim zulest binein thun.

## Ein anderes.

Reibe den Fuß mit warmem Wein wohl, hernach binde ihm Nachfolgendes über den ganzen Fuß:

Gestoßenen Anoblauch 3 loth, Honig 2 Pfund,

Brofamen vom Roggenbrod 1 Pfund,

Bein & Maaß,

siebe es untereinander zu einem Brei und schlage es über, wie schon vermeldet.

#### Ein anderes.

Bahe den verletten Fuß wohl mit warmem Bein und laße ihn wieder trocken werden, alsbann gebrauche nachfolgenden Umschlag:

Alte Reinberger Schmeer 2 Pfund, Spanische Kliegen 1 loth,

stoße es zusammen in einem Mörsel zu einer Salbe, streiche es auf ein blaues Tuch ober auf ein Hanswerk, lege es über den Schaden und laße es also 18 Stuns den Darauf liegen; es wird zwar dem Pferd sehr wehe thun, da es heftig ziehet, es schadet aber nichts; als dann nimm Leinol und Dialthea, jedes 2 loth, reibe die Schenkel wohl damit alle Tag zweimal.

### Ein anberes 23.

Grune unzeitige Bachholberbeeren, flofe fie 1} - Pfund,

Schaaf-Unschlitt & Pfund, Terpentin, Baumol, jedes & Pfund, Regenwürmer-Del, Schwarzes Schnecken-Del,

Wachholderholz-Del, jedes 3 loth, Ungeläuterte Butter 1 Pfund,

Sungfrauwachs 6 loth, mische es untereinander über einem Kohlenfeuer it if ner Salbe und schmiere das Pferd damit,

Ein anderes. Siede gestoßenen gebrannten Leim und altes Schmet untereinander, und schlage es über.

Ein anderes.

Branntewein, Effig, Ejerweiß, jebes fo viel nothig ift,

mische es untereinander und reibe das Pferd damit.

Ein anderes.

Gestoßenen Leinsaamen, Semmelmehl, jedes & Pfund, Wermuth 2 Händevoll,

Schwarzwurzel 1 Handvoll, fiede es wohl mit Wasser und Wein, daß es wie in Brei wird, und schlage es warm über.

Ein anderes.

Essig 1 Maak,

Rleien, Beublumen, jedes 3 Bandevoll,

Baumol & Pfund, mache es warm untereinande und schlage es dem Pferd so warm über, als es dafielbe leiden kann.

### Ein anderes.

Siebe Ephen in Baffer und Effig und binde es marm barüber.

### Ein anderes.

Backe Gier in Schmalz und schlage es bem Pferd über, so warm als es basselbe erleiden kann.

### Ein anderes.

Bahe ben Fuß wohl mit warmem Bein ober Beinhefe, alsbann nehme

Alte Schmeer, frifchen Butter, jebes & Pfund,

Roggen Brosamen 1 Pfund, mische es untereinander über einer Glut und schlage es mit einem blauen Tuch warm über.

### Ein anderes.

Hundeschmalz & Pfund,

Loröl & Pfund, frische Butter 1 Pfund, laße dies untereinander zergehen und schmiere dasselbe warm damit, darnach ziehe oder tauche alsbald ein blauses wollenes Tuch durch heißen Bein und schlage dassels be um den schadhaften Ort.

### Ein anderes.

Deffne dem Pferd die Schrankabern; siede einen Hasenbalg in gutem Essig, und schlage es warm über ben Schaden.

### Ein anderes M.

Siede einen Hasenbalg in Geismild; und schlage den warmen Hasenbalg, nachdem du vorher den Schaden wohl mit warmer Geismilch gerieden hast, um densels ben; des andern Morgens binde ihn auf, so sindest du an dem Fessel ein Sädchen oder Bläschen, das öffne

de die warmen Kränter and darüber; wiederhole dies einige Zage.

Sonig, alte Schmeer, Leinol,

-Bachs, jedes gleich viel; mische es untereinander über einer Glut und schmier bas Pferd warm damit.

#### Ein anderes.

Schneibe dem Pferd die Barzen über den Teffeln auf, laße ihm auch die Reffelabern schlagen, hernach nehme Beizenmehl, Essig und Butter, röste diefesale mit einander in einer Pfanne und schlage es dem Hind warm mit einem Sasenbalg um den Auß.

#### Ein anderes.

Baumol, Rufol, jebes 8 loth, 5 Eierffar, Gal 1 Handvoll,

5 Eierklar, Sak 1 Pandvoll, mische es untereinander und binde es über den Schaden.

#### Ein anderes.

Die Brofamen vom Roggenbrob, Effig, jedes fo viel als nothig ift, mache es untereinander in einer Pfanne zu einem Bri thue bagu

Bolus 4 loth,

Ballmurzel 14 foth, mische es untereinander über einem Feuer und schlage es warm über.

Ein anderes.

honig, Fürniß, jebes 8 loth, mische es untereinander über einem Feuer und schage es um ben Schaben.

Ein anderes.

Binde ihm 3 Riemen an bie hintere Knie und lafe

folche an das Hinterzeug fest anmachen, so kannes nicht weiter vorgreisen, als es die Riemen zulassen, und muß sich solches nach und nach abgewöhnen,

### Das 10te Capitel.

# Bon S. Antoni Feuer oder Rotlauf.

Es pflegen gemeiniglich diefes Uebel diejenigen Pfers de zu bekommen, welche schwere Last auf dem Ruden tragen mußen, denn es schiessen ihnen große Beulen an den Schenkeln auf, welche hart wie Steine find, und stecken voller Eiter, haben daneben viel kleine Bläschen oder Blätterchen um sich steben.

Solchen Pferden soll man dieselbe öffnen, den Saft von einem sauren Granatapfelibinein ftreichen und oben darauf Gerstenmehl mit Granatsaft thun; hernach wenn dieses ein, oder drei Tage gebraucht worden, soll man es herunter thun, und Rachfolgendes darauf binden.:

. Coprefinufe gestofen 8 loth,

Berftenmehl 8 loth,

Brei wird,

mifthe es untereinander und binde es auf.

### Ein anderes 28.

Gib ihm Hepar Antimonium, 1 Quintlein unter bem Butter, die Woche zweimal zu fressen.

# Ein anderes 28.

Rehme Hollunderlatwerge und schluge es über her-

Wein, in welchem Heibnisch Wundkrant, Camilien und Agrimonia gesotten worden; alsbann salbe ihn mit Hundsschmalz und binde ihm halb Honig und halb Bachs untereinander zerlaßen darüber.

### Einanberes 28.

Man muß anfänglich, ehe man die Pferde schmieret den guten Zuß ihnen binden, und sie mit einer Peitsche sorttreiten, damit sie etliche Sprünge thun, und also den Regel wieder eintreten; hernach kann obenbeschriedener Umschlag und Salbe gebraucht werden. Siehe Figur No. 25 und 26.

Ein anderes 28.

Gifentraut, Nagelfraut, Hauswurzel, Liebstodel, Holberblätter, Wachholderbeeren, Hopfenblumen, jedes 2 Handevoll, zerhade alles wohl und stoße es in einem Mörser, lasse es in Wein drei Stunden lang wohl sieden, stoße hernach wieder untereinander und schlage es dem Pferd warm über den Fuß, rerbinde es wohl mit einem wolslenen Tuch; thue es etliche Tage nacheinander.

### Das 12te Capitel.

# Bon Beinbrechen.

Das Beinbrechen der Pferde ist meistentheils uns heilbar und was unter dem Knie ist, sehr gefährlich zu curiren, besonders wenn ein Pferd schon das Alter won fünf Sahren zurück gelegt hat, und wenn es auch wies der heil wird, tangt es nur zum Ziehen, und ist ganz



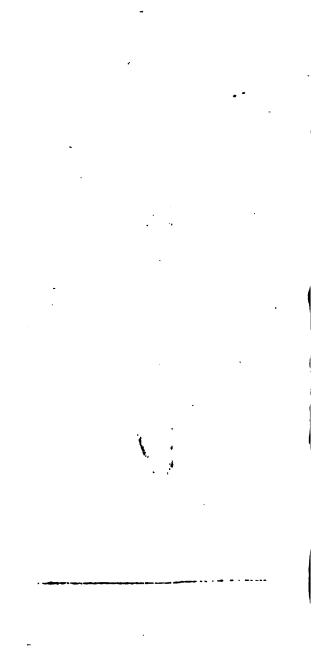

lich jum Reiten untüchtig, an jungen Fohten läßt fiche noch wohl, obgleich schwerlich thun, aber mit alten Pferben ifts vergebene.

Schwarzwurzel 4 Handevoll, Lindenkörner 3 Handevoll, -Alte Schmeer 2 Pfund,

mische und stoße es untereinander, und schlage es über den Schaden und schindele den Zuß wohl mit Brettern, die dazu mit allem Fleiß gemacht sind; lasse das Pslasser 7 Tage darauf liegen, den siebenden Tag thue das alte Pslaster herunter und lege ein neues darauf, und so oft du es verbindest, nehme Balsamwurzel, Pappeln, Erdbeerentraut, Tannenpech, feuchte es mit Del und Butter, drücke den Saft durch ein Tuch und salbe das Pferd damit auf dem Bauch.

#### Ein anderes.

Ballwurzel, so viel als nothig ist, siebe sie in Bein und stoße das Ganze zu einem Brei, hernach thue dazu

Rindsmart, Schmeer,

Unschlitt, jedes gleich viel, mische es untereinander und schlage es warm über den Fuß, lasse es 6 oder 9 Tage darauf stehen, hernach siede Ballwurzel in Wein, schütte den Wein auf die Binden, und binde auf die Binden gesottene und gestoßene Ballwurzel täglich wohl warm.

Tin anderes P. Amerikanischen Bolus 12 loth, Mühlstaub 8 loth, Gepülverte Ballwurzel 12 loth, Camillenknöpfe 3 loth, Gepülverten Blutstein 4 loth,

### Das 13te Capitel.

Bon den Bisen der giftigen Thiere, Schlangenbi oder Stich.

Die Zeichen sind diese :

1. Der gange Leib gittert.

2. Die Augen hausen ihm und find mit Blutiber, laufen.

3. Fallen ihm die haare aus bem Schopf im

Mähne.

4. Um den Schaden und am ganzen Leib fahm unflatige Blatterchen auf.

5. Läßt bas Befchröt aushangen.

Rehme Pfeffer 1 loth, mische ihn unter 1 Wein und schütte es bem Pferdein.

Ein anderes.

Gestoßene Lorbeeren 2 loth,

Bein & Maas,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Andorn, wilde Salbei,

Ochsenzungenwurzel, jedes Tloth,

Bein & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Weinrauten, Thymian,

Beifuß, jedes 1 Bandvoll,

Siebe es in Wein ;

Rehme von der Brube & Maak,

Rosenöl 1 loth,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

### Einanderes 28.

Schlangenpulver 1 loth,
Schlangenschmalz 2 loth,
Benedischen Terpentin 1 loth,
Bachs so viel zu einer Salbe genug ist,
mische es untereinander.

#### Ein anderes B.

Dorre Froschlaich im Martio, und mache es zu Pulsver, davon streue in die Wunden.

### Ein anderes.

Vannenzapfenkern oder Hafelnuftern 1 Handv. Ein Knoblauchshaupt,

Ein wenig Theriac,

mische es mit Bein ober Bier und schütte bavon ein und lege es ihm auch über ben Schaben.

### Ein anderes.

Cauterifire ben Schaden, hernach Gefottene Hanfkörner, Kohlblätter, Alte Schmeer, eins fo viel als bas andere,

Kope und mische es untereinander, und lege es über den Schaben, gib ihm auch Milch zu trinken, in welcher Sanfkörner gesotten und ausgeprefit worden 1 Raaß.

### Ein anderes.

Siebe Baffernuffe in Bein und gibs bem Pferb ein, lege es auch über ben Schaben.

Ein anderes.

Streiche es mit einem weißen Biefelbalg.

#### Ein anderes.

Berftofe ein Schwalbennest zu Pulver, vermische es mit Wein und schlage es über.

### Ein anderes.

Saft von Siebengezeit 3 loth,

Bein & Maaß,

untereinander gemifcht und auf einmal eingegeben.

Lege ihm auch die Blatter von Siebengezeit mit Salj untereinander gestoffen über den Schaden; wenn mu aber das frische Kraut nicht haben kann, kann man? loth bes durren Pulvers davon einnehmen.

Ein anderes.

Pferdemilch, Wein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegofen.

Ein anderes 23.

Scorzonera 3 loth,
Sepülverte Citronenschaalen 2 loth,
Schlangenpulver,
Arebbaugen, jedeb 1 Quintlein,
Saffran & Quintlein,

Bein drei Biertel Maaß, untereinander gemischt und eingegeben, und bestreich ben Schaden mit Eier-Del, oder Schwefelbalfam, odn schwarzem Schneden-Del.

#### Ein anderes.

Schröpfe ben Schaben wohl, und ziehe viel Bu aus, hernach lege Klettenblätter mit Salz zerstoffen durchber.

### Ein anderes 23.

Spagne. praparirtes hirschhorn 2 loth, Calcinirtes Krebspulver 1 loth, Storchenfulver 1 Quintiein, Scorgonera 2 loth,

Saffran & Quintlein, Bein drei Biertel Maaß, untereinander gemischt und eingegeben.

Ein anderes.

Mang, Polen, Rauten, Zwiefeln, jedes 1 Handvoll, Salg 2 loth,

untereinander gemifcht und auf ben Schaben gelegt.

Ein anderes.

Binde Meerrettich und Hollunderblatter burcheinanber gestoffen über ben Schaben.

Ein anberes.

Siebe rohes hanfgarn in Essig und schlage es fiber ben Schaben.

Ein anderes 28.

Den Saft von Agrimonia, Rautensaft, Braunellensaft, Enoblauchsfaft, jedes 4 loth, Milch, worin Sanfkörner gesotten und geprest worden 1 Maaß,

Scorzonera 1 loth,

Arebsaugen 1 Quintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 23.

Citronensaft 8 loth, Citronentern,
Citronenschaalenpulver, sedes 1 loth,
Terra figill. 2 Quintlein,
Praparirtes hirschorn,
Scorzonera, jedes 1 loth,
Bein drei Biertel Maaß,
untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

### Ein anderes 28.

Theriac ober Mithribat 2 Quintlein, Rautensaft 6 loth, Braunellensaft 4 loth, Saffran 1 Quintlein, Scorzonera 1 loth, Wein 1 Maaß. untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

### Ein anderes 28.

Gitronenschaalenpulver 1 loth, Terra sigil, 2 loth, Saffran & Quintlein, Schwefelbalsam 1 Quintlein, Bein drei Biertel Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

# Ein anderes 18.

Enzian 1 loth,
Praparirte Krebsaugen 1 Quintlein,
Calcinirte Krebspulver 2 Quintlein,
Citronenschaalenpulver 1 loth,
Schlangenpulver I Duintlein,
Saffran & Quintlein,

Bein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben, und schmiere den Schaden mit Stoppionöl.

### Bom Spinnenftechen.

Lege das Laub von Schaafsmülbe gequetscht dark ber, oder Zwiebeln, Salz, Rauten, Begerich, Siebel gezeit, Polei, eines so viel als das andere, und tege darüber. Nachdem schwiere den Schaden mit Schlipionol, oder Spinnenol.

. Stoffe Banf und binde benfelben barauf. Rattens Flebermauss ober Spiemaus-Big.

Der Schaden lauft auf und wird eine harte Geschwulst, das Pferd seufzet und kann nicht effen.

#### Die Cur.

Terpentin, Kaldy, Gierweiß, mische es untereinander und binde es über.

### Ein anberes.

Die Erde aus einer Bagenleift genommen, mit Menschenharn angestrichen und barüber gelegt.

### Ein anderes.

Pide bas schabhafte Glieb mit einer Bliete wohl, lege barüber Röhl in Effig gesotten ober gestoßen ober Anoblauch mit Effig zerstoffen und vermengt.

### Gin anderes.

Schmiere ben Ort mit Krottenol.

#### Ein anberes.

Das Pulver, welches in ben Schlaftungen ber Ro- - fenftode gefunden wird, und nachdem ber gebiffene Dut wohl ift gepickt worden, barauf streuen.

Ein anderes.

Lege Butter mit einem Gierdotter barüber.

Ein anderes.

Lege zerstoßenen Anoblauch barüber.

#### Ein anderes.

Schmiere ben Dit mit Gierol, welches im abnehmenben Mond gemacht worden ift.

51.

Schwarzen Kümmel 2 loth, Bein & Maaß,

Bein & Maap, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anberes.

Lege ihm gestoffenen Anoblauch, Kummel und Salj untereinander gemischt über ben Schaben.

Ein anberes.

Beftoffenen Rummel, Pech,

Schweinenschmat,

mache ein Pflafter baraus, brenne aber vorher ba

Wenn aber die Geschwulft nach bem Brennen noch höher auflauft, so schmiere ben Schaden mit altem Schmalz und lege geröstete und gestoßene Gerfte barauf.

Scorpion . Stich.

Das lauft auf und geschwillt, erstarren bie Beine und werden krumm, hinken, konnen nicht freffen, lauft ihnen grüner Siter zu den Naselöchern heraus, und konnen schwerlich den Athem an sich ziehen.

Die Cur.

Diefes foll man mit Scorpionol schmieren, wenn man zusammengesetzes Scorpionol bekommen kann, fe ift es besto beser.

Ein anberes.

Schmiere das schabhafte Glieb mit Schweine-Koth, ober lege zerstoßenen Nachtschatten, Wolfsmikh, Vilsenstraut oder Leinsaamen darüber.

Ein anberes.

Die Afche vom gebrannten Rohr 5 loth,

Große Klettenwurzel 3 loth, Bein & Maak.

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anberes.

Die Burzel von Feigbohnen 2 Quintlein, Bein & Maag,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Rreibe, Del, Effig, Teufelsbred, Schwalbennefter.

untereinander ju einem Brei gemacht und aufgelegt.

Biefelheden.

Sib bem Roß von einem weißen Biefelsbalg fo groß wie ein 10 Centsftud in Bein ein, und bestreiche ben Schaben mit einem weiffen Biefelsbalg.

Ein anberes.

Theriac, Wein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Scorpionol mit alter Schmeer vermischt und barrauf gelegt.

Ein anberes.

Schlangenwurzel,

Bachholberöl, alte Schmeer,

mifche es untereinander und lege es auf ben Schaben.

Buthenbe Sundebife.

Man foll besselben Hunds eigene Haare barauf le-

Ein anberes.

Roche Meliffen in Bein, schutte es bem Pferd ein, und schlage bas Rraut über ben Big.

Gin anberes.

Sauchheil, Begerichkraut, Enzian, jedes 1 loth, Das Baffer von Enzian.

wasser von Enzian, von Sauchheil,

von Begerich, jedes 10 loth, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes. Röste Hundszungen in Schmalz, und lege stati den Bis.

Ein anberes.

Berfe bas Pferd etlichemal ins Baffer.

Ein anberes B.

Calcinirte Arebspulver, (die Arebse mussen aber calcinirt werden, wenn die Sonne im Zeichen des And oder Lowen nach Aufgang des Hundesterns im macht senden Mond,)

Engian, Elfenbein, jedes 1 loth,

Rosmarin 2 Quintlein,

Distelwasser oder die gesottene Brübe i Mach untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anberes M.

Calcinirtes Krebspulper, Kerra sigill jedes 1 loth,

Gefottene Krebebrühe brei Biertel Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes B.

Distelblumen, 1 loth, Wilde Maßlieben 3 loth, Calcinirte Krebspulver 1 loth, Beißen Bein & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Die Bunden wasche wohl aus mit laulichtem Baffer und Bein, worin ein wenig Salz ist, schabe auch die Bunden mit einem eisernen Instrument, alsbann lege Nachfolgendes darüber:

Bilde Maflieben, die im Feld auf den Biefen mach:

fen, Kraut und Blumen, 1 Handvoll,

Rauten, Salbei, hundezunge, Scorzonera, jedes & Handvoll,

6 Knoblauchszehen, Galg & loth,

ftofe alles untereinander und lege es über die Bunden,

lege es alle Tage über und fege es 9 Tage fort.

Man muß von eben diesen gesetzten Arzeneien einen Absied von 1 Maaß weißen Wein machen, und täglich 1 Maaß die 9 Tage über eingießen.

# Das 14te Capitel.

# Von den Bauchgeschwulften.

Siede Brunnenkreffen in Schmeer und binde benfela ben fiber die Beschwulft.

Ein anberes.

Schmiere ben Ort mit Hafenschmalz.

Ein anberes,

Honig & Maas, Bein 1 Maas, mache es heiß, klopfe Bohnenmehl hinein und laße es sieden; hernach schütte ein Glas Branntewein barauf, rühre es wohl untereinander und schlage es warm über

Gin anberes.

Rauchere bas Pferd unten an dem Bauch mit Kummelkraut oder Stroh.

#### Gin anber: s.

Siebe robes Garn in fliessendem Baffer und binde es warm über.

Ein anberes.

Junges Birtenlaub, Wermuth in scharfer Laugeges sotten, Die Geschwulft täglich damit gewaschen, und wann folde eingesegen, mit geläuteter Butter etlichemal geschmiert.

Ein anderes, wenn die Gefdwulft vom Gurt tommt.

Wenn die Geschwulst zeitig ist, muß man solde mit einem Instrument offnen, des Felix Burgen Brum-salblein gebrauchen und hernach um die Geschwulst her: um mit Dialthea und Populeon wohl schmieren.

# Das 15te Capitel.

# Bon beiffenden Blutbeulen.

Die Beichen find biese :

1. Die Pferde reiben fich ftet3.

2. Rother und bider Barn.

3. Rothe Mugen.

4. Ueber bem Leib find blaue Beulen.

5. Die Abern unter bem Beib laufen auf.

6. Gienen folde Pferde oft.

Benn man nicht bei Zeiten zu Gilfe eilt, so bekommt

### Die Cur.

Lafe ben Ort, besonders am hals, wo sich am meiften die Beulen sehen laffen, mit breiten Blieten wohl piden. Man foll solchen Pferden auch die Dals- und Sporrader laffen, hernach folgenden Einguß geben :

Mithridat 1 Quintlein,

3wiebelfaft 2 loth, Effig & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 33.

Bepar Antimonium 1 Quintlein, Saffran & Quintlein,

Bein & Maas untereinander gemischt und auf

einmal eingegeben, wiederhole es einige Dal.

Gib ihm 9 Tage nacheinander täglich 1 Quintlein Spießglas im Futter zu fressen; wenn man ihnen das Spießglas gegeben hat, darf man ihnen darauf hicht zur Aber laßen.

Ein anberes 93.

Salap 1 loth, Aloes 2 Duintlein, Scammonium 1 Quintlein, Agaric 1 loth, Gummi guttā 1 Quintlein, Weinsteinrahm 1 loth, Anis, Fenchel, jedes 1 Quintlein, Saffran 1 Quintlein, Wein 1 Mags.

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

# Das 16te Capitel.

# Bon den Blutrufen.

Die Blutwifen machsen an ben Pferben gerne auf bem Racen unter bem Sattel, bas tommt baber, wenn ein Pferd von Natur einen hitzigen Rucken hat und warm unter bem Sattel wird.

### Die Enr.

Diesen Pferden foll man Rachfolgendes brauchen : Sabernegeln, Alte Schmeer, mische und stofe es untereinander und binde es baram.

Ein anberes 28.

Ungelöschten Ralt,

Seife, jedes gleichviel, lege es auf die Beulen ober Burgel, in drei ober wer Stunden lediget es diefelben auf, wo nicht, fo laffe et noch langer liegen, aledann wenne heraus ift, fo falbe den Ort mit Rosensalbe, Dialthea und Populeon; ift aber faul Fleisch oder Eiter darin, so kann man Egyptische Salbe oder Felix Burgen Braunfalblein gebrauchen.

Ein anberes.

Ungelöschten Ralt,

Sonig, so viel als nothig ift, calcinire es untereinander, pulvere und ftreue foldet Bulver barauf.

Gin anberes.

Rimm bas Pulver von geborrten Citerneffeln, fire es auf eine Speckschwarte, Die viel Schnitte in eines ber hat, und lege es über Racht auf die Blutrufer alsbann so fie abgeloset hat, so ziehe es mit einen Bangchen herab, streue hernach das Pulver von ber großen Eiterneffeln binein.

### Ein anderes.

Schmiere die Blutrufen wohl mit Schmeer, Butter ober Dialthea, bis fie lind werden, wasche sie dann mit gefottenem Alobefraut- ober Agrimoniawaffer wohl ans und ftreue Granfpan binein.

#### Ein anberes 38.

Streue das Caput mortuum Bitrioli darein, oder calcinirte Schneckenhauschen, calcinirte hirschbeine, oder das Pulver van Hohlwurzel.

# Das 17te Capitel.

# Bom Blutftellen.

Man soll frischen Pferbekoth barauf legen, ober les ge ein Buschchen Wolle die in Del getaucht worden auf die Aber.

Ein anberes.

Nehme Mooß von einem Tobtenkopf und binde es auf.

Ein anberes B.

Die Asche von verbrannten Froschen, Das Pulver von calcin. Schnedenhäuschen, Calcinitte Eierschaalen, woraus junge hühner geschlüpft sind. Calcirites hirschhorn,

Bafchelfrautpulver, jebes 3 loth, Fünffingerfrautpulver 4 loth,

Neffelwurzel 6 loth mische es untereinander zu einem Pulver, welches man einstreuen oder überlegen kann.

Gin anberes.

Binde ihm Saukoth auf ben blutenden Ort, und hänge ihm das Geschröt in Essig,

Gin anberes.

Zafchelfraut,

Calcinirten Reffelfaamen, jedes 3 loth, mische es untereinander und binde es auf die Bank hange ihm auch Resselwurzel und Taschelkraut an b. Hals.

Ein anberes.

Rehme die Knöpfe, welche an den Linden mahen gepülvert und aufgelegt

Ein anberes.

Rehme einen Fild, tauche ihn in Resselfaft, und für be ihn auf die Bunde.

Ein anberes.

Siebe Kormentill in Wasser und gibs bem Pfet zu trinken.

Ein anberes.

Beirauch gepülvert, mit Eierklar vermischt und wich

Ein anberes.

Calcinire die weissen Haafen haar, welche ben ha seinen binten zwischen ben Beinen wachsen, wie auch a Schwanzlein ; ebenso Rebehaare, und binde et al bie Bunden.

Ein anberes.

Lage weißen Bitriol in einem eifernen Loffel zerg hen, tauche Bert hinein und lege es über den Schaden

Ein anberes.

Grabe die Begwartwurzel von dem Mannchen, k rothe Stängel hat, am Freitag vor St. Jacobs Kal zwischen 11 und 12 Uhr zu Mittag unbeschrien, du von gib dem Pferd 3 Stücke zu essen, wovon eines st lang ift, als das mittlere Geleich am kleinen Finger.

Schlage ihm die Sporradern 3 Tage nacheinander.

Ein anberes.

Binde gebrannten Maun barauf.

Ein anberes.

Streue das Pulver von den Ratten, welche in dem Korn wachsen auf die Wunde.

Ein anberes.

Aloes hepatica 1 loth,

Be irauch 2 loth,

mische es untereinander zu einem Pulver und streue da= von in die Wunden.

Ein anberes.

Berkaue Baizen im Mund mit den Bahnen und binbe denfelben barauf.

# Das 18te Capitel.

Bom Blut, welches in die Glieder geronnen ift.

Siebe Leinol in Effig und fchmiere es über.

Ein anderes.

Die Afche vom Saberftroh, von Sageborn, jedes 3 loth,

Mite Schmeer 1 Pfund,

mische es über einem Kohlseuer untereinander und bins de es warm über.

Ein anderes.

Siebe Schwarzwurzelfraut in Effig und fchlage es fiber,

Roggenkleien 2 Handevoll, Lorbeeren 2 loth, Pfeffer 1 loth, Branntewein, so viel als nothig ist du einen Brei, mische es über einem tinden Kohlenfeuer untereinander und schlage es über.

Ein anberes. Streiche die Mailander Salbe darüber.

Ein anderes.

Eisenfraut, Ragelfraut, Hauswurzel, Liebstöckel, Holberblätter, Wachholberbeeren, Wachholberspigen, Hopfen, eines so viel als das andere,

siede es wohl in Wein, stoße es hernach, und fiede it wieder, bann schlage es bem Pferd warm über.

# Das 19te Capitel.

# Bon der Kreuzverzuckung.

Diefe Pferde geben vom Stall aus auf ben hinten Baben und halten bas Areuz ganz fteif. Siehe Figur No. 27.

Beibnisch Bundfraut, Schoufraut, Quendel, Chrenpreiß, Wintergrun, Camillen, jedes 1 handuoll,

flebe es in Sakmaffer und schlage es über, so marm & das Pferd erleiben tann, des Lages breimal.

**219**.

юŨ,

em aut ag. ber isch

er-

inn

mb

eer

ten aft die ũt=

rn )u=

mb n:

Bre eins

¢

fiet wie

Zã gui

stei dai

### Ein anderes 28.

hopfen 2 Sandevoll, Gerftenmehl 3 Sandevoll, Bier, so viel genug ift,

siede es wohl, daß es ein Brei werde und schlage es bem Pferd warm ums Kreuz, öffne ihm auch die Haut über dem Kreuz, ein oder 3 Tage nach dem Umschlag, so wirst du geronnen Blut finden, das wasche sauber mit Wasser oder Wein, worin Whekraut, Heidnisch Bundkraut gesotten worden, aus, brauche den Ueberschlag noch ferner.

#### Ein anderes.

Berhacke das Kreuz wohl mit einer Fliete, alsdann schlage Nachfolgendes warm über:

Hirfchellnschlitt 1 Ffund, Mastir, Weirauch,

Mprrhen, jedes 1 loth,

mische es untereinander über einem Roblenfeuer und

schlage es warm über.

Wenn dieses nicht helfen wollte, so muß oben auf dem Kreuz, (wo die Schloß-Knochen angeben) 3 queer Finger nach der Länge durch die Haut aufgeschnitten werden, alsdann sticht man mit einer Schuh-Ahle fast dis auf den Knochen hinein, und macht beiderseits die Haut mit dem Spänleinzum Fleisch los, nachher schüttet man Spickol hinein, daß es geschwillt; des andern Tages nimmt man Lords, Wachholbers, Alta Popusleon, jedes gleich viel, macht eine Salbe daraus und schmiert den Schnitt damit, dis es wieder heil und currit ist.

# Das 20fte Capitel.

Bon bem faulen oder wilden Fleisch.

Das Faule Fleisth wächst gewöhnlich ben Pfeten in den Wunden oder offinen Schäden, dessen Ursach ik, wenn die Bunde oder der Schaden zu lang offen gestanden, oder wenn man nicht dazu gehörige Arzund: mittel brauchet, welche die Bunden reinigen.

Das wilbe Fleisch aber muß man erkennen, mem nemlich folches Fleisch ganz über die Bunden herns gewachsen ist und dem andern gesunden Fleisch nich gleich siebet, die geringste Berührung besselben ift fit

bas Pferd aufferft empfinblich.

Dies muß man heraus schneiden bis auf das leber bige, wosern es die Abern Haarwachs nicht verhinden, dann soll man agen mit Nachfolgendem: Erstlich sol man den Schaden ein wenig cauteristren, (jedoch ohn Schaden der Abern und des Haarwachses) alsbann de Pulvers von Eiternesseln darein streuen, ein Hanswell durch Eierdottern gezogen darauf binden und drei Zuge also liegen lassen, alsbann soll man Nachfolgendet Pulver darauf kreuen:

Ungelöschten Kalk 6 Händevoll, Schwarze Muscheln 4 Händevoll, Salz 2 Händevoll, Hirschhorn 2 Händevoll,

stofie es untereinander und vermische es mit einander mit Kindsharn zu einem Teig, laße es in einem Badofen ganz hart backen, hernach stoffe und mache es ju einem Pulver.

Wann bas gute Bleffc anfangt zu machfen, foll

man ben Schaben mit Schweinenschmalz schmieren, ober Hanfwert burch Mildraum gieben und barauf legen.

Ein anderes.

Rehme ungeloschten Ralt 2 Theil, Alte Seife 1 Theil,

vermifche es mit Gierklar zu einem Teig und schlage es űber.

### Cin anderes.

Rimm Grunfpan und ungeloschten Ralt, eines fo viel als bas andere, ftreue es auf ben Schaben und lage es 24 Stunden barauf liegen, hernach masche bie Wunbe wohl aus mit Bein, darin Schwarzwurzel und Schuftereschwärze gesotten worden, lege alsbann ein Pflaster von Reffelsamen und der Wurzel gemacht darüs ber, und fo oft man ein frifches Pflafter überlegt, foll man mit obgebachtem gefottenem Baffer bie Bunden ausmaschen.

Cin anderes.

Calcinire in einem hafen nachfolgenbe Sache und ffreue es in die Bunbe :

Korn, haber, huhnerkoth, Mite Schuhsohlen, eines so viel als bas andere.

Ein anderes.

Streue burre Riegwurgel binein.

Ein anderes.

Rauten,

Deumenten, jebes 3 Banbevoll,

Alaun 3 loth,

siede es wohl in fliessendem Baffer und wasche ben Schaben bamit aus.

Ein anderes 28.

Rothe Buden, Guten Beinrich,

Reffeln, Pappeln,

Heibnisch Bundfraut, jedes gleich viel, fiebe es in flieffendem Baffer und wasche ben Schaden bamit aus, streue hernach bas Caput mortuum Bittel binein.

Ein anderes 28.

Basche ben Schaden mit harn und streue bas Caput mortuum Bitrioli hinein.

Ein anderes.

Bitriol 2 loth, Sallar, Alaun, jedes 1 loth, weißen Harz, Baumol, jedes 1 Pfund, siede diese Stude alle miteinander zu einer Salbe.

Ein anderes.

Ungeloschten Kalt, Beißes Mehl, Buhnertoth,

Gerberlohrinden, jedes & Pfund, Sonig 1 Pfund, ein wenig Effig,

formire einen Teig baraus, bade es ganz hart in einem Bactofen, pulvere es und streue es in die Bunde.

### Ein andered.

Nahme sublimirtes Quedfilber, streue es darein, habe aber wohl acht dabei, benn es ist Gift, so einem leichtlich schaben kann.

Ein anderes.

Lauge, Küheharn, jedes 1 Maaß, Salz 1 Handvoll, Alaun 8 loth, siede alles wohl, mit diesem wasche den Schaden gut us.

Grünspan, Alaun, Bitriol, jedes 2 loth, Salmiac 3 loth, Sublimirtes Quecksilber, Mastir, jedes 1 loth,

Arab. Gummi 2 loth, Wein 3 Maaß, laße es wohl miteinander sieben, alsbann wasche ben Schaben bamit aus.

### Ein anderes.

Saubere den Schaden mit Saft von Holderblattern, Schöllfraut und spisigen Wegerich.

### Ein anderes.

Rehme Flöhekraut, das Mannchen mit den rothen Blumen, prese den Saft heraus und streiche denselben in die Wunden, oder streue das Pulver von diesem Kraut hinein.

### Ein anderes.

Bafche bie Bunben aus mit warmem Bein und ftreue nachfolgendes Pulver hinein :

Maftir & loth, Aloes hepat. I loth, Hohlmurzel 2 loth, Beirauch, Gebrannten Alaun, Grünspan, jedes I koth, foße und mische es untereinander.

Ein anderes.

Rache einen Teig mit Honig und Kalt, calcinire benfelben in einem Bafen, und ftreue bas Pulver hinein.

Ein anderes.

Silberglatt 4 Loffelvoll, Effig & Maaß, Rofenol 2 loth,

mische es untereinander, siebe es und reinige ben Sche ben bamit.

# Ein anderes.

Das Pulver von großer Klettenwurzel, Rachtschatten, jedes 3 loth, mische es untereinander und streue es in den Schaden.

# Ein anderes.

Hafelwurzel, Farrenwurzel, Geil aller Welt, Sanidel, jedes 2 loth, siede es alles in Wein oder Essig und wasche den Sche den damit aus.

# Das 21fte Capitel.

Fleisch wachsen zu machen.

Lorbeeren 2 loth, Scife 3 loth, Lauge, Branntewein, so viel zu einer Salbe nothig ist, zerklopfe es wohl burcheinander und schmien den Schaden damit.

# Ein anderes.

Nehme weißes Mehl 11 Handvoll, Honig 6 Löffelvoll, Das Beiße von 9 Ciern,

Essig, so viel als nothig zu einer Salbe ift. mische und zerklopfe es wohl untereinander.

# Ein anderes M.

Siebe Schwarzwurzel in Bein und wasche den Scharben damit, hernach lege das Kraut von der Schwarz: wurzel darauf.

Baumöl 4 loth, Honig 3 loth, Pech, Terpentin, jedes 2 loth, Mastir, Weirauch, jedes ½ loth,

mische es untereinander über einem Kohlenfeuer, und nachdem es langsam kalt geworden ist, streiche es über die Wunde.

### Ein anderes 28.

Beirauch, Drachenblut, Mastir, Myrrhen, jedes 1 loth, stoße und mische es untereinander, und wenn du dies Pulver brauchen willst, schwiere den Schaden mit Rossenhonig vorher und streue hernach das Pulver darauf.

### Ein anderes M.

Bafche ben Schaden oft mit gesottenem Bermuthwasser aus, und streue Bermuthsalz ober Bermuthafche in die Bunde.

# Das 22fte Capitel.

# Bon den Feigwarzen.

Die Feigwarzen find harte und schwälichte Rufe voller Schruden, an Gestalt den ungeschmackten Feisgen gleich, entstehen hinten am untern Schenkel nach der Länge unter dem Haarwachs oder der großen Rerven, so sich an dem Schenkel hinten hinab strecket, und in die Kessel eingepstanzet, oder auch bisweilen an den Seiten des Geleichs, besonders zwischen den langen und dicken Haaren unten am Fuß, die man die Köthe zu nennen pslegt.

Die Feigwarzen entstehen bather wenn bie Pferde und viel mit den Fugen aneinander ftogen, auf toth gen falten und naffen Reifen nicht an ben Fußen ge reinigt werben, ober wenn man fie mit naffen gun unabgerieben in den Stallen fleben lafet, ober aub i ner gefalzenen Beuchtigkeit; Diefelben erfcheinen mi haufiger im Binter als zu andern Sahreszeiten.

Die Feigwarzen feben an der Farbe afchengrau, hart und bid wie die Schwühlen, haben bisweiken rothblaue Geschwulft um fich, oben auf ber G quer viele langlichte Schrunden und unter benfelme liche tleine nach der Lange, am felben Ort ift alle tigfeit verschwunden, unten aber nachft an ber but

find fie aufgeschrunden.

Sie hangen aufferhalb ber Haut, und reichen 11 bis auf das Bleisch hinein, lagen sich, gleichwie bechwühlen mit ben hanben Studweis herab briden und bleibt doch der größte Theil an der Baut, und ge ben vor großer Brunft, Trockenheit und Scharfe M Beuchtigfeit, so bie Haut mit Gewalt aufgeschrund Blut von fich.

Diefes Uebel ift fcmer gu curiren.

Indessen wenn sie nicht gar zu alt, kann man fi noch etwas untersteben, wiewohl eine lange Beit un großer Fleiß dazu gehöret, daß man nemlich eine recht und ordentliche Diat anftelle, bas Pferd mit Befor denheit sich bewegen lasse, auch Sorge tragen, bas is tein Baffer oder Koth an die Orte der Schenkel to me und ber hitigen Unrechtmässigkeit zu begegnen f dien.

So lafe dem Pferd die obere Aber öffnen, bie Bar zen mit Lange, Menschenharn und Seife wohl maschen bie haare sauber hinweg scheeren und schmiere es mit Rachfolgendem :

Euphorbium-Del 1 Quintlein,

Bitriol-Del 2 Quintlein,

Branntewein, Seifemaffer, jedes 3 loth, mische es untereinander und reibe es wohl bamit.

Ein anderes.

Beringslack ein Theil,

ø

Schweineschmalz oder Hammelbunschlitt 2 Theil mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes.

Rehme Operment, vermische es mit Essig zu einer

Ein anderes.

Mache aus Tauben- ober Geismist mit Effig einen Leig und schlage es über.

Ein anderes.

Rehme Grünspan 4 loth, Honig 2 loth, Esfig so viel genug ist, vermische es zu einer Salbe.

### Ein anderes 28.

Brauche die Egyptische Salbe ober Felix Burzen Braunfälblein, nachdem du vorher die Barzeu geschnitzten oder cauterisirt haft. Es mußen aber nachdem der Brand mit Schmeer wieder gelöscht worden, die Salzben gebraucht werden.

Ein anderes.

Spanische Fliegen & Quintlein, Euphorbium & Scrupel,

Butter so viel genug ju einem Pflafter ift, mifche

es untereinander und lege es über, so wird es Blafe gieben, lage es zwei Tage barauf liegen, bernach le nachfolgendes Pflafter barauf :

20 Knoblauchhaupter in der Afche halb gebrates

Schweineschmal, 1 Pfund,

Pfeffer 1 loth,

ftope es untereinander du einem Pflafter und legt f aber, lage es auch zwei Tage tarauf liegen, allem wegnehmen, ben Schaden mit Menschenharn wohl wafchen, abtrodnen und nachfolgende Calben branke

Guphorbium 1 Quintlein,

Maftir 2 Duintlein, Bitriol 2 loth, Bache, fo viel genug zur Confistenz einer Salbe ift.

mifche es über einem linden Kohlenfeuer untereinande. Benn fie heil find, bann fchmiere ben Ort oft mit ber Mixtur vom Scheidemaffer und Begerichfaft, fr. nach die haut oft mit hirsch- ober hammels: Unschitt.

Ein anderes.

Brenne es und lege Alte Schmeer barauf, laft vier Tage darauf liegen und als einen Brand beilen.

Ein anderes.

Siebe Rittersporntraut und Burgel in Effig am Bein und schlage es bem Pferd warm über.

Ein anderes. Mastir 1 Quintlein, Bache, Dermenig, Nachtschatten, Wegerich, jedes 1 Handvoll, fiebe es in Bein und schlage es miteinander warm abs.

Ein anderes. Siede Rebenasche in Essig und schlage es über.

Schneide sie hinweg und ftreue das Pulver von Braunwurzel darüber; die Maulthiere und Efel werben mit diesem Mangel eher behaftet als die Pferde.

Rachdem nun die Feigwarzen von Grund ausgerotetet, so lase (damit sie nicht wieder von neuem wachsen) den Ort, wo sie gestanden, oft und vielmal mit Baumwolle in französischem Branntewein oder in Scheides wasser genetet, dis die Haut anfängt weiß zu werden, waschen, und die Haut alsbann 20 oder 30 Tage mit kaltem Hammels-Unschlitt schmieren, damit sie wieder stark werde, und lasse sonsten bieselbe von allen Stuck und Unrath rein halten.

Die Verpflegung.

1. Sollen die Pferde in tein Baffer ober an einen feuchten Ort gethan werden.

2. Soll der Stall mittelmässig warm und trocken sein.

3. Das Futter foll fein erfrischende Speisen.

4. Der Trant foll gefottenes Gerftenwaffer fein.

# Das 23ste Capitel.

Von den Gebrechen und Geschwären der Rute oder Geschäft der Pferde.

Im Befchalen verleten die Bengste oft die Sautihres Glieds, welches hernach weise eiterichte Geschwüre bekommt, besonders wenn die Stuten sehr hitiger Natur ober sonsten unrein sint, da die Beschaler oft gar bose Schaden an der Rute, auch wohl unterweilen die Franzosen bekommen. Da pflegt man dieselbe & schwäre auf folgende Weise zu curiren :

Die Cur.

Führe ben Bengst an einen Ort, wo Stuten sind bag er aushänge, nachher wenn bie Rute hart gemeiten, fo wasche bieselbe mit nachfolgendem Absub mel aus:

Rosen, Begerich, Sumach, Delbaumlaub, jedes 2 Handevoll, laße es miteinander sieden und wasche den Schaden wit, hernach streue von nachfolgendem Pulver dans Aloes 1 loth, Nichts,

Bucker, jedes 2 loth,

mifche es untereinander zu einem zarten Pulver.

Ein anderes Streupulver 28.

Calcinirtes Hirschhorn, Calcinirte Hirschheine, jedes gleich viel, untereinander gemischt und darauf gestreuet.

Ein anderes W. Bestreiche die Rute mit Eieröl ober schwarks Schneckenöl, und streue obbeschriebene Pulver daraus

Mehme Schwertelwurzel, gepülvert und hineil gestreuet.

Ein anderes, wenn bas Gefchrot gefchwollen ift.

Bolus I Pfund, Schones Mehl, Terpentin, jedes & Pfund, 10 Gierwe-f, Branntewein & Maaß.

Effig, so viel genug ist zu einem Anstrich und streiche bas Pferd bamit an

Rattermurgel 2 Banbevoll,

Schweineschmalz, so viel genug zu einer Salbe ift mische und stoße es untereinander,

# Ein anderes.

Saffafras, Saffaparilla, jedes 1 loth, Bachholderspäne, Eschenholzspäne, jedes 2 loth, Hollunderwurzel, Engelsüß, Scorzonera, jedes 1 loth,

siebe es wohl in anderthalb Maaß fliessendem Baffer, nehme davon ein & Maaß, thue & loth Terpentin-Del hinein und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes, wenn einem Pferd Giter aus bem Gefchaft lauft.

Siede einen Haushahn und einen jungen hund mit einander in fliessendem Basser, seihe die Brühe wohl durch, thue in ein Maaß solcher Brühe ein Quintlein Judenleim und schütte es auf einmal ein ; sete es D Tage fort.

Ein anderes, wenn bas Gefchrot gefchwollen ift.

Schweineschmalz 3 Pfund,

Bache 1 Pfund,

solvire es untereinander bei einem Feuer, hernach rühre-1 Pfund Lein-Del worin & Pfund Schwefelblüthe solvirt, nebst 4 loth Ochsenzungenwurzel hinein und vermische es wohl zu einer Salbe bavon schmiere das Geschröt.

Ein anderes, wenn das Befchaft verwundet oder gefchwollen ift.

Siebe die Burzel ber wilden Kürbis in Salzwaffer.

ŧ

nebe einen Schwamm barein, babe bas Gefchaft moh damit und schmiere es mit nachfolgender Salbe.

Bleiweiß, Baumol, Bock-Unschlitt, Gierweiß, jedes fo viel vonnothen, mache baraus eine Salbe.

# Ein anderes.

Babe bas Pferd wohl des Tages zweimal mit Ba ser worunter Essig, Salz und Kreide vermischt ift, mb fomiere es mit Wermuth, Nachtschatten, ober But erlingsfaft, ober mit Bleiweiß mit Baffer vermens

Wenn aber das Geschäft eine hitzige Geschwullt tame, foll man daffelbe mit warmem Baffer wormt Delhefe gemengt ift, wohl baben und mit ausgegoff nem Anabenharn auf glühenden Riefelfteinen mohl hi hen, ober mache ihm einen Anstrich mit Bolub, Effe Drachenblut, Gierklar, schonem Mehl und Terpentin.

Wenn einem Pferd bie Rute gar gu febr bernub hangt, und daßelbe fie nicht wieder zurudziehen fun, foll man es wohl ins Baffer gegen ben Strom reite oder führen lagen, oder mit Salzwaffer oft begießen.

Ein anderes, wenn es nicht gefchwollen ift.

Stupfe die Rute mit Nadeln und fprenge fcarfer Essig in die Wunde, so ziehet es solches auch wiede gurud, ober reibe ihm Brenneffel barauf.

# Ein anderes.

Kreide 10 loth, Bleiweiß 6 loth, Essig, so viel als nothig ift, mache eine Salbe baraus schmiere das Pferd bamit un ftelle es um den Mittag bis über den Bauch in flieffet

bes Baffer gegen ben Strom.

Basche ihm die Rute mit kaltem Basser, trodine es wieder ab und schmiere es wieder, solches setze fort bis die Geschwulft vergangen ist.

Ein anderes.

Benn aber ber Mangel aus hite ber Rieren vom Springen gekommen ift, so stellt man zwar bas Pferb auch ins talte Baffer, und wascht ihm baneben bas Glied oft mit nachfolgenden Baffern oder Saften.

Wegerich, Pappelnkraut, Nachtschatten, Nabelkraut, Körbelökraut, Blutkraut, Hauswurzel, wilde Granatenblüthe, Galläpfel,

siede es in 2 Theil fliessendem Baffer und 1 Theil Essig

Es begibt fich oftere, bag bie Rute bes Gemache ben Bengsten hart, ftarricht und bid wird und alfo fteben bleibt, bis man ihnen wieder Rath fchaft; und bies Uebel fommt entweder aus allzu hipiger natürlicher Begierbe jum Springen ober Aufsteigen, ober aus gar Kaltfinniger Begierde begelben. Die Urfachen bes lebten Mangele find, allzu feuchte und bide gebe Beuch: tigteiten, welche die blaftige Beifter, fo die Luftabern fammt ben hohlen Nerven ber Rute gang und gar erfullen, in sich verfaßt haben, und bann die unvermogliche Barme welche gemelbete Materien nicht vertheilen Die aber aus allgu bigiger Brunft entfteben, kommt baber, wenn man die Rohlen allzu jung fpripgen laft, wodurch fie fich bann burch die Ginbilbungen ber Bolluft bes Springens erinnern ; ober wenn fonft bas Pferd einer blutreichen bigigen feuchten Ratur und voller Samen ift.

Solchen Pferden soll man alsbald eine Aber öffnen und das Geschröt wohl mit Rachfolgendem baben :

Reufchbaum, Camillen,

Steinklee, Weinrauten, Polen, siebe alles wohl in Wein, babe es oft damit und binde es auch über.

Man kann bas Geschröt auch mit nachfolgenber

Salbe schmieren :

Rosen: Del 3 loth, Camillen: Del 2 loth, Hauswurzelsaft 10 loth,

Gilberglätt,

Bleiweiß, jedes 3 loth, Effig, Bachs, jedes fo viel vonnöthen,

mifche alles untereinander zu einer Salbe.

Das Pferd foll man an einen fuhlen, trockenen und ftillen Ort ftellen.

Auf die Gegend der Nieren lege Bachspflaster mit Rosen sammt Essig und Wasser vermischt, oder die Brühe und Saste von Nachtschatten, Hauswurzel, mit Opium, Sandel mit Essig vermischt.

Benn einem Pferd der Came wider feinen Willen entgebt.

Dies tommt von großer Begierde zu steigen und gu fpringen, ober allzu viel Samens, ober wann bie In-

Arumente bes Samens Gefaßes verlett find.

Man gibt den Pferden nichts als tühlende Sachen zu fressen, als: Lattich, Endivien, Cucumern, Schaftsbeu, Gerste, entweder allein, oder mit Hanfsamen, Rantensamen, Resselsamen vermischt, hirfenklumpslein, Gerstenstrohe.

Das Getrant foll sein, gesottenes Gerstenwaffer, ober flieffendes Baffer, mit Mehl ber Gichel ober Six

fen vermischt.

#### Ein anberes Trintwaffer.

Hauswurzel, wilbe Difteln, Lattichblätter, Magfaamenblätter, Rofenblätter, Granatapfelrinden, Gallapfel, Raucensaamen, Deumenten, Calcinirtes hirschhorn, siebe es wohl in Regen= ober fliessendem Wasser.

Ein anderes, wenn einem Bengft die Rute nicht ftebet, und er feine Stute befpringen fann.

Reiße die Zweige von nachfolgendem Holz mit der Hand hinweg, binde sie zusammen mit Lindenbaft wie einen Besen, kehre die Schoß übersich, und die Strumspfe untersich, und laße den Hengst von oben darien harnen.

Die Solg find biefe.

Birtenbaum, Solber, Pfriemenholz, Ein anderes, wenn fich der hengst am Schwang bei ber Rute verunreiniget bat.

Saffafras 1 loth, Saffaparilla 3 loth, Engelfüß 2 loth, Peterfiliensaamen, Terra sigillata, Betonien, jedes 1 loth,

siebe es wohl in Bier und schütte ihm etlichemal diesen Erank auf einmal ein.

# Ein anderes M.

Hepar Antimonium 1 Duintlein, gib ihm wochentlich die Dosis zweimal zu fressen im Salz ober sonsten.

Und schmiere ben Schaben mit Eier-Del, ober mit dem Dleum Antimonium.

# Das 24fte Capitel.

# Bon allerhand Gefdmuren.

#### Befdmure ber Rerfen.

Diese kommen bisweilen nach Berrenkung ber Füße, wenn dieselben nicht recht sind geheilet worden, ober weinnerlichen Geschwüren der Füße, und reißen al dam oben auf; wo die hüfe zu wachsen pslegen. Dieselbe kommen auch vom Bernageln der Pferde, oder wenndie Pferde in etwas Scharses getreten, oder sonfteinen Mangel an einem Fuß bekommen haben, wodurch bie Krone gespalten und nachmals nicht recht geheilet wird.

Diefe Gefchwure find bos zu beilen.

Bafche ben Schaben bes Tages etlichemal aus mit Menschenharn und Salz ober mit Schöffrautsaft unstereinander gemischt, ober streue bas Pulver von Ofterslucen hinein.

#### Ein anderes.

Siede die Cappermurzeln in Effig und Bein, und wasche ben Schaden oft damit aus.

### Ein anderes.

Nehme gepülverte Cappernwurzel und Erbsenmehl, mache mit honig ein Pflaster baraus und lege es über.

### Ein anderes

Aloes hepatica 1 loth,

Römischen Bitriol I Quintlein,

mische es untereinander und streue es bem Pferd in ben Schaben, ober vermische es mit Schmeer und legs auf.

# Ein anderes.

Nehme das Pulver von Schwertel und Opoponar mit Honig vermischt.

# Ein anderes 2B.

Nehme Felix Burgen Braunfalbe, oder die Egyp= tifche Salbe.

Ein anderes.

Lege ihm nachfolgendes Pflaster des Tages zweimal fiber :

30 Knoblauchshäupter in Afche gebraten, Gestoßenen Pfeffer 4 loth, Schweineschmalz 1 Pfund, vermische es zu einem Pflaster.

Ein anderes.

Grünspan, Alaun, jedes 2 loth, Terpentin 6 loth,

mifche es über einem Kohlenfeuer zu einer Salbe.

Ein anderes, wenn ein Pferd auf der Mitte der Fußfohlen Ges fcmutre betommt, oder unten an den Fußen wund wird.

Solche muß man öffnen und dem Seschwür Luft machen, wohl auswirken und schneiden, mit einem Schwamm in Essig geweicht wohl auswaschen, hernach gepülverten Schwefel darauf streuen, einen Schwamm in Essig tauchen und wieder ausdrücken, über den Schwefel legen und oben mit Schindeln verbinden und versmachen, damit es nicht heraus falle; man muß solches bes Lages zweimal thun.

# Ein anderes 33.

Bafche ben Schaben wohl mit gesottenem Baffer von Flohekraut aus, und wenns trocken geworben ift, mit Terpentin: Del gemischten Schwefelbalsam ober Bachholberholz = Del, welches im abnehmenden Mond gewonnen wurde, hinein.

Cier-Del 2 loth, Birfenholz-Del,

Efchbaumenholz-Del,

Bochholderholg: Del, jedes 1 loth, mische es untereinander und bestreiche ben Schaben bemit.

### Ein anderes.

Streue das Pulver von Goldwurzel und Beidnisch Bundfraut hinein.

Defchmure ber Ruffohlen, beren bofes und unnaturio Bleifch ben Beigen gleich ift.

Schneibe die Sohlen und ben Suf um ben Schaben berum fo tief und weit aus oder völlig hinweg, bag awifchen bem feigenformigen Bleifch und ber guffoblen ein gnugfamer Raum fei, nachher schneibe auch bies Rleifd ben Sohlen gleich hinweg, stille das Blut und frem folde Pulver darüber, welche das übrige wegaten und ber Kaule mehren ; folget bas Pulver :

Goldwurzel 2 loth.

Rothen Bitriol 1 loth.

mifche es untereinander und ftreue es auf.

Ober brauche die Egyptische Salbe ober Relix Bir ben Braunfalbe, Caput mortuum Bitrioli, fo nicht - abgefüßt ift.

Unbere Gefdmure an unterfchieblichen Orten.

Brenne bas Geschwüre treuzweise und binde gebaht Roggenbrod barauf.

### Ein anderes.

Cibischwurzel, Blachefaamen, jedes gleich viel, rofte es in altem Schmeer ober Schweinefchmala und binde es auf.

Siede Leinsamen und Cibischwurzel in Ziegenmilch und lege es über.

Ein anderes.

Siebe Affobill in Beinhefe und lege es auf.

Ein anderes.

Roche Klettenwurzel und Rraut in Schmeer und les ge es auf.

Ein anderes.

Salz, Baumöl ober Leinöl, Donig, jedes so viel als nothig ift, fiede es untereinander und lege es über.

Ein anderes.

Brate Zwiefeln und lege fie warm barauf.

Ein anderes.

Butter & Pfund Dialthea 8 loth,

Terpentinal 2 loth, mische es untereinander zu einer Salbe und schmiere das Geschröt warm damit.

Ein anderes.

Hauswurzel, Baumöl, Effig, mische es untereinander und streiche es warm über.

Ein anderes.

Ganfetoth 3 Theil,

Ungebeuteltes Mehl 1 Theil, mische und siede es mit Essig wohl untereinander und lege es warm über.

Ein anderes.

Streue blaue Schwertelmurzel barüber, fo brechen bie Gefchwure balb auf.

Umerikanischen Bolus, Zwiebelsaft, jedes 4 loth, Altschmeer 1 Whund

Altschmeer & Pfund

siebe es wohl untereinander und schlage es bem Pferd über, wenn es zeitig ift so öffne es mit einem Inftrument.

### Ein anderes.

Cauterifire bas Pferd abwarts, bamit der Eiter auslaufen könne; thue ben ersten Tag heißen Schwefel barein, hernach Cierklar, und allemal binde warm gebähetes Brod barauf, wechste alle Tage um ben anbern bamit um, bis du siehest, baß es sich zum heilen schicke, hernach schmiere es mit nachfolgender Salbe:

Rindsmart, Birfchen-Unschlitt, Rindsschmalz, Lor-Del,

Hundsschmalz, Altschmeer, jedes gleichviel, mische es untereinander zu einer Salbe.

# Das 25fte Capitel.

Von den Geschwulsten insgemein.

Gefdwollenes Saupt.

Siede Nachtschattenkraut und Agrimonia in Bein, babe bas haupt bamit, schutte auch Bein auf glubenbe Riefelfteine und bampfe bas Pferb.

Ein anderes.

Liebstöckel 2 Theil, Brennessel 1 Theil,

fiebe es zusammen in Wein und babe bas Paupt bamit.

Gefdmullfte zwifchen haut und Fleifch an einigen Orten am gangen Leib.

Durch diese foll man, wofern es an keinem Ort, wo Spannadern, Sennen oder Merven sind, ein Haarseil ziehen, oder die Christwurzel steden.

Ein anderes.

Bege barüber Hauswurzel, Nachtschatten, jedes 2 Händevoll, Rosenblätter I Handvoll, mische es mit warmer Schmeer und lege es über.

Ein anderes.

Bermuth 2 Handevoll, Gerstenmehl, Pabermehl, jedes 3 Handevoll, 9 Eierdotter, Schweineschmalz 1 Pfund, mische es untereinander und schlage es über.

Ein anderes.

Frisch zerlassenes Schweineschmalz 3 Pfund, Honig 1 Pfund, Wein 1 Maaß, laße alles untereinander über einer Glut zergehen und schlage es über.

Ein anderes.

Ungelöschten Kalt, Salz,

Fichtenkohlen, stoffe es untereinander und binde es auf die Geschwulft, es öffnet und heilet sie.

Ein anderes.

Amerikanischen Bolus, 5 Eierweis, Baum-Del, Essig, rühre alles zu einer Salbe, mache es warm und schlage es über.

Benn ein Pferd einen geschwollenen Sals hat. Sirfchen-Unschlitt, Bocks-Unschlitt,

Altschmeer, jebes & Pfund, Bodshornsaamen 8 loth, Leinsaamen & Pfund,

Honig, so viel vonnöthen, mische es über einem Feuer untereinander und binde es warm über die Geschwulft.

Fur bie gefdwollene Bruft.

Mache einen Teig mit Nachtschattenkrautsaft und Leim und schlage es über.

Ein anderes.

Bock-Unschlitt,

Alte Rheinberger Schmeer, jedes 1 Pfund, Savenbaum 10 loth, Salz 2 Handevoll, mische es untereinander über einer Glut und schmiere es warm an.

Ein anderes.

Stede ihm bie Christwurzel vornen an bie Bruft.

Gin anderes.

Nehme Hundstoth und Baum-Del und streiche bie Geschwulft bamit.

Ein anderes.

Cauterifire und lafe es rinnen, heile es hernach wie man einen Brand heilet.

Fur bie Gefchwulft unter bem Cattel.

Ofenleim, Salz 1 Handvoll,

Essig, so viel vonnothen, tafe es auf einer Glut wohl sieben, mache einen Brei bavon und streiche das Pferd damit an über die Geschwulft, so bald es hart wird, so schlage ein frisches auf.

Benn die Geschwulft nun vergangen ift, fo wafche

fie mit warmer Lauge wieder ab, wenn es fich aber zu einem Geschwür wollte ziehen, so mache mit Honig und Staubmehl ein Pflaster und lege es über, so ziehet es sich zusammen.

## Ein anderes.

Siede Camillenblumen und Rosenkuchen mit Essig, baß ein Mus ober Brei baraus werbe und lege es warm über, wiederhole bies oft.

# Ein anderes.

Branntewein, Effig Gierklar, Gebrannten Leim aus dem Bactofen, Geismild, mifche es untereinander, mache ein Pflas fter daraus und folage es über.

## Ein anderes 23.

Mache eine Pfanne heiß, drude sie auf die Geschwulft so start du kannst, wasche hernach mit kaltem Salzwasser die Geschwulft, lege den Sattel wieder darauf und gürte ihn fest zu, laße es stehen bis es trocen wird, als dann thue den Sattel herab und wasche es abermals.

Ein anderes, wenn ein Pferd gefchwollen ift.

Rühekoth, Saiz,

Rosenblätter, mache einen Brei baraus und schlasge es über, wenn man spisigen Wegerichsaft bazu nimmt, so ists besto bester.

# Ein anderes M.

Rehme einen Schnitt von schwarzem Brob, schneide es zwei Finger biet und mache ihn auf einem-Rost hets, gieße Effig barauf, haß er wieder lind werde und schlage es über.

## Ein anderes 23.

Rabre Buchenasche in warm Baum-Del, lege et bem Pferd aufs warmfte über die Geschwulft.

### Ein anderes.

Siede Steinpfeffer in Bein und binde es dem Pfetd über Racht auf die Geschwalft.

Ein anderes, für eine erhartete Geschwulft, welche wie Sonn ift.

Babe sie ein paar Tage, alle Tage viermal mit gefottenem Eppich: oder Riestvurzelwaffer, hernach logfolgendes Pflaster dausber:

Attichblatter,

Holberblatter, jebes gleich viel,

rofte fie in Schweineschmalz und lege es warn über.

Doer mache ein Pflaster vom Kraut Hühnerdarm, Brunnenkreßen und Roggenmehl mit Eierweiß vermischt; wenn dies Pflaster einen Tag oder zwei gebraucht worden, dann brenne es, lege ein einfach leiner nes Tuch darauf und laße heißen Speck darauf tropfen, daß der Speck durch das Tuch hinein dringe; hernach lege wieder ein leinenes Tuch darüber, und laße das Pferd darauf weiten, daß es schwicht, schwiere das Pferd oft mit warmem zerlaßenen Speck, dis das Horn sich schwick, alsdann ziehe os heraus, lege darnach ein Pflasster von rothen Schnecken darüber, so lang die es herlen will, alsdann lege Hanfwerk darein, und heile es wie offene Schäben; man muß indeßen äussenkt aufs merksam sein, daß kein wildes Fleisch in der Wunde auswachse.

## Ein anderes.

Afche, Menschenkoth, Baumol, tompetirs untereinander und schlage es warm über.

# Ein anderes 23.

Summi Clemi 2 loth, Tannenpech 1½ Pfund, Weirauch, Drachenblut, jedes 1 loth, Campfer in Rosenol zerrieben ½ loth, Harz, Terpentin, jedes ½ Pfund,

mische es untereinander zu einem Pflafter, scheere die Haare hinweg und lege es über.

#### Ein anderes.

Lege ihm einen frischen Basen darüber ein paar Lage, und wasche die Geschwulft mit kaltem Baffer ober Lauge.

Ein anderes.

Lege ihm die Brofamen von Schwarzbrod mit Effig vermischt darüber.

#### Ein anderes.

Rete Pergament in frischem Brunnenwasser und les ge es über.

Ein anderes.

Bolus, Eierweis, Baumöl, Essig, zerlaßen Altschmeer,

mache es untereinander zu einer Salbe, schmiere diesels be warm auf ein Tuch und binde es dem Pferd über, lege feinen Sattel barauf und laße es veiten bis es ers warmt, das treibt die Seschwulst in die Enge und zeitiget sie, die soll man öffnen und heilen wie alle alte Schäden, und Achtung auf das fanle Fleisch geben.

#### Einanberes.

Nehme rothes Flohetrant, lege es Wer ben Schaben und laffe es erwarmen ober über Racht barauf liegen,

hernach vergrabe es in ben Mift, und wasche die Bunbe täglich mit warmem Bein aus, worin Resselsamen gesotten worden.

Ein anderes.

Holberblätter, spisigen Begerich, eines so wiel als das andere, flose es untereinander, lege es über und binde ein leinenes Tuch darauf.

Ein anderes.

Bilde Schweineschmeer, anderthalb Pfund, hirschen-Unschlitt & Pfund, Eierdotterpulver 1 loth, 9 Eierweiß, Pulver von Holderbeeren 2 loth, mische es zu einer Salbe und schlage es über.

Ein anderes, wenn ein Pferd ein gefchwollenes Rnie burch eis nen Schlag ober Fall, ober von einem Flug befame.

Flöhekraut, wilden Attich, siede es in Wasser, babe den Schenkel bamit und schlazge es warm über bas Knie.

Ein anderes.

Schmiere bas Pferb wohl mit Gieröl.

Fur die geschwollene Schenfel.

Mache einen Teig von Kuhekoth und Effig und schlage es bem Pferd über.

Ein anderes.

Grünspan, Schwefel, jebes 3 loth,

Lein Del 1 Pfund,

untereinander gemischt und bas Pfech bamit gefchmiert.

Ein anderes.

Rauten, Ballfraut, Sandwurgel, Wolfefraut, Bolberblatter,

ftope alles zusammen, siebe es in zerlaßener Butter und Effig und schlage es über.

Ein anderes.

Bache, Honig, Essig, siebe es untereinander und binde es dem Pferd warm über.

Ein anderes.

Röste rothe Zwiebeln in Essig und Salz und binde es warm über.

Ein anderes.

Sauerteig 2 Pfund,

Leinol & Pfund, Honig, Effig, Sald, jedes 8 loth,

mache ein Pflaster daraus und schlage es dem Pferd über den Schaden,

#### Ein anderes.

Siebe Kannzapfen in einem Reffel und babe bas. Pferb oft bamit.

Ein anderes, wenn es von Mudigfeit herfommt.

Bolus ober Dfenleim,

Ruß, eines fo viel als bas andere,

Rothen Wein, daß es werde wie ein Brei, mische es untereinander, laße es sieden und streiche es bem Pferd warm um die Beine thue es etlichemal.

Basche ihm hernach die Beine mit starter Lauge ab, und wenn sie wieder trocken sind, so reibe es wohl mit zerlaßener Butter und Baumol untereinander.

Sieße ihm warme Schmeer in die Hufe und binde Pferdemist darauf, das ziehet die Mubigkeit heraus und vertreibt die Geschwulft.

Ein anderes.

Mangoltsblätter, Hauswurzel,

Hanfsamen, jedes gleich viel, ftope es untereinander in Essig, siede es und binde et hernach warm über; oder siede Laubenkoth in Essig und binde es über.

#### Ein anderes.

Lein: Del 3 Pfund, spanische Fliegen 1 loth, siebe es wohl untereinander, hernach zerreibe es und schmiere das Pferd an dem Schenkel wohl, so wird den Schenkel, wenn er etlichemal damit geschmieret worden, offen werden und gelbes Basser heraus laufen, herach

Nehme Reinberger Schmeer.

Lein-Del, Bachs, Honig, jedes & Pfund, mische es untereinander über einem Kohlenfeuer und schmiers damit, wenns kalt geworden ift, solches stark ihm mächtig das Geader.

## Ein anderes,

Nehme weiße Tannenrinden sammt den jungen Geschoß bavon, siede es in Wein und binde es warm über bie Beine.

## Ein anderes.

Frische Butter, Baum-Del, Bohnenmehl, Altschmeer, mische es untereinander zu einer Salbe und falbe bie Beine damit.

Ein anberes, vom langen Steben ober Reiten.

Schöllfraut, Kunigundiskraut,

Bermuth, Meistermurgel,

Rlettenwurzel, Alantwurzel, jedes gleich viel, fiebe es in Bein und masche bie Beine bamit.

Sier oder Tropfwein, Butter,

Salz, Essig, Seife, Eine gute Lauge,

mache es warm und reibe das Pferd wohl damit gegen die Haare; hernach siede Essig, und in den heißen Essig thue Kühekoth und Salz, laße gs wieder miteinans der sieden und streiche es dem Pferd warm an die Beine.

# Ein anderes.

Schneide die Warzen oberhalb ber Fersen kreuzweis fe auf, laße es wohl bluten, dann reibe die Geschwulft wohl mit Branntepein und laße es eine Zeitlang in kein Basser gehen.

Ein anderes.

Grüne unzeitige Bachholberbeeren, Altschmeer,

Frifche Seife, jedes gleichviel, ftofe es gufammen und reibe ben guß damit.

## Ein anderes.

Bafche ihm die Füße 3 Tage nacheinander, jeden Tag 3 Stunde mit scharfem Kalt, bis ihm die Füße aufschrunden, alsbann zerlaße Altschmeer, und schütte es auf kaltes Wasser, wanns gestanden ift, so zerlaße es noch einmal, thue dazu

Baum-Del,

Das Beife von 6 Giern,

Schwefel,

Grünspan, eines so viel als das andere mische es untereinander über einer linden Glut, streische es dem Pferd warm an die Füße des Tages zweismal.

# Das 26fte Capitel.

# Bom Gliedwaffer.

Dieser Zufall ist gar gefährlich, wenn bei ein Wunde, in welcher Das Geäber verlet ist, das Glie wasser anfängt zu fließen, solches siehet grünlicht, ge licht, auch weiß; denn es folget sehr gerne, daß blied darauf anfängt zu schwinden, oder gar lahm? werden, da hat es dann wohl vonnöthen, daß man rauf Aussehens habe, solches zu stellen, doch solches nicht alsbalden stellen. Wenn du und bliedwasser stellen willst, so brauche nachfolgent Euchen:

Calcinirte Roßgahne 3 loth,

Schiefpulver 1½ loth, Bleiweiß 1 loth,

Eierklar, so viel genug zu einer Salbe ift, mische es untereinander und lege ein Pflaster bard und schlage das Ganze über die Wunde.

## Ein anderes.

Siebe Hanfwerk und Nesseln miteinander in Bi fer und schlage es über.

#### Ein anderes.

Klopfe Gierklar (jedoch daß der Bogel herauf nommen sei) mit Allaun zu einem Mus und schlage über.

## Ein anderes.

Stoße Eibischwurzel klein, thue Leinsaamen bard ter, siede es mit Basser wohl und schlage es miteint ber über.

# Ein anderes.

Lege pulverisirte Beilchenwurzel und Rettich barauf.

Ein anderes.

Lege ben Moog von einem Tobtentopf barauf.

Ein anderes.

Lege calcinirte Birfcbeine barüber.

Gin anderes.

Siebe Wintergrun in halb Baffer und halb Bein und mafche ben Schaben bamit.

#### Ein anderes.

Siebe Bintergrun in halb Baffer und balb Bein und fchatte es bem Pferd ein ; mache hernach ein Pflafter von Wintergrun.

## Ein anderes.

Stope Rrebsaugen und Gierklar untereinander und lege es auf ben Schaben.

### Ein anderes.

Gepülvertes Bachholberholz,

Schwefel, Allaun,

Rlettenwurzel, jedes gleichviel, hinein geftreut.

## Ein anderes.

Beborrte und gepulverte Sagenbutten binein geftreuet.

Ein anderes.

Stofe einen lebenbigen Rrebs und & Quintlein Roggentorner barauf.

> Gin anderes. Sautoth, von benen bie Gras freffen, Bilfensaamen, Leinfaamen,

fiede diese Stude wohl zusamen mit Basser, mis Del barunter und lege es über.

Ein anderes.

Cakinirtes Hirschhorn oder calcinirte Hundebin barüber gelegt.

Ein anberes.

Sauerteig, Bierhefe, Gaffran, mifche es untereinander und lege es Pflasterweis i verbinde es bis an den britten Tag.

Gin anberes.

Roggenmehl, Ragenfoth, Beifen Sundstoth,

mache es mit Effig zu einem Pflafter und lege et il.

Gin anderes.

Berftofe Holbermark mit Baum-Del, lege eim, sber ftreue Beitlofenwurzel barein.

Gin anbere 8.

Sallapfel, burres Gichenmoof. Lorbeeren, jedes gleich viel, ftofe es zu Pulver und lege es über ben Schaben.

Ein anberes.

Calcinitte Cierfchaalen, woraus die Suhner geschlüpft sind 3 loth,

Alaun 1 loth.

mische es untereinander zu einem Pulver und nachden bu ben Schaben mit Bein ausgewaschen haft, fo fact darauf und lege Banfwerg über.

Ein anberes W. Beirauch, Myrrhen, Mastir, jedes gleich viel,

stoße es untereinander und fae es in die Wunde, lege nachber ein Pflaster voll Wallwurzel und Wein gesmacht darüber.

Ein anderes B.

Salcinirte Krebkschaalen, Roßbein, Hirschbeine, Hundsbeine jedes 2 loth, Alaun 1 loth, Gerstenmehl 6 loth, Gierweiß, wovon der Bogel genommen so viel genug ist, mache es zu einem Pulver und streiche es über.

Gin anberes.

Die gelbe Rinde vom Hollunder, Hauswurzel, Kühekoth, Altschmeer,

mifche es untereinander und lege es über ben Schaben.

Ein anberes.

Schöllfraut 3 Händevoll, Alaun, 2 loth, Essig, so viel genug ist, temperirs untereinander zu einen Pflaster.

Ein anberes.

Rimm die cherften Gipfel von Brombeerstauden, siede sie wohl in Milch, stope sie hernach, schlags also warm auf einem hafenbalg über ben Schaben.

Gin anderes B.

Streiche Beinhefe auf ein wollenes Tuch und binde es über.

#### Gin anberes.

Nimm honig ! Maaß, laße benfelben zergeben in einer Pfanne über einem Kohlenfeuer, thue nachfolgens be Stude eine ums andere barein, ruhre es wohl um, so wird eine Salbe barans, man muß aber ben honig nicht sieben laßen.

Beirauch Mastir, Grünspan, Gebrannten Alaun, jedes 1 loth,

Ein anberes 20.

Nimm Felix Burgen Braunfalbe.

Ein anberes 93.

Calcinirte Muscheln, die im Baffer liegen,

Schweinsbeine, Birschbeine, Dachsbeine, Roßbeine,

gepulvert und in die Bunde geftreuet.

Gin anberes.

Stofe Eiterneffelmurzel, siede fie in Effig und lege es über ben Schaben.

Ein anberes.

Nimm calcinirte Bullkrautwurzel, gepulvert und in ben Schaben gestreuet, und wenn bas Gliebwasser gestanden, so streue bas Pulver von Chrenpreiß in die Bunde.

Ein anberes.

Gieße bem Pferd ein halb loth gepülverte Rrebeamgen in Chrenpreiswaffer ein.

Gin anberes.

Rofte Speck in Butter und lege es auf bie Bunbe. Ein anberes M.

Brenne einen alten Filz zu Pulver, ftreue es hinein und gib ihm Diftelmurzel zu freffen.

Ein anberes.

Streue Caput mortuum Bitrioli binein.

Ein anberes.

Stofe Brunnentreffen, nehme hernach Roggenmehl und Effig, fiede es in einer Pfanne und lege es marm über.

Todtenbeine gepülvert und eingestreut ift auch fehr gut.

Ein anderes 23.

Rimm im Frühling, wenn die Kirschen blüben, Kirschenknöpfe, wenn sie im Aufbrechen sind, 10 ober 12 Handevoll,

Maun & Pfund, Salz & Maaß, Basser 14 Maaß,

thue es zusammen in einen neuen verglasurten Hafen, verklebe denselben wohl, daß der Dampf nicht heraus gehe, und laße denselben ohngefähr zum halben Theil einsieden, alsdann seihe die Brühe davon, und hebe es in einem Glas auf und behalte es zum Gebrauch; wenn du davon brauchen willst, so sprise es in die Wunde und stede einen Meißel von Hanswerk mit Wasser genetzt darauf in die Wunden.

# Das 27ftc Capitel.

# Von den Gallen insgemein.

Die Sallen der Pferde sind dreierlei, aber keine Gallen in der Leber, sondern es sind die ersten 2 Arten zarte und weiche Beulen, wie die Fischblasen, in Grösse einer Haselnuß, welschen Ruß, oder noch größer, und mehrentheils ohne Schmerzen. Diese sind zweierlei, die blästige, in welchen nichts als Wind und Blast ist, und die Floßgallen, welche voller bosen Feuchtigkeit steden.

Die windige Gallen entflehen aus Blaften ober Binden, welche von andern Osten bes Beibe bahin fich,

senken, die Kloßgallen aber sind erblich vor Beschälert und Stuten, sobann entstehen sie auch von Flussen Schlägen, naßen Ställen, und nicht Sauberhaltung de Schenkel, harter und schwerer Arbeit, auch vom ally langen Rüßiggang und Stand. Die blästigen lasse wenn man einen Finger eindrückt, keine Grube ob Mahlzeichen zurück, hingegen die Floßgallen lassen; ohne allen Biderstand hinein. Siehe Figur Ra. 28

Die britte Art ber Gallen nennt man Steingallen, Krappenmäler ober Tobtenbluthe, find in den hufn zu finden, von welchen lettern auch zuleht gehandet

werben foll.

# Die Cur.

Folgt nun die Cur der ersten, so vom Bind und Blästen gefüllt sind, aus welchen doch zulete auch Floßgallen werden. Diese soll man wohl mit einer Brühe von Salpeter, Essig, Salz und Lauge untereinander gesotten, oft und warm bahen, oder einen Schwamm in Wasser von ungelöschtem Kalk einneter oder in schwarzes Seisenwasser und darüber binden oder schwieret sie mit Del von Cuphordium, oder mit Pfesser-Del, nachdem die Haare vorher hinweg gescheren sind.

Ein anderes.

Lege ein Pflaster von Lorbeeren und Bache untereinander gemischt über, oder bas Bachspflaster von Dillol, Bache und Psoppulver.

Ein anderes 28.

Gummi Clemi 2 loth, Drachenblut 1 loth, Dieschen-Unschlitt,

r.! 10d) nicht Floßgal=

ider, wels ken, und 10th; caus 18tand.

Nöscht, so Del un= Braunsal=

Salbe und 1e Zeitlang wie andere

efelben vost.

fenken, l und St Schläge Schenkel langen ? wenn mi Mahlzei ohne alli Die 1 Krappen zu finder werben

Folgt Blaften
Floßgalle
Brühe i einander
Schwam: ober in j
ober schm
Pfeffer=Tren sind.

Lege einander Dillol, B

> Gu Dro Hir

Bocke. Unschlitt, jedes & Pfund, Barg 1 Pfund, Schiffpech & Pfund,

Terpentin & Pfund,

mische alles zu einem Pflafter und lege es über.

Wenn man bies gebraucht, und bie Gallen noch nicht folvirt haben, foll man fie in allem, wie die Floggallen, beren Cur jest folgt, curiren.

Rloggallen: Cur.

Bur Bewirkung der Cur foll man die Blutader, welche auf berfelben Seiten hinab fteigt, cauterifiren, und wie einen Brand mit Brandfalben heilen, hernach cauterifire bie Gallen auch, und beile es als einen Brand.

# Ein anderes M.

Benn es cauterifirt ift und ber Brand gelofcht, fo beile es mit schwarz Schnecken-Del und Gier-Del untereinander gemischt, ober in Felir Burben Braunfalbe wieber zu.

Ein anberes.

Bebranntes Rupfer 1 Pfund, Senft, Salz, jedes 1 Handvoll, Effig, fo viel als nothig ift,

permische es wohl untereinander zu einer Salbe und schmiere die Ballen bamit, wiederhole bies eine Zeitlang to wird es fich öffnen, und heile es nachher wie andere Schaben.

Ein anberes.

Auripiament 1 loth, Schwefel 2 loth, Lorbeeren 1 Pfand, lafe es miteinander ju einer Galbe fieben.

Ein anbered.

Scheere ben Ort hinweg; und picke benfelben voll.

Die Ursachen sind Fluse, die sich von oben herab is die Füße ziehen und unten ausbrechen; oder wenn bi Eisen zu hart ausliegen und das Pferd drücken, obe von großer Arbeit und Müdigkeit; sie erbens auch von

Beschälen und den Stuten.
Die Steingallen sehen unten am huf wie rothet den an einem alten Kas, gemeiniglich nicht weit sehm Ort der Sohlen, und wenn man sie nicht gebirlich auswirkt, seben sie Materie und brechen alem gar oben aus, daß ein sehr böser Schaden und fiel daraus wird. Siehe Figur No. 28.

Deren Eur ift wie folgt:

Diese foll man im abnehmenden Mond im Arth wohl auswirken, und so tief nach bem Grund wirken, als bes Lebens halber möglich ift, hernach Maftirtoiner und Zuder heiß hinein tropfen laffen.

Ein anderes 2B.

Birke dem Pferd wohl aus, wenn der Mond in Arebs ift, und brenne Drachenblut hinein, oder eineb bendige Spinne, und auf die Spinne Zucker-Cand oder gieße das Dleum Antimonium etliche Tropfen bir ein.

Ein anderes.

Nimm Lorbeerenmehl und Eierweiß, lege es auf de Schaden,

Ein anderes 3B.

Gieße nachdem du es ausgewirkt haft Gierol himm und binde hanfwerk darüber.

Ein andere 8:

Mlaun, Bitriol,

Schwefel, Grünspan, Marcasit. jedes 1 loth, Baumöl, Siertlar,

Ues untereinander ohne Feuer gemengt und darauf jeschlagen, jeden Tag einmal.

## Ein anderes.

Mtfchmeer, Pfeffer,

Knoblaud,

nische es untereinander und lege es auf den Schaden.

Wenn die Materie heraus ift, fo nimm das Pulver iom gebrannten Pantoffelholz, Gallapfel und Bitriol ind ftreue es hinein.

#### Ein anderes.

Nimm die schwarze Materie, welche dem Pferd im Schlauch stedet, laß es wohl dunn auswurken und prenne es barauf, laß den huf dabet oben wohl schmiezen.

#### Ein anderes.

Schneide die Gallen aus im abnehmenden Mond und hae 3 ober 4 Tropfen Scheidemasser hinein, hernach röpfle eine gute Hornsalbe barauf.

## Ein anderes 28.

Schneide die Gallen aus im abnehmenden Mond and thue Felix Burgen Braunfalbe, oder die Egyptisiche Salbe oder die Strafburger Salbe darauf.

# Das 28ste Capitel.

Bon den Gewächsen, als Ellbogen, Laift, Kölblein und Krotte am Hals.

Die Ellbogen kommen ben Pferden an zweierlei Dreten, etlichen an den vordern Beinen hinten nahe wo das

Bein am Bug anfängt, etlichen hinten an die hinte Schenkel hinter oder ober dem Geleich. Siehe Zig No. 29.

Solche wenn sie noch jung sind, sind sie einer E schwulft abnlich, benn sie entstehen von ben phlegma schen Fenchtigkeiten bes Gebluts, welche zu keinem E ter ober Zeitigung kommen, und werden auch von! Beschälern und Stuten geerbt, lagen sich mit ben fin ben auch hin und wieder schieben.

#### Die Cur.

Solche foll man erftlich versuchen mit erweichen und resolvirenden Arzeneien, als wie Babungen, Sibben und Pflaftern.

Bur Bahung soll man nehmen:
Salmiac 1 loth, Meerfalz 3 loth,
Semeines Salz 8 loth,
Salpeter 3 loth,
Römischen Bitriol 1 loth,
Alaun 3 loth,
siede kes in Essig und bahe das Pferd wohl damit.

Ein anderes.

Schiffpech & Pfund, Fichtenharz 1 Pfund, Geiskoth 6 loth, Ammoniacum, Galbanum, jedes 1 loth, Schweineschmalz so viel als nothig ift, mische es zu einem Pflasterzund legs über.

Ein anderes.

Salbanum, Ammoniacum, jedes 1 loth, Schiffpech 4 loth, Fichtenharz, Terpentin,

bei einem || hart wor=
| vertreiben,
| vache, wel=
| wird, und
| kann ge=
| chneiden
| richt die
| see, wel=
| sre- Nach
| he Salben
| ofchen und

schfolgende

Denfelben nden, mit eißes Del mit einer Baumöl Bein am

Schenkel No. 29.

Colde schwulst c

fchen Fen ter ober :

Beschäler

den auch

Soldy

und refol:

ben und

**Sal S**ei

**Sal** 

Rőr

Ala

fiebe Les i

ලුආ Fid)

Gei

Am

ලු අ mische es

Gal

Sd Fich

Griechisches Pech, Bbellium, jedes 2 loth, Bitriol. Weirauch.

Judenharz, jedes 3 loth,

lage die Summi in Effig zergeben, nochmals bei einem

Feuer in der Form eines Pflafters vermischen.

Wenn aber der Schaden gar alt, die und hart worsben, so ist er mit diesen Mitteln nicht zu vertreiben, sondern er ist darnach ein unbewegliches Gewächs, welsches mit der Wahrheit ein Elbogen genannt wird, und nicht als mit dem Schnitt oder Canterisirung kann gesheilt werden; man muß aber sich mit dem Schneiden und Cauterisiren wohl vorsehen, damit man nicht die Sennen und Nerven in solchen Schäden verletze, welsches letztere Uebel dann ärger als das erste wäre. Nach dem Schnitt oder Cauterisiren soll man solche Salben und Pstaster brauchen, welche den Brand löschen und das faule Fleisch verzehren.

#### Ein anderes.

Cauterifire den Ort wohl und schmiere nachfolgende Salbe barüber:

Dialthea 1 Pfund, Populeon, Cammfett, Hundefett, jedes & Pfund, mische es untereinander.

### Ein anderes.

Cauterifire ben Ellbogen, treuffele hernach benfelben mit einem Tüchlein an einem Stecken gebunden, mit heißem Leinol rings herum, hernach gieße heißes Del hinein; schmiere hernach ben Schaben oft mit einer Salbe von gebranntem Alaun, Gierklar und Baumol zemacht.

#### Ein anderes.

Pide ben Schaben mit eiler Fliete und lege nachfolgende Salbe barauf:

Anoblauch, Alten Speck,

Hundsschmalz,

untereinander geftoßen und vermischt.

## Ein anderes.

Pide ben Elbogen und lege nachfolgenbes Pflikt warm über ben Schaben, laße es 3 Stunden lang liegen, oder so lang bis ber Kalk bavon flaut, wenn man an bem Pflafter traget:

Benedische Seife,

Branntewein, mische es untereinander über einer Glut; hernach rahre barunter

Ungelöschten Kalf, Kapentoth ein wenig, mache ein Pflaster baraus.

Wenn der Ellbogen heraus geät ift, alsdann bei mans wie alle andere Schäden.

#### Ein anderes.

Picke den Ellbogen und schlage nachfolgendes Pster barüber:

Ungelofchten Ralt 2 Banbevoll,

Schwefel 1 Pfund, pulverisited und vermische es mit Eierweiß zu ein Pflaster, über 3 ober 4 Tage thue es herab und wa es mit Eierklar und Salz.

## Ein anderes.

Pide ben Ellbogen mit einer Fliete und brude

Blut mit einem Haselsstab wohl aus, streue gepülvertes Bras hinein, mache hernach ein Pflaster vom Senftmehl, ungelöschten Kalk, Benedischem Glas und Gierstlar und binde es über den Schaden, laße es 3 oder 4 Tage stehen und thue alsvann den Band hinweg, das Pflaster laß darüber, bis es selber herabfällt, und brauche das Pferd unterdeßen.

## Ein anderes 28.

Siede Senftmehl in Bein zu einem dunnen Brei, stelle ihn über Nacht an ein warmes Ort, so wird er didlicht, reibe hernach den Ellbogen 8 Tage lang tagelich zweimal damit und schlags ihm auch über, so fallen endlich Löcher hinein, daraus rinnet gelbes Basser, laß es ausrinnen, alsbann cauterisirs und schmiere den Ellbogen mit Schmeer oder mit einer Brandsalbe, bis er ausfällt und heile ihn nachher wie andere Schäden.

#### Gin anderes.

Picke ben Ellbogen und schröpfe das Blut sauber ; beraus, alsdann reibe Steinglaspulver und Salz hinsein; bernach mische Sierklar und ungelöschten Kalk untereinander, legs mit Hanswerg über und halte ein glühend Eisen baran, bis es trocken wird.

## Ein anderes M.

Ziehe ein Haarseil badurch, habe aber baneben Achtung, daß du die Nerven nicht berührest, wo das Glieds wasser gehet, wenn das Haarseil genug operirt hat, dann thue es heraus und heile den Schaden wie andere Schaden.

Bei allen diefen Elbogen foll man merken, daß man

vorher die Haut abscheeren solle, ehe man die Cur bas mit anfängt.

#### Cin anderes.

Brenne den Ellbogen und lege Felix Burgen Braum oder die rothe Salbe darüber, welche unter den Salben zu finden ift.

#### Ein anderes.

Picke den Schaben und reibe Salz hinein, hermin ftreiche dem Pferd nachfolgende Salbe drei Tage nacheinander über den Schaben.

Cuphorbium,

Spanische Bliegen, jebes 1 loth,

Lor Del 4 loth,

Diese Salbe wird in 24 Stunden Blasen ausziehen, die laß von sich selbst ausrinnen, schmiers hernach taglich mit frischer Butter, bis es heilet und die Rufen abfallen.

#### Bon bem Laift.

Dieser kommt den Pferden vornen über den Hufen ober den Keffeln, über den Knieen, oder unter den Knieen an den Schienbeinen. Derselbe ist durch die nameliche Behandlung zu curiren, wie der Elbogen, wird sonst auch, wenn er klein ist, das Kolblein genannt.—Siebe Figur 30.

#### Rrotte am Sale.

Dies Uebel kommt ihm oben am Hals, unter, auch bisweilen etwas hinter ben Ohren. Ift ein sehr boses Geschwur, will cauterisirt sein, und wie alle alte Schaben geheilet werben. Siehe Figur No. 30.

welsen,
mers
vers
t von
n der
terer
dagra
n des
ndssign
ungs
erben.
m alls
lagen,

in hat, ondern , als in en vor=
Schensuchmal in, balb i Seite, b erzeu=
fie find, commen,

```
666
```

vorh mit a

ober l zu fi:

Pii ftreich einant

Die

die laß lich mit fallen.

Diej ober der en an d

liche B fonst au Siehe Z

Dies bisweiler Geschwü

den gehe

## Das 29fte Capitel.

# Von dem Geleiche und Gliederwehe.

Dieser Schmerz entsteht von den Feuchtigkeiten, welsche in den Geleichen und Gelenken zusammen fließen, und desselben Glieds Geschäfte verhindern und Schmerzen machen. Diese Krankheit kennt man unter versschiedenen Benennungen, theils wird sie genannt von der Art Feuchtigkeit, so es verursacht, theils von der Art der Geleiche, die es angreift, unter welcher letzterer Art das eine das Hüftwehe, das andere das Podagragenannt wird. Die erste Art behält den Namen des Geleichwehes, das Geleichwehe kommt von übermässiger Hise oder Kälte, allzu großer Arbeit oder Müssiggang und langem Stand, wodurch die Berdauungswertzeuge geschwächt und die Flüße verursacht werden. Bisweilen kommt es auch von den Beschälern von allzu vielem Springen oder Steigen, auch von Schlagen, Stoßen und bergleichen.

Die Kennzeichen, wonach man sich zu richten hat, sind, wenn sie an keinem gewissen Ort bleiben, sondern sich bald in diesem bald in jenem Ort des Leibes, als in den Geleichen des Halses oder Rücken, bald in den vorsdern Bügen, bald in den hintern; bald in den Schenzkeln, bald in den Knien des Leibe; und manchmal gleich darauf in den Küßen, bald in den hintern, bald in den vördern, bald anf-der rechten oder linken Seite, bald in der Krone des Fuses oder dem Horn sich erzeusen, machen eine Geschwulft an dem Ort, wo sie sind, und ze mahr sie von histigen Teuchtigkeiten herkommen, bestwo größer. Schmerzen sie verursachen.

Sie haben auch ihre inner- und ansferliche Ursachen: bie innerliche sind die Unrechtmäsigkeit mit und nehst einem Bluß, niche den Pferden gemeiniglich von kalten phlegmatischen Feuchtigkeiten erregt wird, die in die Geleiche und andere Spanaderichte Orte herab fallen, dieselbe ausdehnen und erheben, und die Pferde hinkend machen.

Die äußerliche Ursachen aber find die unrechtmäßige Hise, welche resolvirt und vertheilet, die vielfältige Kälte, welche im Gegentheil die macht, und zusammen halt, denn die Hise ist unter allen Qualitäten die wirklichste, und macht das Pferd sehr unruhig, daß es nicht still stehen kann, wird dabei ungestaltet, mager und traurig, bekommt eine harte Haut, hat rauhe strupsige Haare, und dergleichen.

Solchen Pferben foll man Purgationen gebrauchen.

welche die Fluge ansführen, als

Notoquintenmark 1 Quintlein,
Ialap 1 Quintlein,
Agaric 1 loth, Bein 1 Maaß,
Extract von schwarzer Rieswurzek,
Anis, jedes 1 Quintlein,
Mastix, Zimmet, jedes 1 Quintlein,
untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes W.
Aloes hepat. 1 Loth, Solbanella,
Agaric, jedes & loth,
Gummi gutta 1 Quintlein,
Anis, Fenchel, jedes 1 Quintlein,
Beinstein 1 loth,
Bein drei Biertel Maaß,
untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

# Ein anderes 28.

Hepar Antimonium 13 Quintlein, Saffran & Quintlein, Bein & Maaß.

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Gib ihm auch einen ganzen Monat die Woche zweismal 1 Quintlein Spiegglas zu fressen.

## Ein anderes 2B.

Hiera picra, Extract von Casiarinde, jedes 1 loth,
Agaric 11 loth,
Stammonie 2 Quintlein,
Extract von schwarzer Rieswurzel 1 Quintlein,
Mastix 1 Quintlein,
Bein drei Viertel Maas,
untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

### Ein anderes.

Bingelkrautbrühe 1 Maaß,
Schwarze Nieswurzel 1½ Quintlein,
Senesblätter 1 loth,
Lerchenschwamm ½ loth,
mntereinander gemischt und eingegeben.

## Ein anderes 28.

Wilben Cucumernsaft 2 Quintlein, Agaric 1 loth, Soldanella 2 Quintlein, Aloes, Scammonie 1 Quintlein, Saffran & Quintlein, Bein drei Biertel Maaß,

sentereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein andere 8. Stede bem Pferd Die Christwurgel.

Ein anderes.

Lege nachfolgendes Pflaster über: Mastir, Weirauch, jedes 1 loth, Weißen Sandel 3 loth, Dürres Rosenpulver 2 loth, Gemeinen Bolus 1 Pfund, Gerstenmehl 1½ Pfund, Drachenblut 2 Quintlein,

Essa, so viel als nothig ift zu einem Pflafter, mische es untereinander und streichs über.

#### Ein anderes.

Salläpfel 6 loth,
Mastir 1 loth,
Arabischer Summi 4 loth,
Drachenblut,
Sandaraca, jedes 1 loth,
Kichernmehl, Ervenmehl, jedes 2 Pfund,
Brühe von Sänenbaum und Myrtenblättern, so
viel genug zu einem Anstrich ist.

#### Ein anderes.

Den Schleim von Eibisch, Leinsaamen, Flohekraut, Bockshornsaamen,

mads mit Schweinenschmalz zu einer Salbe.

Ein anderes.

Bage ben Ort oft mit Coben und gefotenenn Bei-

#### Einanderes 23.

Gerstenmehl 3 Pfund, Gestoffene Schnecken bis es ein Teig gibt, binde es Pflasterweis über.

## Ein anderes.

Brauche die Froschsalbe und reibe den Ort wohldasmit; oder brauche die Biberfalbe, die im Capitel von allerhand Salben zu finden ist.

Das beste Mittel für solche Pferbe ist, daß man sie verkauft, da ein solches Pferd, welches auf seinen Küssen nichts nut ist, weber zum Ziehen noch zum Reiten taugt, und wenns gleich der schönste Beschäler oder Stute wäre, sind sie doch deswegen höchlich zu scheuen. Und dies ist die Ursache, warum ich weder vom Podagra oder sonst etwas davon schreiben mag. Denn wenn gleich die Flüße oder das Podagra einmal curirt werzden, so kommen sie doch wieder und bleiben nicht aus. Deswegen ist es am allerbesten, daß man solche Pferde zus dem Stall mustere und hinweg thue.

# Das 30ste Capitel.

Bon den Hufen und ihren Mängeln.

Sabnbufober Igelebuf.

Dies ist ein folches Gebrechen, welches in der Krone er Sufe wie ein spisiger Grind sich hervor that, und ie Haare über sich stehen macht, kommt bei den Pfersen gemeiniglich daher, wenn man sie nicht sauber halt, joch an den Schenkeln und Außen fleisig abtrocknet;

ober wenn die Pferbe sonst mit hitzigen und verbrannten Feuchtigkeiten behaftet sind, so in diese Orte herab fallen, und durch die Poren und Wurzeln der Haare heraus dringen, oder auf dem Eis geritten oder vernagelt worden. Daher sie dann dieselbe erstlich übersich ragen, und nochmals gar ausfallen machen, wenn ma ihnen nicht bei Zeiten wehret.

Ihre Kennzeichen sind die Schuppen und kleine Grind,

welche sich baselbst befinden.

Diese Krankheit hat zweierlei Arten, als die trodene und die seuchte; die trodene hat breite, dunne und aschenfarbige Schuppen, unter welchen die Haut ganz gesund ist, und wenn man die Schuppen herab macht, wachsen gleich andere uach, und diese sind leicht zu curiren: die andere Art aber hat seuchte Rusen, unter welchen die Haut voller Löcher ist, durch welche die sudrille getbe und zähe Feuchtigkeiten heraus dringen, verstelle gebe und zähe Feuchtigkeiten heraus dringen, verstellen mit der Zeit, wenn man ihnen mit der Hüsse nicht vorkommt, die ganze Kessel und machen die Hausre ausfallen.

Die trockene wäscht man mit Seise und Lauge, wenn sie noch in ihrem Anfang sind, oder mit Lauge worin Erven, Feigbohnen, Bockshornsaamen und Eisbisch gesotten worden; hernach wenn sie abgetrocknet sind, schmieret man sie mit Schwertelol, in weichem Siebischsaamen gesotten worden, oder mit Dialtheasalbe. Benn sie aber alt geworden so scheeret man die Haart hinweg und wäscht es wohl mit Lauge, worin nachfolsgendes gesotten worden, als Eibisch, Pappeln, Bocksbornsaamen, Mangolt und Steinklee; hernach reikt man den Ort mit wollenen Tüchern, dis sich die Schuppen ablösen, und die Haut satt werden will, als

dann mit Dialthea wohl gesalbet, allezeit über den dritsten Tag, und das Pferd wohl dabei gebahet mit der Brühe von Essig und Basser, worin Granatapfelschasten, Begerich und Camillenblumen gesotten worden.

Bu den feuchten braucht man hisige und trocknende Sachen, schmieret sie täglich zweimal mit Wachholdersöl, hernach reibt man die Rufen, welche das Del gesmacht, so lang, die sie herab fallen; wenn sich aber die Haut in etwas entzünden wollte, so muß man diesselbe mit Hammels-Unschlitt schmieren und das Del wieder zur Hand nehmen.

Ein anderes.

Nimm vom bestem Taback 2 loth,

Branntewein 8 loth,

lase es untereinander wohl zugedeckt I Tag lang ste= hen, hermach rühre es untereinander und reibe die Füse wohl damit, oder bestreiche sie oft mit dem Bitriolgeist.

Ein anderes.

Scheere die Haare hinweg, und schmiere den Ort zweimal des Tages mit nachfolgender Salbe:

Beftogen Glas 4 loth,

Bleiweiß 2 loth,

Baumol & Pfund,

lafe es miteinander sieden bis es schwarz wird, und ges brauchs, wie oben stehet.

Ein anderes

Lase ben Ort bescheeren und nimm die Cur und die Mittel vor die Hand, welche zu den Feigwarzen verordnet worden.

Ein anderes.

Xaubenmist,

Grünspan, jedes 4 loth, Ungelöschten Kalk 6 loth,

Schmeineschmalz,

Effig, so viel hierzu nothig ift, daß es eine Salbe gibt.

#### Ein anderes.

Erbrauch, Borretsch, Scabiosen,

Brindwurzel, jedes gleich viel,

prefe ben Saft bavon :

Nimm von bem Saft 11 Maaß,

Essig & Maaß,

fiede die Safte bis fie ein wenig verraucht haben, ale bann ruhe hinein,

Grunspan 2 loth,

rühre wohl um ; endich thue hinein

Pech 1 Quintlein,

Bache, fo viel zu einer Salbe nothig fein wird.

## Ein anderes M.

Bafche den Schaden wohl mit abgefeten Babungen, und falbe ben Schaden mit der Egyptischen Salbe.

#### Ein anderes.

Deffne die Geschwulft, daß es wohl blute, hernach tröpfle dem Pferd heißes Bachs hinein, thue solches 2 Lage nacheinander, alsbann öffne es noch einmal, und tröpfle wieder heißes Bachs hinein, continuirs 6 Lage nacheinander; nimm darnach Hanswerg, bestreue es mit Salz und binde es darauf.

#### Ein anderes.

Siede einen Granatapfel sammt ber Schaale, ftofe ibn, hernach vermische mit

Beirauch, Mastir, jedes & loth, Pfesser 1 Quintlein, mische alles untereinander mit Branntewein und lege es darauf.

Ein anderes M.

Kürschners-Beize, Sauerteig, mische es untereinander und laße es über Nacht stehen, darnach thue dazu

Altschmeer, Honig, Leinol,

mifche es unteremander zu einer Salbe.

Siede darnach Harz, thue es auf ein Tuch, und so bald du das Pferd geschmiert hast, so schlag ihm das heiße Harz darüber, thue es des andern Tags wieder herunter, und schmirs mit voriger Salbe wieder, und wasche es aus mit gesottenem Küheharn, solches Salben und Waschen setze fort die es heil wird, aber die Pstaster muß man nur einmal gebrauchen.

#### Ein anderes.

Mache eine Salbe aus Bagenschmier, Spanngrun und Essig, und falbe es damit.

Ein-anderes.

Menge Grunfpan, weißen hundetoth und Begerich untereinander, und binde es über.

Ein anderek. Gebranntes Aupferwasser 1 loth, Alaun 2 loth, Honig, Berpentin, jedes & Pfund, Silberglatt 3 loth,

mische es untereinander und Salbe das Pferd bamit.

Erhibte Sufe.

Dies Uebel entftehet baher, wenn man im Sommet

ftart reitet; ebenfo vom Bernageln, ober wenn bie

Eisen zu hart aufliegen.

Denen, die von den hisigen Reißen entstehen, soll man fleissig mit Kühekoth, Salz und Essig einschlagen, und ehe man ausreitet, die Hüfe wohl mit Zwiebelsaft schmieren.

Benn fie aber aus andern Urfachen bertommen, foll man ihnen die Gifen abbrechen und ben Schaben fuchen,

hernach, wie man ihn befindet curiren.

#### Ein anderes.

Siebe robe Gersten in Basser und zerftoße biefelbe, mische hernach barunter

Saukoth, Salz,

- Haberneffeln, Essig, brich bas Eisen ab und binde es bem Pferd auf den Huf und unten an die Sohlen.

# Ein anderes.

Nimm die mittlere Rinden vom Holder, ftope fie mit alter Schmeer, und schlag dem Pferd damit ein.

### Ein anderes.

Rimm Rühetoth mit Knoblauch zerftoßen und tal= tem Baffer gemischt eingeschlagen.

## Ein anderes 2B.

Siede rohe Gerste und Anoblauch wohl mit Baffer, zerstoße es miteinander, mische Honig und Kummel dar runter und binds um den huf, schütte ihm die inwenz bige Sohlen fingersdick mit warmer aber keiner heißen Schmeer oder Schmeineschmalz.

#### Ein anderes.

Bann man ausreift, foll man bem Pferb bie Sufe von ben ausgewachsenen Zwiebelrohren schmieren.

hufzmang.

Der Hufzwang ist ein Mangel und kommt baher, wenn die Hufe hinten gar schmal zusammen wachsen, ber Kern weicht und viel übriges Horn hinten und vorsnen ist.

Demselben hilf also: Schneibe das Horn vornen am Schuß wohl aus, und hinten an den Bersen bis auf das Leben, auf beiden Seiten des Straales, jedoch ohnee Berührung des Beins im Huf; hernach wenn das Scheereisen aufgeschlagen ist, welches hinten am Stolelen eine Schraube haben soll, damit mans auf- und zuschrauben könne so schlag ihm mit nachfolgendem Einsschlag ein:

Leinsaamen, Korn, Zwiebeln, Altschmeer jedes gleichviel,

siebe es und stoße es untereinander; biesen Einschlag continuir 3 oder 4 Lage, vermische allezeit etwas vom alten Einschlag unter den neuen; am dritten Lag früste schraube das Scheereisen um einen Strohhalm breit weiter; am vierten Lag aber, wenn du sindest, daß der Huf seine rechte Weite erzeicht habe, so brich das Scheereisen wieder ab, und schlag ein Eisen auf, welches wohl dick sei, innen und aussen, schlag ihm hernach mit nachfolgendem Einschlag ein:

Honig, Korn, Bache,

Borftoß, eines so viel als das andere, siede es miteinander, und schlag dem Pferd damit ein; wiederhole dies einige Zeit.

Ein anderes. Siebe Bachs in Schmalz daß es weich werbe, schlag damit ein, und lafe den Einschlag 2 Tage darin, wies derhole es.

#### Ein anderes.

Siede Beizen in Schmalz, stoße ihn und schlagedem Pferd damit ein, binde ihm auch dieses mit einem wollenen Tuch um die Hüfe; oder siede Biden in Butter, daß sie weich werden, stoße sie und binds auf den Huf, und schlag auch damit ein; oder stoße Leinsamen und Altschmeer untereinander, schlag dem Pferd damit ein, und binds um den Huf.

## Ein anderes

Stoße lauteres Wachs in heiß Pech und legs ben Pferd um den Huf, über 3 Tage thue es wiedet het: ab, nimm Kleien und Salz zugleich, vermische es mit Karkem Essig und reibe die Füße oft damit.

### Ein anderes:

Pappeln, Baumöl, Honig, Altschmeer, nische es untereinander ur

mische es untereinander und schlag dem Pferd damit ein.

## Ein anderes.

Gekochte weiße Rüben, Altschmeer, Schaafkoth, mische es untereinander und schlag dem Pferd damit in-

Ein anderes.

Korn, Leinsaamen, jedes 3 Handevoll, Unschlitt, Altschmeer, jedes I Pfund, untereinander gemischt und schlag dem Pferd bamit ein.

Bernagelt.

Die Beichen bes Bernagelus find biefe :

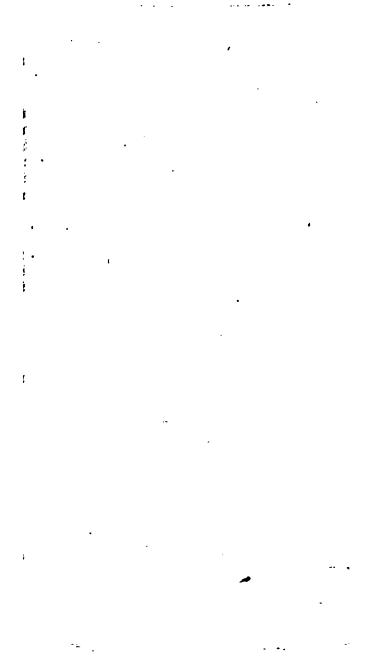

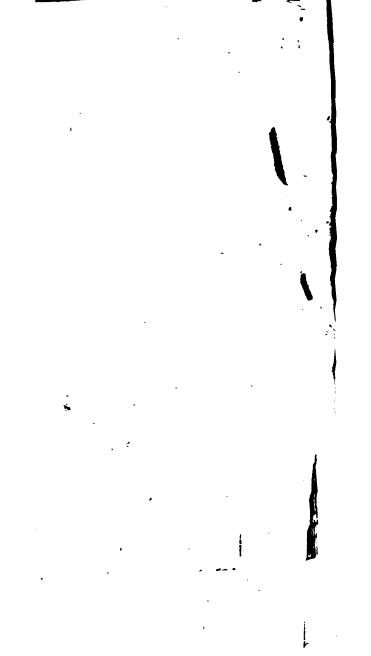

- 1. hinkt bas Pferd an selben Fuß. Siehe Figur . 31 und 32.
- 2. Sebt es immerzu benfelben Zuß auf. Siehe Fis : No. 33.
- 3. Wenn man auf die Nagel klopft, so zucket es an nfelbigen Ragel, wo es vernagelt ift.
- 4. Wenn man das Eisen abgebrochen, und mit einer nge an die Wande hart greift, fo judt es auch am ben Ort, wo es vernagelt worden.

## Die Cur.

Räume ihm zu, bis du das Eiter findest, alsdann ese ihm auf einem heißen Eisen, Branntewein in das ich, lege Salz darauf, und gieße ein wenig Branntes in auf das Salz, lege Hanswerg darauf, und hefte Eisen oben darauf, doch daß das Eisen an dem Ort welchem es vernazelt worden, nicht ausliege; oder sche den ausgeräumten Schaden mit warmem Wein, d streiche oder gieße den Englischen Bundbalsam zein.

## Ein anderes.

Stoße gesottene hirsen wohl mit hirschen-Unschlitt, tich bas Eisen ab, raume zu bem Ort, wo es vernas-elt worden und schlage ihm über.

## Ein anderes.

Siebe Leinfaamen in heißer Schmeer, rühre es unstereinander und schlage bem Pferd damit ein.

## Gin anderes M.

Gieße den Englischen Wundbalsam in das Loch und vermachs mohl mit Hankwerg, wiederhole es bis est heilet.

# Ein anderes.

Raume zu bem Ort und ftreue gepülvertes Aggletraut hinein, lege Wert barauf und beschlage es wiede.

Ein anderes 28.

Biebe ben Nagel aus, ziehe benfelben mit der Spik in einen Schmeerlaib und gieb bem Pferd Mauson: leintraut zu freffen, fo bricht ihm tein Citer aus.

# Ein anderes 28.

Raume zu bem Schaben und gieße Hafelholzof Gerol ober Wachholberholzol hinein.

# Ein anderes.

Stoße die Wegwartenwurzel sammt den Knofpen woraus die Blumen wachsen untereinander, flose die den Schaden und gib ihm Ragelkraut sammt der Burgel, wie auch Wegwartenwurzel zu fressen.

# Ein anderes.

Wenn man ben Stumpf von bem Nagel nicht ger winnen kann und er noch barinnen fteckt, so lege Rai gelkraut und Schollkraut untereinander zerftoffen barm

# Ein anderes.

Gebrannten Allaun, gebrannten Bitriol, jedes gleich viel, zerlaß Honig, rühre das Pulver hinein, thut es warm in das Loch und vermache das Loch mit hanf: werg.

Ein anderes &

Raume den Schaden, thue Felix Burgen Braun's salbe oder die Egyptische Salbe hinein.

Ein anderes W. Raume den Schaden und gieße ihm nachfolgende Salbe warm hinein: Hirschen-Unschlitt 2 Pfund, Bocks-Unschlitt 1 Pfund, Altschmeer 11 Pfund, Terpentin 1 loth,

mische es untereinander über einer Glut.

### Ein anderes 28.

Raume zu bem Schaden und laße auf einem warmen Eisen die Straßburger Salbe hineintropfen, lege Hanswerg darauf und schlage das Eisen wieder auf, jedoch daß es auf dem verletten Ort nicht ausliege.

## Ein anderes.

Raume za dem Schaden, gieße Schweinsgallen hins ein, vermache die Löcher ins und auswendig mit Wachs, baß nichts heraus fließe, und lege Hanfwerg barauf.

### Ein anderes 28.

Raume zu dem Ort, wo der Schaden ist, und siede Hopfen und Altschmeer untereinander, und schlag bem Pferd damit warm ein.

#### Ein anderes.

Biehe den Nagel aus, stede ihn in Altschmeer und gib dem Pferd Wegerich und Agrimonia zu fressen; schlage ihm auch mit Del und alter Schmeer ein und les ge Hanfwerg darauf.

## Ein anderes M.

- Wenn ein Pferd vernagelt ist, daß das Blut heraus gehet, so tropfle heißes Del oder heißen Terpentin in die Bunde.

# Ein anderes.

Berftoße bas Kraut Mauerpfeffer mit Salz und thue es in bas Loch.

# Ein anderes.

Siebe Birfchenhaar in Altschmeer und lege auf be Schaben.

Ein anderes.

Raume zu dem Loch, streue Bucker-Candi hinein 🗈 vermache es mit Banfwerg.

Ein anderes.

Biehe ben Ragel beraus, mache einen Ragel von Be wartenwurgel und ftede benfelben in bas Loch.

Ein anderes.

Schiebe zerstoßenes Walltraut in das Loch, obr Pulver davon mit Honig vermischt.

Ein anderes.

Raume zu dem Loch, treufele St. Johannisch mi Terpentin ober Sichtenharz beiß hinein und lege baf merg barauf.

Ein anderes 28.

Stofe Bulltraut, Reffeln, treufle den Saft bindin ober ftede die Krauter hinein, wenn die Bunde nich neu ift.

Ein anderes.

Raume zu bem Giter und ftede einen Raiffel pon Gierklar, Salz und Beirauch binein.

Ein anderes 28.

Bafche ben Schaben täglich mit warmem Effis und Salz ans, und ftreue bas

Pulper von Rofen, Myrrhen, Gallapfet,

Ruß, jedes gleichviel untereinander gemischt bis ein.

# Ein anderes 2B.

Raume zu dem Schaden und saubere ihn, alsbann thue hinein nachfolgende Salbe,

Pech, Honig, Ruß,

mische es untereinander zu einer Salbe.

## Eiter im Sufzu finben.

Wenn man die Siter nicht finden kann, so breche das Eisen ab, gieße Käswasser oder gesalzen Wasser auf den Huf, auf welcher Stelle das Wasser weicht, daselbst ist das Siter, solches soll man mit dem Instrument oder sonsten öffnen, damit das Siter heraus komment, gieße heißes Unschlitt darauf, decks wohl mit Werk zu und schlag das Gisen wieder auf.

## Ein anderes 23.

Laße die Sohlen oder den Huf wohl aufschneiben, damit das Eiter heraus komme, gieße Pech und Jungsfrauwachs untereinander gemischt warm in das Loch; oder treuste Bocks-Unschlitt hinein, die das Loch voll wird, lege Hirschhaar darauf, schmiere auch den Hufüberall mit Bocks-Unschlitt.

## Ein anderes 23.

Raume zu bem Eiter und treufle von nachfolgendem Pflaster hinein :

Gummi Elemi 2 loth,

Tannenpech,

Harz, jedes 4 loth,

Drachenblut 1 loth,

Storar Calamita I Quintlein, mische es untereinander auf einem Kohlenfeuer und wenn alles solvirt ist, so hebs vom Feuer, laß ein wenig erfühlen, und rühre ein loth Campfer hinein, net ches zuvor in Rosenol zerrieben worden.

# Ein anderes.

Raume bazu und gieße beißes Leinol hinein ; de brauche ben Englischen Bundbalfam.

## Ein anderes.

Raume bazu und nimm Roggenbrofamen, Salz w Erbfenbrühe, mische es untereinander zu einem Ich und binds über.

## Ein anderes 28.

Siede Brunnenkreßen in alter Schmeer und schlesbem Pferd damit ein; oder siede Hirfen und Leinsumen in Schweineschmalz, stoße es untereinander wischlage dem Pferd damit ein, gib ihm Wegwattenweit zel zu fressen.

Biber bas Giterausbrechen.

Im Fall aber das Eiter oben bei der Krone ausge brochen ware, so mache unten, wo der Schadenik wohl Luft, untersuche es mit einem Instrument und ge oben über die Krone nachfolgendes Pflaster:

Dinkelmehl, Gierweiß,

Schöllkrautsaft,

Ragelfraut,

mache ein Pflafter baraus.

## Ein anderes.

Lage heißes Del hinein fließen, ober zerlaffenes grines Siegelwachs.

#### Ein anderes.

Babe es mit gefottenem Attich, und treufle auch Artichfaft binein.

### Ein anderes.

Saubere den Schaden aufs allerbefte, ziehe das Gistehein mit einem Zänglein heraus, wirke dem Pferd iefen aus uud schlage ihm hernach mit Nachfolgendem in :

Honig 1 Pfund, Alaun 3 loth, rifche es untereinander.

## Ein anderes.

Dpopanar, Weirauch, Myrrhen, Erbsennicht, nachs mit Honig zu einer Salbe, netze 2 Küßlein mit ieser Salbe, und binds auf die Krone.

## Ein anderes.

Mische Pech mit Honig und der Egyptischen Salbe und lege es über; oder stoße Honig mit Auripigment und lebendigem Kalk zu einer Salbe und streichs auf ven Schaden.

#### Ein anderes 28.

Streiche die Straßburger Salbe, oder Felix Burben Braunfalbe oder die Egyptische Salbe darauf, binbe Küßchen auf den Drt, damit das Eiter seinen Ausgang desto besser nach unten suche, das Eiter herab gederuckt werde und die Krone nicht dich bleibe.

## Ein anderes M.

Lege ein Pflaster von gesottenen Eibischmarzeln und alter Schmeer darauf, solches stillet über alle Massen ien Schmerz; man muß aber solches Pflaster auch auf Rüschen oder Buschchen Werg streichen und zwei Tasge auf dem Schaden laßen, hernach das Eiter wohl

ausbrücken, nochmals etliche Lage nichts als gefotte Anoblauch mit ein wenig Pfeffer angestoßen but binden und endlich mit der Egyptischen Salbe wolk ausheilen. Wenn das Löchchen über der Krone Blein mare, foll man Honigwaffer mit ber Felir & gen Braunfalbe ober ber Egyptischen Salbe vermit und mit einer Sprige barein fprigen, ober and Mirtur von Bein, Sonig und Erbfenmehl.

Ein anderes.

Alaunwasser, Bifchladen, Befalzene Fleischladen, Beißen Bein,

mische es untereinander und binde es darauf mit fe werg.

Sobien auszugieben.

Wenn aber ber Nagel zu tief hinein geganga daher der größere Theil des Fußes durch die gant genommen und verderbet ift, fo muß man bie 6

auf folgende Beife ausziehen.

Schneide die Sohlen bes Fußes unter bem fif ben Kreis herum mit einem Gifen auf allen Ge rings herum hinweg, faße hernach die Spife der & len mit einer Bange und ziehs gleichsam mit al Macht rudwärts herab; wenn aber die Sohen ha und nicht zu schneiden waren, so soll man sie mit Bab ungen und Pflastern weich machen; wenn nun is Sohlen herab und des Gebluts eine gute Menge aus und bem Eiter abgeholfen ift fo lege, ben Sam den sammt ben Feuchtigkeiten qu ftillen, Berg mi Bafern in Gierklar und Branntewein geneht in oder wenn es heftig blutet, nur frifchen Roftoth

säukoth barauf gebunden; binde den Fuß zu und iße also einen Tag oder zwei unafgebunden darüber egen; alsdann binde den Schaden wieder auf, laß ie Geschwüre und Sohle mit Honig, Wein und Salz narm waschen, dicke Büschchen mit Werg in Cierklar, issig, Honig, Ruß, Weirauch, amerikanischen Bolus nd Maskir untereinander gemischt getaucht, überlegen, nd subtil Eisen-Blech darauf mit einem paar Nägel eften, damit die Sohle nicht zu hoch heraus wachse der zu dick werde, hinten aber muß solches Blecheisen Ringe haben, in welche man etliche subtile und breit eschnißte Hölzchen hinten an der Fersen als an welzem Orte das Eisen hart und skeif angebundeu und Zage also unverändert gelaßen sein muß, nach der Queze hinein schieben könne. Nach solcher Zeit nimm alzs binweg, laß die Sohlen mit sammt den Geschwären äglich zweimal mit warmem Essig und Salz waschen, und nachsolgendes Pulver darauf streuen:

Amerikanischen Bolus, Weinstein, Galläpfel, Salz, Alaun, Ruß, jedes gleich viel,

intereinander gemischt und gepülvert.

Hernach ein Buschchen Werg in Essig, in welchem Rosen, Camillen und Rinden von Weidenholz gesotten vor en, oben barüber legen und das Eisen, wie obens zemelbet, zum andernmal darauf thun.

Wenn nun die neue Sohle etwas ftark und fest gevorden ist, so thue diese schmale Eisen hinweg und chlag ein anders und größers auf, fauf welchem das Pferd gewisser stehen und die Ferse sich ausbreiten konne. Um alsbann die Heilung zu vollenden, gebit: man die rothe Salbe.

# Ein anderes.

Sobald die Reinigung geschehen ist, so brauche geschendes:

Altschmeer,

Ruß aus dem Schmiedeofen, jedes 1 Pfund mische es untereinander über einer Glut, laß es sie hernach thue 1 Pfund Schiffpech dazu, laße es sieden so lang, bis das Schmalz schier gänzlich weret ist, drücks hernach also warm durch ein Inch noch 4 loth Grünspan dazu, laße es noch ein wend den, dann behalts zum Gebrauch.

# Ein anderes B.

Man soll den Abend zuvor, ehe man dem Pie Sohlen ausziehen will, den Huf voll nasses ham legen, und mit breiten Golzen vermachen, dam Hanswerg nicht heraus fallen könne. Alsdam man des andern Tages die Sohlen ausgezogn, man erstlich das Weiße von einem Ei mit hand darauf binden und 3 Tage darauf liegen laßen, hab herunter thun und das Hanswerg in frischem Romm wasser mit Vitriol und Eierweiß vermischt wund wieder darauf legen, wenns den Kern nicht sein will, so streiche nachfolgende Salbe darauf:

Grünspan 2 loth, Aupferwasser 3 loth, Terpentin 2 loth,

Grünes Siegelwachs & Pfund, fiede es drei oder viermal, bis es eine rothe Salbe mit

and ftreue auch gebranntes Aupfermaffer und bas PulDer von Hafelzapfen barauf.

#### Ein anderes.

Schneiberings herum den Suf hinweg, nimm dann ine dunne Klinge, hebe die Sohlen am Buß auf, bis ou sie mit der Zange gewinnen tannst, ziehe es herab, wasche ben Ort mit warmem Essig, tauche hernach Sanfwerg in Essig, brude ein wenig aus, nete es in Viertlar und Salz und binde über.

Ein anderes.

Beißes Mehl,

Ruß von einem Ofen, machs mit Essig zu einem Teig und schlags über.

#### Ein anderes.

Streue das Pulver von Lorbeeren darauf, hernach mache eine Mischung mit Roggenbrosamen und Eierzweiß, schlags auf das Pulver, mache mit Hanswerg zu, daß es nicht heraus falle, thue es alle Tage zweimal und halte das Horn mit guter Hornsalbe feucht.

### Ein anderes.

Benn dem Pferd die Sohlen abgezogen sind, so Rehme weißen Harz, Pech, jedes 8 loth, Bachs 4 loth, Beirauch 1 loth, Schwefel 2 loth,

mische es über einer Glut zu einer Salbe, fulle ben Buß bamit, schlag ein Scheereisen auf, und lage es 3 Tage bamit fteben, am britten Tag nehme ben Ginsschlag hinweg und streue gestoßenen Schwefel barauf,

nimm ein breit heiß Eisen und zunde ben Schwefel an, baß er flammet, barnach schlag mit Roffgurch ein.

#### Ein anderes.

Streue alle 24 Stunden geborrten Spigenwegerich barauf, continuirs bis die Sohle machft, alsbann lage warm Honig hinein taufen.

Bur bas Strablgefcwure.

Dies tommt von überflüßiger Feuchtigkeit, von naffen Ställen und Beibe, auch unsaubere Barte ber Fuße ber Pferbe.

Diesen Pferden soll man ein paar mal purgirende Sachen eingießen, und erstlich den Fuß nicht stellen, sondern eine weile laufen laßen, hernach dunn auswurfen und hirschen-Unschlitt, Bocks-Unschlitt, Terpentin untereinander gemischt, aufstreichen.

## Ein anderes M.

. Basche ben Schaben aus mit Nachfolgenbem ;

Granatäpfelschaalen, Summach, Gallapfel,

Myrrthenblätter, jedes gleichviel. siede es in Effig, streue hernach nachfolgendes Pulver barauf:

Ruß, Bitriol, Gallapfel, Alaun,

Bulltraut, jedes gleich viel, untereinander gemischt und zu einem Pulver gemacht.

[Ein anderes.

Aupfermaffer, Alaun, siebe beibes in Essig ober Bein, wolche ben Ort ofe hamit und lege hanfwerg brauf.

# Gin anderes 88.

Schneide dem Pferd mohl aus und wafche ben Dut mit Baffer, worin Alaun, Granatapfelrinden und Gallapfel gesotten worden, streue hernach bas Caput mortuum Bitrioli darauf.

## Ein anderes.

Nehme Altschmeer und weißen Hundetoth, mache es warm und lege es darüber, hernach Hanswerg barüber und oben barauf Roßzürch.

#### Ein anderes.

Beschneide ben Strahl wohl, jedoch daß er nicht blute, babe ihm denselben mit warmem Bein, worin Weirauch gesotten sei; alsbann birde ihm des Tags Nachfolgendes zweimal warm auf:

Rehme Darz, Bachs, jedes & Pfund, Grünfpan 6 loth, Unschlitt & Pfund, Weirauch,

zerlaße und mifche es untereinander über bem Feuer.

Fur die Berlegung der Fuße.

Benn ein Pferd in etwas Spitiges, als Holz, Dorn, spitige Ragel, oder spitige Steine, Beiner und ders gleichen, getreten, welche ihm in die Sohlen hinein geshen und das Lebendige beschädigen, daran empfindet es gleich zum Anfang groffen Schmerzen und halt, wenn es stille stehet, den Fuß von der Erde. Siehe Figur No. 32.

Denen foll man jum Schaben alsbalb raumen, bas Spisige, wofern es barin fleden geblieben, herans

nehmen, wenn es noch neu ift, foll man die Mischung von Kalt, Gierklar und Effig burkber schlagen.

Ein'anberes ..

Sieße ben Englischen Bumbbalfam hinein, gebrauche es einige Zeit fort.

Ein anderes, es fti neu ober alt.

Kornblumenwurzel, Garten Kreffen, Schlüffelblumenwurzel, Hasenschmalz, Altschmeer,

Lebendige Krebse, stoße alles untereinander und binds über den Schaden, laß Tag und Nacht darüber, dann wasche es aus mit warmem Wein, worln Nesselsaamen gesotten worden, und wenn noch etwas darin ware, so hat es dieses überssich gezogen, welches man mit einem Zängchen heraus ziehen soll; schlag ihm hernach mit zerstossener Nesselswurzel, Schwefel, Altschmeer, Honig, Lordeeren, Kupferwasser und Salz untereinander gemischt darauf und verbinds wohl mit Hanswerg.

Ein anderes.

Gib bem Pferd Wegwartenwurzel zu freffen, und ftoße die Knöpfe von Wegwartenklumen sammt der Wurzel untereinander gestoßen ins Loch.

Ein anderes, wenn ber Stumpfe noch barin ift 93.

Schlage ihm nachfolgendes Pflaster über die Bunde: Arebsblumenkraut,

Einen Bafenbalg,

Sacte es tlein untereinanber, thue bazu

Dafenfett, Bermifche es zu einem Pflafter.

## Ein anderes.

Mildrahm, Roggenmehl, mache ein Pflaster baraus und binde es barauf, so heiß als es das Pferd erleiden kann.

#### Ein anderes 38.

Reinige ben Tritt, zerlaße Honig und Benedische Seife untereinander, rühre gebrannten Alaun und gestrannten Bitriol hinein, thue es also worm in das Loch und verbinde es mit Hanfwerg.

## Ein anderes 23.

Rimm Honig sammt ben Baben und bem Borftof, mache miteinander warm und schlag bem Pferd bamit ein.

#### Ein anderes.

Wenn der Stumpfe noch darin ware, so Rehme Hanfsaamen, Leinsaamen, jedes 1 Theil; Altschmeer 2 Theil,

stoße es untereinander und binds auf die Bunde, laße es 3 Tage darüber stehen, alsdann binds auf, fo fins best du den Stumpf in dem Pflaster.

## Ein anderes.

Reinige ihm ben Eritt, wasche benfelben mit mars mem Bein aus, wenns troden ift, so gießihm ben Engslischen Bundbalfam ober Schwefelbalfam hinein.

### Ein anderes.

Wenn ein Pferd in einen Dorn getreten hat, so zera stoße einen Eiderenkopf also frisch und legs Aber, so zie= het er den Spreisel heraus.

Alle Curen, welche zu ben vernagelten Pferben ges braucht werben, konnen allhier auch angewendet werben. Wenn ein Pferd fich felbft, ober von andern getreten wirb.

Wenn der Tritt nicht offen ift, so schneibe benfelben auf, oder öffne ihn sonst mit einem Instrument, treufes le beißes Wachs und Unschlitt untereinander hinein.

## Ein anderes 23.

Nimm gebrannten Ofenleim zerftoffen, vermische benfelben mit Honig und Effig und schlage über ben Schaben.

## Ein anderes 28.

Benn ber Tritt noch neu ift, so rubre benfelben mit teiner hand an, sonbern trete ihm breimal mit bem rechten Bug barauf.

Ein anderes. Treufele ihm nachfolgendes hinein: Myrrhen 2 loth, Honig & Pfund, Speck & Pfund,

Baumöl, Bock-Unschlitt,

Birfden-Unschlitt,

Schwefel, jebes & Pfund, mische es untereinander.

# Ein anderes 28.

Mache einen Teig von ungelöschtem Kalk und Gierweiß, schlags auf und um den Schaden, halte dann ein glühend Eisen daran, dis es dürr wird, laß unaufgebunden 24 Stunden stehen; hernach mache einen Teig mit Honig, Eierweiß und ungelöschtem Kalk, binds darüber, heile es zu mit F. Würgen Braunsalbe oder mit der Egyptischen Salbe.

Ein anderes.

Rehme Gierweiß,

Gebrannten Alaun, untereinander gemischt und darauf gelegt

Ein anderes.

Altschmeer Schwefel, untereinander gemischt und aufgebunden.

Ein anderes.

Tauche ein leinenes Tuch in heißes Baumol und schlags heiß über.

Benn fich ein Pferd getreten, daß ihm das Leben oben ausgeben will.

Lege ihm gebrannten und noch heißen Hundskoth, barüber, so flieht der Kern hinter sich, alsbann soll man denselben mit einem heißen Eisen noch einmal, aber wenig brennen, und Honig und Roggenmehl darüber legen.

Ein anderes.

Nehme Hundskoth, Calcinirten Menschenkoth, mische es untereinander und thue es in die Bunde.

Ein anderes.

Streue gepülvertes hirfdhorn mit Buder gemifcht binein.

Ein anderes.

Ruß Cierflar, untereinander gemischt und dem Pferd auf die Bunde gebunden.

Ein anderes.

Stofe Schläffelblumentraut und Burgel, legs über bie Bunbe und gib ihm auch folches unter bem Futter zu freffen.

#### Ein anderes.

Sieße warmes Baumol hinein, und lege bie Mischung von Ruß, ungelöschtem Kalt und Gierklar barauf mit hanfwerg.

Ein anderes.

Begwarten, Ragelfraut.

mifche es untereinander, ftede in die Bunden und gib ihm auch foldes im Futter ju freffen.

## Ein anderes.

Tropfele grunes Siegelwachs ober Schaaf-Unschlitt hinein.

Fur bie hornfluft.

Dieses entstehet von allzu trodenen und Bermahrlosung der Sufe; auch von steinichten Begen und über großer Forcirung der Pferde, besonders berjenigen, welche von Natur hisigen Temperaments, von großer Action sind, und deswegen die Füse von der Erde hoch aufheben und stark niederschlagen.

Es ift ein fehr übler Schaben zu heilen, besonders im Binter; es erbens auch die Pferde von Beschälern und

Stuten.

Etlichen gehet die Spaltung den ganzen Suf durchaus bis in die Krone und Leben; andern aber nur über die Halfte, der erste ist einer langen und beschwerlichen Gur unterworfen, der andere aber kann viel leichter curirt werden.

#### Die Cur.

Reinige bie hornkluft auf bas allerfleisigfte mit einem Schaber bas Alte wohl oben hinweg und lege Nachfolgendes barauf ;

Barg & Pfund, Grünspan, Sonig jedes 8 loth, Terpentin 1 Pfund,

mifche alles über einer Glut untereinander und streiche davon auf die Hornkluft, verbinds alle Morgen und schlag bem Pferd mit Eibischwurzel und Schmeer ein.

### Ein anderes.

Benn aber berthornkluft nicht in bas Lebendige ober gar bis in die Krone gegangen ift, fo reinige und erweitere diefelben auch, wasche sie alle Lage zweimal mit Rachfolgendem aus :

Granatapfelrinden 6 loth,

Gallapfel 3 loth,

Rofenblätter 2 loth, Effig 1 Maaß,

mische und fiebe es wohl untereinander.

Hernach streue nachfolgendes Pulver hinein und verbinde ben Buß mit Hanfwerg.

Gallapfel, Sumach,

Granatapfelrinden,

Bullfraut, jedes gleich viel. untereinander gemischt und gepülvert.

Nach 5 ober 6 Tagen wasche bas Horn alle Tage zweimal mit nachfolgendem Absub :

Eibisch, Bodebornfaamen,

Steinflee, jebes 1 Bandvoll,

Robifrautfaamen,

Leinfaamen, jedes 2 loth,

Blieffendes Baffer, so viel genug ift, lage ben dritten Theil einsieden.

Schlage bem Pferd auch täglich gesottene Eibisch-

wurzel mit Altschmeer zerstoßen ein, damit ber huf feucht bleibe und wachse.

Wenn aber die Hornkluft bis ins Leben und an die Krone hinauf reicht, so muß sie mit einem glühenden Eisen subtil gebrannt, und mit obiger angewiesener Brandfalbe geschmiert werden, ausser dem wird es lange Zeit brauchen, bis sie selbst ansetz und sich zur Heislung anschickt.

Eine andere Babung bes Sufs.

Bilde Cucumernwurzel & Handvoll, Camillenblumen 1 Handvoll, Saffran 1 Scrupel, Bein 1 Maaß,

fiebe es wohl untereinander, nete einen Schwamm bas rin und bähe das Horn des Tages oft damit, oder schmiere das Horn des Tages einmal mit nachfolgender Salbe:

Summi Galbanum,
Ammoniacum, jedes 1 loth,
Fichtenharz,
Colophonia, jedes 6 leth,
Olibanum 2 Quintlein,
Mastir 1 Quintlein,
Hammels-Unschlitt 1½ Pfund,
mische es untereinander über einer Glut zu einer Salbe.

Eine anbere Salbe 98.

Den Schleim von Flohefrautsaamen, Bockshornsaamen, Leinsaamen, jedes 1 Pfund, Summi Ammoniacum, Salbanum, jedes 1 loth, Rinbs:, Ralber: ober Birfchenmart, Barenfchmalz ober Dachfenfchmalz, jedes 1 Pfund,

mische alles untereinander und fochs über einer Glut jufammen zu einer Galbe. R. B. Die Gummi muffen vor der Einmischung in Essig aufgelößt werben. Sat man mit diesem nun eine Zeitlang fortgefah-

ren, die Schrunde fich gang hinab gefentet und geheilt, fo foll man es beschlagen und bas Gifen barnach rich. ten, daß es ben Ort, wo die Schrunden gewesen, nicht berühre ober floße, und fcmiere baneben die Bufe mit

auter Hornfalbe.

Benn aber die Bornkluft auf bas Lebendige hinein= gegangen ift, fo reinige die Spalte auch und ftreue Pulver von Bullfraut hinein, ober fchmiere an begen Stelle Bulltrautfaft und Bleiweiß untereinander gemischt hinein; ober treufele die Brühe von gefalzenem Bleifch ober Bischladen hinein, welches trefflich reiniget, ober alt Baumol mit Galg warm gemacht, ober alte heiße und gefalzene Schmeer, ober mifche Schlan? genfchmalz, Salz und altes Del untereinander über einem Reuer und bestreiche bie Bornfluft bes Tages sweimal bamit.

Benn aber bie Hornspalte fehr alt ift, fo muß man noch fleiffiger ausraumen, bis bas Blut auslauft, und fich ber Boben ber hornfluft feben laft, alebann abe bas fübermäffige Bleifch binweg, tobte es, heile bie Spalte zu und gieße Rachfolgendes barein :

Altes Del & Pfund,

Beinstein, Salz, jedes 1 loth, mische es über einem Roblenfeuer untereinander und mebranche es.

#### Win anberes.

Basche die Bunde wohl mit scharfem Essig, in wel: chem Salg gesotten worden ift, und ftreue vom gebrannten Erz hinein, ober Putver von zu Afche ge-brannter Goldwurzel; bie vorermähnten Arzenein haben Die Eigenschaft bes Bufammenziehens und trod nens.

## Ein anderes 383.

Brenne die hornkluft und feile es bann geschwir herab, raume mohl auf bas Leben, hernach lege in Egyptische Salbe ober Felix Burgen Braunfalbe be: rauf.

Ein anderes B.

Brenne die hornfluft und raume fie aus wie gebrauchlich und renne Bache, Lorol, Terpentin untereinander bei einem Feuer gemischt warm in Dieselbe.

#### Ein anderes.

Raume es bis auf bas Leben, cauterifire ein wenig. mifche honig, Bleiweiß und Beirauch, jedes gleichviel untereinander und binde mit hanfwerg über die Bunbe, continuire 3 Tage, jeden Tag frifch übergebunden, alebann lege fo lang bie Bunde bauert ein Stud Bleiweiß hinein und binde Nachfolgendes um den Duf:

Bachs, Harz, jedes & Pfund, hirschen-Unschlitt,

Bod's-Unichlit, jebes 1 Pfund,

Leinol & Pfund,

mische es untereinander über einem Roblenfeuer an eis ner Salbe.

### Gin anderes.

Raume bem Pferd bis auf bas Leben, mache einen

Zeig mit Ciertlar, Dinkelmehl und Honig und lege es über bie Bunde, oder thue Cifenkrautsaft in die Kluft.

Ein anderes.

Raume zu ber Bunde und binde zerftoßenes Korn, welches in Milch gefotten worden ift, barüber.

Ein anderes W.

Raume zu der Bunde, wie gebrauchlich, und schmies re Rachfolgendes barauf :

Grünes Eiderenöl 8 loth, Schlangenfdmalz 11 loth,

ł

Wachs, so viel genug ist, daß es eine Salbe werde, mische es untereinander über einem Kohlenfeuer. Das Wachs muß man erstlich zergeben lassen und die ansbern Arzeneien hinein gießen; wenn aber die Salbe zu dunn werden sollte, so muß man Wachs dazu thun, bis die Mischung die gehörige Consistenz hat.

Ein anderes 28.

Bache, fdwarzes Schneckenol, mische es untereinander.

Das Del sollte aber im abnehmenden Mond gemacht werben.

Bu merken ift, daß man allen biefen Hornklaftigen Pferben wohl und oft einschlage mit alter Schmeer und gestoffener Eibischwurzel, auch bas Horn mit ungefalzenem Speck schmiere, und die ganze Zeit während der Gur in kein Waffer gehen lasse ober in naffe Ställe stelle.

Sufabgeben.

Dieses Gebrechen ist auch eines berjenigen, welche nicht allein schwerlich zu curiren find, sondern ein folsches Pferd bem ber huf einmal abgefallen, schwerlich

sein Bebtag mehr zurecht kommt, als es im Anfang geswesen, wenn man gleich and alle Mittel anwendet; es kommt von der Rebe, Bernagelung, Apostemen und andern Feuchtigkeiten der Füsse; auch wenn man die Steingallen nicht fleissig auswirkt, von einem Tritt in die Krone durchs Leben, wenn das Leben unten zu sehr zuruck getrieben wird, deswegen oben ausgehet und allzu lang gewährten Mauken.

Wenn sich nnn der huf an einem Ort von dem Fuf abzethan hat und unter demselben ein neues hervorwächst, so nehme den alten hut nahe an dem Ort, waber neue wächst, hinweg, damit er mit seiner Harte den zarten jungen huf nicht beschädige, und schmiere den Neuen mit einer Salbe, welche stärket und wachsen

macht:

-Hammels-Unschlitt 1 Pfund, Wachs 6 loth,

Baumol 4 loth,

mische und siebe es untereinander, und beim Sieben rühre barunter :

Beirauch, Mastir, jedes 1 loth,

Eine anbere Salbe.

Hammels-Unschlitt, Schmeineschmalz, jedes 1 Pfund, Leinöl, Baumöl, jedes 6 loth, Honig 4 loth,

Ponig 4 loth, Bachs 2 loth,

mische es über einem Kohlenfeuer zusammen, hernach bebs vom Feuer und rühre nachfolgende Pulver hinein:

Drachenblut,

Betrauch, Mastir, jedes 1 loth, mische es untereinander.

Laß bas Pferd unterheffen an einen flillen und fambern Ort stellen, und mit einer auten Strau verfeben.

Wenn aber der huf fast allenthalben von bem Fuß abgesandert ift, so muß man dem Pferd den Fuß bis zur endlichen Heilung alle Tage mit scharfem und kalten Essig waschen, und ihm alsdann, so bald er non sich selbsten wieder trocken wird, mit Rachfolgendem schmieren:

Mastir, Weirauch, Drackenblut, Galbanum, Colophonia, Gebrannten Alaun, jedes 1 loth, Rosenhonig 10 loth,

Terpentin & Pfund, mische es über einem Feuer zu einer Salbe.

Wenn sie sich dann ganz und gar abgelößt und selbst berab fallen will, so ist dieses unheilbar, wiewohl man noch nachfolgendes versuchen kann:

Benn ber huf herab gefallen ist, so mache ihm eis nen Schuh von startem leinenem Such ober Leber, ber sich recht nach dem Fuß schicke, schmiere benselben ins wendig mit folgender Mischung:

Maftir, Beirauch,

Griechisches Pech, Drachenblut,

Ameritanischer Bolus,

Galbanum, jedes 1 loth,

Baumol & Pfund,

Sammels-Unschlitt 3 Pfund,

mische über einem Feuer untereimander zu einer Salbe.

Basche den Fuß täglich zweimal mit warmem Essig und lege ihm auch täglich den Schuh zweimal an.

Sobalb nun ber huf wieber ermarmt und geheile

ift, fo brauche, um benfelben zu ftarten und hart zu machen, nachfolgenbes :

Sallapfel 6 loth, Salz 1 Handvoll, Kleien 3 Handvoll,

fiebe foldes in fcarfem Effig, ftreiche es um ein leine nes Such und schlags um ben Bus.

Eine anbere Salbe.

Butter 2 Pfund, Lorol 6 loth, Honig 8 loth, Drachenblut, Beirauch, jedes 1 loth, Bachs 11 Pfund, Nastir 2 Quintlein,

mifche es über einem Feuer untereinander ju einer Salbe.

## Ein anderes.

Ruß, Salz, Maun, jebes gleichviel, mit Branntwein angemacht und mit Hanfwerg übergelegt.

Ich habe beren Pferbe etliche gefehen, und auch eines unter Banben gehabt, so beibe vordere Bufe him weg gegangen, welches zwar leicht curirt worden, abe sein Lebtag teine Starte mehr auf ben Sufen gehabt bat.

Fur bas Suffdwinben.

Diesen Pferben muß man mit guten Hornsalben, und inwendig mit guten Einschlägen geholfen werben, bamit bas horn wieber wachsen könne.

Wachholbergipfel 6 Händevoll, Bachholberöl 5 loth, Alten Speck 11 Pfund, Hundsschmald, Dachsenschmald, & Pfund, hirschenmark 1 Pfund, Lannenzapfen 6 loth, fose und mische es untereinander über einem Feuer.

#### Ein anderes.

Baumöl; sedes 3 Pfund, fiede es wohl bis die Würmer anfangen zu rauschen, bann ists genug, drücke es hernach aus : Nehme von diesem Del, Wache iedes 1 Nound

Bache, jedes 1 Pfund, Butter 2 Pfund, Klauenfett 1 Pfund,

Regenwürmer,

1

Das Schmalz von gesottenen Kübehörnern, welsches oben auf dem Basser schwimmt & Pfund, mische es untereinander zu einer Salbe und schmiere das Pferd oft damit.

Eine anbere Galbe.

Schmeer 1 Pfund, Honig 10 loth, Harz, Schaaf-Unschlitt, Dialthea, jedes 1 Pfund, Bachs 1 Pfund, mische alles über einer Glut zu einer Salbe.

Ein anderes.

a

Seife & Pfund, Lannenpech, Bagenschmier, Bachs, jedes 4 loth, Schaaf:Unschlitt & Pfund,

mifche es über einer Glut untereinanber, und fchutte es. auf faltes Baffer.

#### Ein anderes.

Altschmeer 2 Pfund, Honig 4 Pfund, Leinol 6 Pfund, Wachs & Pfund, mische es untereinander siber einer Slut gesotten, bis es die Dicke einer Salbe bekommt.

Sornfalbe.

Srünspan & Pfund, Honig 2 Maaß, Aupferwasser 1 Pfund, Schwefel & Pfund, Bache, Schießpulver, jedes 1 Pfund mische es untereinander, alsdann setze es nach Bermisschung über ein Kohlenseuer und siede es zu einer Salbe.

Eine andere hornfalbe.

Honig, Unschlitt, Wagenschmier, jedes gleichviel, machs zu einer Salbe.

Ein anderes 3B.

Haaf, Briebelfaft, jedes & Maaf, Lindenholderrindensaft & Maaf, Schaaf-Unschlitt, Bocks-Unschlitt, Dirschen-Unschlitt, jedes 1 Pfund,

Bachs, Grunspan, jedes & Pfund, mische es untereinander über einer Glut, und lase so lang rühren, bis das Wasser von den Saften verdampft ift, dann hebs vom Feuer, so ists fertig.

Ein anderes.

Ciderenől 2 Pfund, Indenleim & Pfund, Tannenpech 18 loth, Altschmeer 2 Pfund,

Birichen-Unschlitt 1 Pfund, über einem Feuer zu einer Galbe gemischt.

> Ein anderes M. Geschmolzenen Speck auf talt Baffer gegoßen. Bode-Unschlitt, Birfchen-Unfchlitt, jedes 11 Pfund, Leinol 1 Pfund, Terpentin & Pfund, Bachs 1 Pfund,

mifche es untereinander über einer Glut. Rlauenfett 11 Pfund, Leinol 1 Pfund, Baumol 1 Pfund, Buder 1 Pfund, Terpentin, Wachs, jedes & Pfund, Seife anderthalb Pfund, Birfchen-Unfchlitt 1 Pfund, Rinds-Unschlitt 2 Pfund, mifche es untereinander über einer Glut.

Ein anderes.

Schaaf: Unschlitt 2 Pfund, Tannenpech 3 Pfund, Bache 14 Pfund, Bagenschmier 1 Pfund, mifche es untereinander über einer Glut.

Gin anderes M.

Schneckenol & Pfund, Baumol, Lorol, jedes I Pfund, Speck 2 Pfund, Altschmeer, Birfchen-Unschlitt, jebes 3 Pfunb, Bocks-Unschlitt 2 Pfund, Bachs, so viel hierzu nothig ist. mifche es untereinander über einer Glut.

Bollbuf.

Dies wird eigentlich ber Bollhuf genannt, wenn bem

Pferd ber Kern je langer je größer wacht, bag auch

gar teine Soble mebr ju feben ift.

Kommt ben Pferben pon naffen Ställen, moraftigen Beiben, überflüssiger Feuchtigkeit ber Schenkel, üblem Beschlag, gar zu fleissiger Einschlagung mit Kübemist; wenn am hufe bie Banbe abgeschnitten, ober so schwach gemacht worden, daß sie selbst abbrechen; auch wird es von Beschälern und Stuten ererbt.

### Die Cur.

Treibe bas Leben mit heißem Pech zurud, aber mas muß babei bie Krone feucht halten, bamit es nicht oben ausbricht, und schlage ihm anstatt bes Kühemists Suf-lattich ein.

Ein' anderes.

Laß das Pferd im abnehmenden Mond beschlagen, wohl ausschneiben und schütte heißes Pech um das horn herum, oder schlage ihm mit nachfolgendem Sinschlag ein:

Ungelöschten Kalk 2 Händevoll, Bitriol 3 loth, Hirschen-Unschlitt & Pfund, Altschmeer anderthalb Pfund,

mifche es untereinander und schlägs über mit Sanfwerg, und schmiere ben Suf mit ungefalzenem Epec,

#### Ein anderes.

Schlage ihm ein mit Menschenharn ober Rühebarn mit Leimen angemacht.

#### Ein anderes.

Mische Scheidemasser und Bachholberol untereinanber, freiche es in ben huf, luge ihm bas hoen mit gewafchener Bagenschmier falben und nicht ins Baffer reiten, bis es feine Birtung gethan bat.

Blatthuf.

Der Blatthuf und ber Bollhuf find gerne beisam=

men, ist auch einerlei Cur. Kommt, wenn die Wand von den Idioten gar zu viel weggeschnitten, auch von dem Gisen abgestochen und gebrudt wird, fonderlich wenn man folden Pferben noch hoble Gifen bagu machen läßet, fo tann bie schmale und bunne Band bes Pferbes Laft nicht tragen, sondern muß derselben weichen und abbrechen, bes-balb follen die Wande, worauf bas Eisen liegt, allezeit im Auswurten fo ftart gelagen werben, als bas bufeisen breit ift, fo wird man nicht leicht blattbufige Pferde befommen.

Diefer Mangel muß wie der Bollhuf curirt werden, boch ift noch ein Regept, welches ich fur bas befte ge-

halten, und allezeit probat gefunden habe.

Schaffe bas Pferd, fo balb bu tannft, aus bem Stall, benn diefer Mangel ift unheilbar, indem nie ein blatt-hufig ober vollhufig Pferd über alle angewandte Dit= tel, einen rechten und formirten Buf, wie es fein folle, bekommen bat.

Bon verböllten Sufen.

Die Beichen biefes Mangels find, wenn bie Pferbe Die Buffe von fich ftreden und fo leife geben, ale ob fie auf Nabeln traten.

Kommt entweder von gar ju hartem ober weichem Buf, wenn nemlich bas Pferd lang barfuß barauf geritten worden, und wo man biefem Nebel nicht bei Beit Rath fchafft, muß man folden Pferben endlich gar bie Soblen abziehen.

Diefen soll man die Sufe mit Speck fleiffig schmieren und ihnen mit zerstoßenem Speck, Bachholberbeeren und Anoblauch einschlagen.

Ein anderes.

Borstoß 1 Pfund, Bache ein halbes Pfund, Altschmeer 1 Pfund, Salz 1 Handvoll,

mische es untereinander und schlage bem Pferb damit ein.

Ein anderes.

Gestoßene Hanftorner 3 Sandevoll, Salz 1 Sandvoll,

mache zu einem Teig mit Cierweiß und schlag bem Pferd bamit ein.

Ein anderes.

Rehme Branntewein, schutte ihn in die Sufe und lege Sanfwerg barauf.

Ein anderes.

Etliche schütten auch heiße Afche barauf, welches aber nicht allemal zu rathen ift.

Ein anderes.

Mache dem Pferd einen Schuh, schlage ihm mitnach: folgendem ein und thue auch bavon in den Schuh:

Ein anderes.

Bock-Unschlitt, Honig, jedes & Pfund, Aktschmeer 1 Pfund, Backs oder Borstoß & Pfund, Roggenmehl 2 Handevoll, Essig, so viel genug ift, rofte es miteinander in einer Pfanne, gebrauche es warm und lage es 3 Tage also ruben.

#### Ein anderes.

Lage bas Gifen hohl richten und leife aufheften, und gib ihm nachfolgenben Ginfchlag :

Honig & Pfund, Bache & Pfund,

Lorbeeren 4 loth,

fiebe es untereinander und schlags warm ein.

#### Ein anderes.

Schlage bem Pferd mit warmen Giern in Schmalz ein.

#### Ein anderes.

Schutte beißen Honig in ben buf, lege Sanfwerg barüber und ichlag Roggurch barauf.

#### Ein anderes.

Birtene Ufche 3 Sanbevoll,

Ruß 2 Händevoll,

Salz 1 Handvoll.

Effig, fo viel als nothig ift zu einem Teig,

9 Gierklar, mifche es untereinander und fchlage bem Pferb damit ein.

### Ein anderes.

Mische Saufoth und Salz untereinander und schlage bem Pferd bamit ein.

#### Ein anderes.

Schlage bem Pferb mit Salz und Gierklar ein.

Ein anderes.

Berftoße Knoblauch und Speck und fchlag bem Pferd bamit ein.

ŀ

#### Ein anderes.

Basche dem Pferd die Schenkel mit Salzwasser, hernach röste Salz in Butter, daß es wie ein Kuchen werde, und schlag dem Pferd damit warm ein; wenns kalt ift, so nehme ein frisches, binde das Pferd an, daß es sich nicht legen kann, und gib ihm Basser zu trinten, worin Wermuth und Beisuß gesotten worden.

### Ein anderes.

Schmiere eine Speckschwarte mit Honig, lege sie auf ben Buß und schlage bas Eisen wieber auf.

#### Ein anderes.

Schlage ihm Rofen mit sammt bem Honig, wie aus bem Bienenftock genommen, untereinander zerftofen ein.

#### Ein anderes.

Roste einen mit Baffer gekochten hirsenbrei in Butter ober Schmalz, und binds warm über.

### Ein anderes.

Berftofe Bachholberbeeren und Branntewein unstereinander und ichlag bem Pferd bamit ein.

#### Ein anderes.

Schütte bem Pferd heiße Asch in bem Fuß und kals ten Essig darauf, vermachs mit Hanfwerg und lage es über Racht darauf stehen.

#### Ein anderes.

Bitriol und Roffgurch untereinander gemischet, und bem Pferd bamit eingeschlagen.

#### Bintenbe Pferde.

Diefe kann man felbst erkennen, an welchem Theil

bes Fußes sie hinken, nemlich am Bug verrenkt, gestoßen, Kreuz verrückt, Steingallen, Floßgallen, Kegel
verrenken, Blatthuf, Bollhuf, Zwanghuf, Berböllen,
Vernagelt, Mauken, Rappen, Strupfen, Anriechen,
Spathen, Ellbogen, Sennen verrenkt ober zu kurz sein,
Schwindel und bergleichen. Welche Mängel in ihren Capiteln zu finden und darnach zu curiren sind.

Barte Bufe, Die wie Glas gerfpringen.

Diese kommen von einer übermässigen Trodenheit, mit welcher keine zahe Feuchtigkeit vermischet ist; west halb der huf wie Glas oder Eis wird und also zersspringet. Wie auch wenn irgend eine Blutader abzeschnitten oder verletzt worden, wodurch dem Huf seine vollkommene Nahrung beraubt worden. Es wird auch von Beschälern und Stuten ererbt.

Die Zeichen sind :

1. Wenn das Eisen vor großer Trodenheit der Sufe immer abfallt.

2. Benn die Sufe bei ben Rageln ab- ober auf=

reißen.

Ì

3. Benn bie Sufe mit fammt bem Gifen hinweg fpringen.

Diesen Pferden muß man erweichenbe Mittel brau-

chen, als :

Basche ihnen die Fusse und hufe oft mit Baffer, worin Leinsaamen, Bockshornsaamen und wilde Gucummernwurzel ift gesotten worden, und schmiers an den huf mit nachfolgender Salbe:

Zudenpech, Swami Ammoniac, Galbanum, jedes 2 loth, solvirs miteinander in Essig und machs nachher mit alter Schmeer zu einer Salbe.

Man foll ihnen auch mit Rachfolgenbem einschla=

gen :

Gefottenen Knoblauch 1 Handvoll, Gefottene Cibischwurzel 2 Handevoll, Schweineschmalz, so viel zu einem Ginschlag genug ift, mische es untereinander.

Ein anderes.

Den Schleim von Dillsaamen, Bockhornsaamen, Leinsaamen, Cibischsaamen, jedes & Pfund, Dillöl, Leinöl, Imiefelsaft, jedes & loth, Wachs, so viel genug ist, machs über einem Kohlseuer zu einer Salbe.

Mil jugarte und weiche Sufe.

Dies kommt von allzu überflüffigen talten Feuchstigkeiten, ober wenn die Pferde lang an leimichten, sumpfigten und feuchten Orten gestanden. Bisweilen ift es auch ein Erbmangel.

#### Die Cur.

Bu biefen Gebrechen muß man trodfnende und batts machende Arzeneien gebrauchen.

Summach, Granatapfelrinden, Enprefinuße, Gallapfel, Myrrtenblatter, jedes 1 Handvoll, Euphorbium & loth,

fiebe alles miteinander wohl in Essig ober faurem Wein und wasche die Hufe oft damit; schwiere sie auch mit nachfolgender Salbe:

Rothen Bitriol & Pfund,
Silberschaum, & Pfund,
Auripigment 4 loth, Lorol 1 Pfund,
Zwiebelsaft 1 Maaß,
Euphorbiumöl 1 Quintlein,
Bachs so viel zu einer Salbe nothig ist,
mische es untereinander über einem Kohlenfeuer zu eisner Salbe.

## Das 31fte Capitel.

Bon der Hautstrenge der Pferde.

Solche können nicht zunehmen, man muß etliche Tasge wohl mit Schweineschmalz schmieren, hernach mit einer Zange die Haut am Leib wegreißen, aber an den Lenden wohl Achtung geben, daß man nichts im Leib zerreiße, darum man an selbigem Ort solche Arbeit mit der bloßen Hand verrichten muß. Rach geschehenem Riß muß mans wieder wohl mit Schweineschmalzschwieren, und continuiren eine Zeitlang, unterdeßen aber dem Pferd von der Haselwurzel zu trinken geben, und öfters bergan reiten.

## Das 32ste Capitel.

Vom Haarwachsen.

Koche Pappeln, Ruben, mit sammt bem Kraut, Blettenwurzel, jedes gleich viel, siede es in fliessendem Waster und wasche ben Ort damit.

Ein anderes.

Leinol, Honig, jedes & Pfund, Regenmürmerol 3 loth, mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes

Lannenzapfen 6 Händevoll, Lattich 2 Händevoll,

fiebe es miteinander in fliessendem Baffer. Ein anderes.

Gestoßenen Speck, Borftoß, jedes 1 Pfuud,

Borol 3 loth, mifche es untereinander über einem Beuer zu einer Salbe.

Ein anderes 23.

Reibe das Pferd oft mit Zwiebelfaft oder Hafelholgöl, und ftreue Kohlen von Hafelholz barauf.

Ein anderes 28.

Streiche es oft an mit Gierol, und ftreue bernach gepulverte Muden barauf.

Gin anderes 28.

Streiche es oft an mit Honigol, und streue gepulverte calcinirte Schuhsohlen barauf.

Ein anderes 28.

Bestreiche es oft mit Fett, welches oben im Reffel schwimmt, wenn man Burfte siedet,

Man hat auch gewiße Geheimmittel, Pferden ausnehmend lange Möhnen und Schweif von 12, 14, 16 und mehr Ellen lang zu ziegeln, welches aber bes Mißbrauchs willen nicht gern gemein gemacht werden. Denn 1. muß folch ein Fohlen in einem gewißen Sahr gefallen fein. 2. Duß ber Unfang frubzeitig und in einem sonderlichen Monat damit gemacht werden .-3. Im gewißen Beichen bie Baare geftütt. 4. Mit befondern Oblitaten angefeuchtet. 5. Mit trodenen Pulvern abfrodiret. 6. Bu gewißen Zeiten eingeflochten. 7. Dann und wann mit etwas gefammet. Und 8. muß auch das Haar abwechslungsweise in Haarbeutel (von besonderm Leder gemacht) verwahret werden, daß es eine Nahrung und Warme hat. 9.— Duß folche Cur mit großem Fleiß etliche Sahr fortge= fest werben, bis es die verlangte Lange erreicht. halten aber folches viel Leute für eine Unmöglichkeit, weil fie bergleichen Pferbe nicht gefehen, baß es aber in ber That folche Pferde giebt, tann mit Bahrheit versichert werben, indem ehemals in hiefigem Marftall ju Rurnberg eines gefunden murbe, welches einen Schweif von 15 Ellen lang hatte, welches von vielen in Augenschein genommen worden; es werben auch bin und wieber in einiger Berren Marftalle bergleichen gefunben.

## Das 33fte Capitel.

Bon dem Kern, und erstlich wenn derselbe rückwärts oder vorwärts tritt.

Diefes ift ber Anfang jum Bollhuf, benn es läßt fich ber Kern je langer besto mehr feben.

Dem foll man heißes Baumol um den Kern in den Huf gießen, oder mit Salz und Brofamen einschlagen,

und in allem procediren, wie in dem Capitel von ber Cur bes Bollbufs ift gedacht worben.

Benn sich ber Kern geöffnet vornen an ber Babe bes hufs, bem foll man nachfolgende Mifchung barauf ftreichen und ben Fuß mit Hanfwerg wohl vermachen:

Sublimirtes Quedfilber 1 loth,

Granfpan 2 loth,

Das Beiße von so viel Giern, als zu einer Misschung genug ist.

Das Kernschwinden anbelangend, ift folder in bem Capitel von ben Schwinden zu finden.

Wenn ber Rern oben ju bem buf beraus wille

Rofenbrojamen,

Salz, jedes so viel vonnöthen, Schlag bem Pferd bamit ein.

Benn ber Rern zuviel machft.

Asche, Vitriol, jedes 1 Handvoll,

Alaun 2 loth,

Beinftein 1 loth,

siebe alles miteinander in Essig und schlag bem Pfend damit ein.

Ein anderes.

Schütte beißes Del hinein.

Gin anderes.

Mische Kupferwaffer und Essig untereinander und schlags über.

## Das 34fte Capitel.

Von den Kammgeschwüren.

Denen Pferben soll man alle solche Sachen applici= ren, von welchen in dem Capitel von der Raude soll ge= bacht werden.

## Das 35fte Capitel.

Bon der Krotte a'm Hals.

Dies ist ein Gewächs von Fleisch am Hals, nicht weit hinter und unter den Ohren, wird cauterisirt, gesichnitten und geäßt, und wie alte und bose Schäden curirt, deswegen in selbigem Capitel nachzuschlagen ist. Siehe Figur No. 30, in dem Capitel von den Gewächsfen und Laisten,

## Das 36ste Capitel.

## Bon dem Krebs.

Der Krebs ift ein solcher Schaben, welcher bie Haut und Fleisch weit und breit hinweg frist, und solches Fleisch ist blau und dunkler Farbe, kommt von schwarzem, dickem und bosem Beblüt, kommt an unterschiedliche Derter des Leibes, gemeiniglich aber kommt er gern an die Lefzen.

#### Die Cur.

Solche Pferbe foll man fleiffig purgiren mit folden Purgationen, die nicht allein Oberflächlich purgiren

und ausführen, sondern auch diejenigen Sachen, so im Capitel von dem Wurm zu finden sein, gebrauchen. Man soll ihm auch täglich Hanfsamen im Futter zu fressen geben, und den Schaden mit keiner Feuchtigkeit benegen.

Ein anderes.

Baumol 11 Maak,

Grünen Taback, Nicotiana genannt & Pfund, mische es zusammen in ein rundes Glas, und vergrate 4 Bochen im Pferdemist, hernach nimm es heraus und prese es durch, so wirst du ein grünes Del haben; wenn mans brauchen will, so soll man den Schaben mit Harn auswaschen, leine Tücher in das Del tauchen und des Tages zweimal darauf legen.

#### Ein anderes.

Cauterisire rings um ben Schaben und streiche taglich benselben mit nachfolgender Mischung :

Rosenol 4 loth, Fuchsschmalz, Geißschmalz, jetes 1 Pfund, Gepülverten Arsenik 1 loth,

mische es untereinander, continuirs 4 Tage, wasche hernach den Schaden mit scharfer Lauge und lebendigem Alaun wohl aus und schmiere ihm hernach folgenz de Salbe hinein:

Maftir 4 loth, Weirauch, Salmiac, jedes 2 loth, Myrrhen 1 loth, Salbanum, Drachenblut, Grünfpan, jedes 2 foth, Honig ein halbes Pfund, mische es untereinander.

Wegen des Arfeniks muß man sich vorsehen, daß sich das Pferd nicht lede, denn es ift ftartes Gift.

#### Ein anderes.

Brenne ben Schaben rings um, masche ben Brand und Schaben mit Essig und ftreue nachfolgendes Puls ver hinein:

Goldwurzelfaft 14 loth, Lebendigen Ralt 6 loth,

thue es vermischt in einen wohlvermachten Bafen und burre es, hernach wenns kalt geworben, so pulvere es

## Ein andere 8.

Lebendiger Ralf 1 Pfund, Spanische Fliegen 6 Loth,

į

Soldwurzelfaft, so viel, daß die 2 andern Materien zu einem Leig damit konnen gebracht werben,

thue es in einen wohlvermachten hafen, mache hernach zu einem Pulver und ftreue es in ben Schaben.

### Ein anderes.

Menschenkoth, Beinstein, Salz, burre es in einem Safen und ftreue es in ben Schaben.

## Ein anderes.

Gestoßenen Anoblauch & Pfund,

Bertram 2 loth, Pfeffer 1 loth, Altschmeer 1 Pfund,

mische es untereinander zu einer Salbe und streiche es über die Wunde.

Ein anderes.

Arfenit 1 loth, Bitriol 4 loth, Brunfpan 2 loth, Flohetraut 2 loth, Beiße Rieswurzel,

Schwarze Nieswurzel, jedes I loth, mische es untereinander zu einem Pulver und streue es auf den Schaden.

n. B. Ift sichs wiederum wegen bes Leckens mit

bem Arfenit in acht zu nehmen.

Ein anderes 28.

Streiche es oft mit dem Schwefelbalfam ober mit bem Dlenm Antimonium.

## Das 37ste Capitel.

Von den Läusen der Pferde.

Wenn ein Pferd Laufe hat, bas fiehet man an bem Reiben und Kragen am Ropf, Hals, besonders an ber Mahne.

Diefem Ungeziefer foll man alfo abbelfen :

Stoffe die gar jungen Tannenzapfen, so noch in der Blute find, und vermische mit Baffer, oder fiebe bie selben gar im Baffer und wasche ben Ort damit.

Ein anderes.

Siede Roggen in guter Lauge und wasche ben Ert bamit.

Ein anderes.

Nehme Erlenlaub mit den Beeren und stoße fie mit einander, thue sie in kaltes Wasser, und lage sie über Nacht darin liegen, hernach wasche das Pferd damit

Ein anderes.

Nehme zerftoßene Lorbeeren, Bermuth, gerriebene

Seife, die Abschnitte von Rophufen, siebe alles in Baffer und wasche das Pferd damit, hernach schmiers mit alter Schmeer und getödtetem Quecksilber untereinander vermischet.

Ein anderes.

Schmiere den Ort mit Anoblauchbfaft ober Baffer, worin der Anoblauch gesotten worden.

Ein anderes.

Siede Birkenland und die jungen Schoß im Baffer und wasche das Pferd damit.

Ein anderes.

Raufe Laubfalbe in ber Apothete und fchmirs bamit.

Ein anderes 23.

Basche das Pferd etlichemal wohl mit Lauge worin Anoblauch und Zeitlosenwurzel, wie auch Alantwurzel gesotten worden, oder mit Lauge oder Wasser worin lebendiges Quecksilber gesotten worden.

Ein anderes M.

Schwefel 1 Pfund, Bitriol,

Salpeter & Pfund, Grunfpan & Pfund,

Schießpulver 1 Pfund,

Įi.

Altschmeer, so viel zu einer Salbe nothig ift. mische es untereinander über einem Roblenfeuer und schmiere das Pferd damit.

## Das 38fte Capitel.

## Bon den Maufen.

Diese tommen unter ben langen Saaren zwischen ben Beffeln hervor, und find Schrunden ber Sant, wel-

de nach der Queer sich aufspalten, ein gelbes Baff von sich geben und große Schmerzen verurfachen. I re Ursachen sind hisige und brennende Feuchtigkeite welche unten augeführt werden. Siehe Figur No. 34

Epheusaft & Maak, Butter 8 loth, Honig 12 loth Mastir 2 loth, Euphorbiumol & Both,

mische es untereinander zu einer Salbe und schmieres bamit.

## Gin anderes.

Alte Butter 4 loth, Rosenol 6 loth, Auripigment 3 loth, Goldschaum 2 loth, Bachs, so viel genug zu einer Salbe ift, mische es untereinander.

## Ein anderes M.

Seife, Dech, Harz,
Menschenkoth, jedes gleichviel,
mische es heiß untereinander und legs dem Pferd also
heiß über, und wenns kalt geworden, so nehme es herab und salbe den Ort mit Honig und Baumol unter
einander gemischt.

## Ein anderes.

Röste ben Roth ober bie Erbe, so ein Maulwurf aufgeworfen, und zum nachsten bei bem Loch ift, in Baumol, streichs auf ein blaues Tuch und legs über.

### Ein anderes.

Maftir, Allaun, Grunfpan, Weirauch, Eerpentin, jedes 1 loth,

ribe

mit en= lin=

rin tiol von lor=

the: ihm som ben

und

lane

no no de

> m cē

m

m h a' ei

a Q Honig ein halbes Maaß, mifche es untereinander über einem linden Kohlenfeus er zu einer Salbe.

## Ein anderes.

Nehme Honig und gestoffenen Anoblauch und reibe bie Maufen bamit.

### Ein anderes.

Cauterifire die Mauten und pide fie hernach mit einer Fliete, mische die heißen Brosamen vom Roggens brod mit Salz und legs darauf, streue hernach Gruns span hinein oder das Pulver von Lindenkohlen.

## Ein: anderes M.

Bafche die Maute täglich mit dem Baffer worin Granatapfelrinden, Gallapfel, Sumach und Bitriol gesotten worden, und streue hernach das Pulver von calcinirtem hirschbein darauf, oder das Caput mortum Bitrioli.

#### Ein anderes 23.

Bafche die Mauten mit obgedachtem Baffer etliches mal aus, und wenns trocken geworden, so ftreiche ihm mit einer Feber Schwefelbalfam hinein.

R. B. Solchen Pferden soll man täglich vom Spießglas zu fressen geben, so reinigt es inwendig ben Alus hinweg.

#### Ein anderes.

Röste Zwiebeln in Schmeer, binde es heiß über, und lafte es 3 Tage barauf liegen.

## Ein anderes.

Eierkar mit Mastirpulver zerrieben und die Mauten wohl damit gefalbet.

#### Ein anberes.

Roste einen Maulwurf in Schmeer und binbe ibn barüber.

### Ein anderes.

Anoblauch gestoßen & Pfund, Pfeffer 2 loth, Kienruß 1 loth, mische es untereinander und schlags über ben Schaden, man muß aber vorher ben Schaden mit warmem Essig, worin Gallapfet und Granatapfelschaalen gesotten worden, auswaschen.

#### Ein anderes.

Epheusaft 1 Quart, Honig 12 loth, Frische Butter 6 loth, Mastir-Pulver 3 loth, vermische es mit dem Del von Euphordium zu einer Salbe, und gebrauchs.

## Das 39ste Capitel.

Bon den Milben in den Haaren.

Reinblumen, 3 Handvoll, Alantwurzel, Salbei, jedes 1 Handvoll, Lorbeeren 1 loth,

siede es untereinander in scharfer Lauge und wasche das Pferd oft damit.

#### Gin anderes.

Schmiere und reibe bie Daare wohl mit Aufol und Baumol untereinander gemischt, und lafe ihm bie Wer auf ber Riebe schlagen.

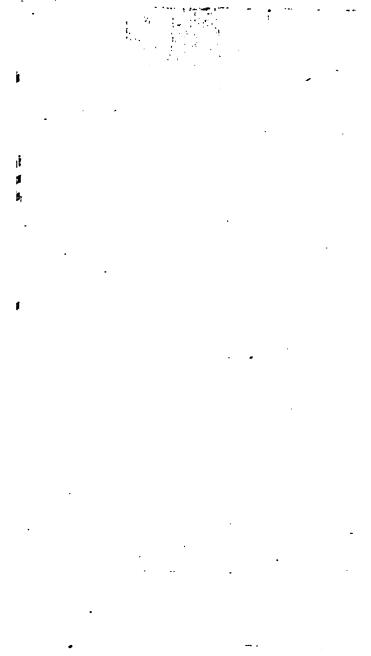

·

.

•

.

.

·

· --- · .\_ .

.

## Das 40fte Capitel.

## Von den müden Pferden.

ihe denselben die Schenkel wohl mit Essig, Hound Bier untereinander gesotten. Siehe Figur 35.

Ein anderes.

ehme geröstetes Brod in Effig geweicht, schlage Pferd damit ein und reibe ihm die Schenkel mit nem Wein.

#### Ein anderes.

Köste Salz in einer Pfanne, daß es heiß werde, und 198 dem Pferd also heiß in die Hüfe, schlage troen Roßtoth darüber, und vermachs, daß es nicht falle.

Ein anderes.

Bermische Sautoth und Rabetoth mit Effig und ige bem Pferd bamit ein.

Ein anderes.

teibe dem Pferd die Schenkel wohl mit Branntee 1, welcher über die Schwalbenwurzeln herüber die irt worden.

### Ein anderes ?

Reibe bem Pferd die Schenkel mohlmit Salzwasse gegen Abends, Morgens aber mit gesattenem Obersnnig; continuirs eine Zeitlangen im

### Ein, anderes.

Biebe einen Gafen voll Tannenzapfen in Bin, o masche bem Pferd die Schenkel bamit und ben gang a Bauch, Bruft und Geschröt.

### Ein anderes.

Lape es oft in ein flieffendes Baffer gegen ben Strom führen, und eine Zeitlang barin gegen ben Strom fleben.

Ein anderes.

Man foll auch folden muben Pferben Bohnenmit im Futter zu freffen geben, und Beizenkleien unte das Trinken rühren.

# Ein anderes 28.

Müben Pferben soll man keine Aber öffnen, is solches ist ihnen höchst schablich, sondern ihnen im guten Anstrich machen von Bolus, Essig, Brannisstund Knoblauch, Sauerteig, 2c. wie in dem Capitolist der Rehe viele solche Anstriche stehen; oder man kan auch solchen Pferden die Schenkel oft mit Knoblauch brühe reiben, und ihnen dabei mit Sald, Knoblauch und alter Schmeer untereinander gestoßen einschlassen

## Ein anderes 2B.

Basche dem Pferd die Beine mit der warmen gelie, worin Haberstroh gesottten worden, und binde ihn auch solches um die Beine wohl warm, gib ihm auch seisentraut, Beisuß, Alettenwurzel, Serwurzel, Bet warten und Sonnenwirbel zu fressen.

# Ein anderes 28.

Siebe große Reffeln mit ber Burgel und ban ben Pferd Die Schenkel oft bamit.

Sin anderes 2B.

Basche die Schenket oft mit Spalwasser bernach
Rehme hanföl 8 loth,
Lein-Del 12 loth.

Salz 2 handevoll, mische es untereinander und reibe dem Pferd die Beine wohl damit, wenn es vorher vom Baschen Trocken worden, und schlage ihm ein mit nachfolgendem Einschlag:

Gestoßene rothe Zwiebeln 2 Handevoll, Butter & Pfund, Honig & Pfund, Bache 3 loth, Essig so viel als nothig ist. mische es untereinander zu einem Einschlag: Ein Pulver fur mube Pferde, taglich auf ber Reise ein ober

zwei Loffelvoll einzugeben.

ij

•

ú

g1

ų,

gj.

Meisterwurzel,
Ebermurzel, jedes 3 loth,
Angelica, Bibenell,
Florentinische Beilchenwurzel,
Haselmistel, Eichenmistel,
Bienbaummistel, jedes 2 loth,
Hirschlauen 3 loth,
Calcinirtes Hirschhorn 6 loth,
Hittwar, Galgant, jedes 1 loth,
Bockhornsaamen 1 Pfund,
mische es untereinander.

### Ein anderes 23.

Auf der Reise soll man dem Pferd wöchentlich ein halbes loth Spießglas, oder 1 Quintlein Crocum Anstimonium mit Salz vermischt, zu fressen geben, undlaße ihm fleisig einschlagen mit Essig und Rübekoth, oder mit alter Schmeer, Knoblauch und Salz unterein= ander gemischt, doch auch nicht gar zu oft, laße es auch niemals ins Wasserreiten, sondern die Füße fein troschen mit Stroh oder einem wollenen Luch abreiben.—Wenn man aber von der Reise zurückgekehrt ift, und

## Ein anderes 28.

Reibe sie wohl mit Baffer, worin Tannenjapfen und Gipfel von Bachholderstanden gesotten worden.

Ein anderes 28.

Schmiere das Pferd mit nachfolgender Salde: Kannenzapfen,
Wachholderholzöl, jedes 3 loth,
Haselholzöl 2 loth, Eieröl,
Schwarzes Schneckenöl,
Schwefelbalsam jedes 1 loth,
Schweineschmalz 1 pfund,
Dirschenzunschlitt 1 Pfund,

mische es untereinander über einer linden Bant einer Calbe.

Ein anderes B.

Den Englischen Wundbalfam 1 loth, Tannenzapfen 6 loth,

Terpentinol 4 loth, Eierol 2 loth, mische es untereinander und bestreiche die Rappen damit.

Ein anderes.

Binde oft heiß gebadenes Brod barüber.

, Ein anderes.

Basche die Rappen oft mit Basser, worin Nantwurzel und Nieswurzel, oder Kleien und Pappla gesotten worden, hernach wenns trocken geworden if, so schmiere es mit Nachfolgendem:

Senftmehl, vermische es mit Leinöl und Honig zu einer Salbe.

Ein anberes.

Gestoßene Birtenrinden 3 Sandevoll,

Salz anderthalb Handvoll, siede es in Essig und reibe das Pferd täglich zweimal damit.

Gin anderes.

Mische Bitriol und Firniß untereinander und schmiere die Rappen bamit.

Ein anderes.

Schmiere das Pferd mit Mailander-Salbe.

Ein anderes.

Berreibe alten Ras mit Effig und schmiere die Raps pen oft bamit.

Ein anderes.

Hubertoth, Laubenfoth,

Schuhsohlen, jedes & Pfund, Leinol 2 Pfund, Schwefel & Pfund,

Grunfpan 6 loth,

ď.

Altschmeer, so viel als nothig ist zu einer Salbe, mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anberes.

Schiefpulver 1 Pfund,

Grunspan & Pfund,

Ungelöschten Ralk 1 Pfund,

Schweineschmalz, so viel als nothig zu einer Sal= be ist,

vermische es über einer Glut untereinander.

Ein anberes.

Basche die Rappen oft mit dem Basser, welches 24 Stunden über ungelöschtem Kalk gestanden ift.

Ein anberes.

Mache ein Pflaster von Pech und Ziegeisteinen und binds über, laß es 3 Tage stehen, hernach thue es here ab und bestreiche mit Hafengallen.

#### Gin anberes,

Mache einen Teig von Rindsgallen und Beizenmil und leg es Pflafterweis über die Rappen, lag barübn, bis bas Pflafter gang bart ift und nichts mehr operit, bernach nehme es herab und fchmiere es mit nadfol genber Salbe :

> Pech & Pfund, Bachs & Pfund, Unfahlitt, Altichmeer, jebes 1 Pfund,

Baumol, fo viel zu einer Calbe nothig ift, vermische es miteinander über dem Feuer zu einer Gulk

Gin anberes. Lege bas Pflafter Martiatum barüber.

Ein anberes.

Terpentin, Bleiweiß, jedes 6 loth, Rofenöl 8 loth, Bachs 2 loth, Baumol, fo viel nothig ift gu einer Galbe.

mifche es untereinanber.

Ein anberes.

Schlage oft Menschenkoth barüber, masche et mi Hrin.

Ein anberes.

Maftir 2 Quintlein, Agtstein 1 loth, Schwefel 1 Quintlein, Baumöl & loth,

Schweineschmalz, so viel als nothig ift Effig, so viel genug zu einer Salbe ift,

Wann sie heil sind, wie auch unter mahrenber En foll mans nicht fobalbins 28affer reiten, und bie Schen tel oft mit Salamaffer abreiben.

# Das 42ste Capitel.

## Bon der Raube der Pferde.

Die Raube ober Kräte an den Thieren ift ein wohlbekanntes unflätiges Gebrechen, denn sie machet die Haut ganz schuppicht, rauh, voller rusen und Kruften, oder es sind kleine Geschwüre, welche die Haut durchnagen und beißen; dieselbe ist eine erbliche Kranksiel, und wo man ein solches Pferd nicht von der Weisde die damit anstecken, ja wenn man ein Pferd nur mit einem Striegel, Wischtuch, Decke, Sattel oder Zaum anrühret, welche zu einem solchen unreinen Pferd sind gebraucht worden, erbet solches diese Krankheit augens blicklich.

Es ist aber die Räube zweierlei, als nemlich die troschene, welche gar keinen Eiter und Feuchtigkeit von sich führet und den obersten und äussersten Zheil der Haut einnimmt, und wird von etlichen das schlechte und einstache Zittern oder Gestecht genannt. Die andere Räube ist dick und seucht, frist tief in die Haut hinein und wird der rechte Grind geheißen, entspringet von vielen und mancherlei Feuchtigkeiten, welche ihre Natur etlischer Massen, verlassen, und sich untereinander vermischt haben, deren sederman aus des Grindes Rusen, daraus sliessendem Eiter, und dessen Karbe erkennen kann; denn es entspringet entweder aus dem verderbten und verdrennten Blut allein, oder aus einem solchen, so wiese derum entweder mit verdrennten gallenartigen Feuchstigkeiten, oder mit der nicht natürlichen melancholischen, oder mit dem gesalzenen oder verdrennten Phlegma

vermischet ist, da bisweilen die Feuchtigkeit die Obt hand habe. Ja es entspringt manchmal die Räude die, wenn man die Pferde heftig arbeiten und das Hunger leiden läßt, oder sie nicht fleisig puget und niget, sondern allerhand Staub und Unrath auf im liegen läßt.

Die Zeichen sind offenbar, zu dem reiben sie sich neben an die Wande, Mauern, Baume, und wis hinkommen, sie kraßen sich auch mit den Zahnen Füßen an dem Ort, wo es judet und beißet; deut Grind nimmt den ganzen Leib ein, besonderist die Schenkel, Geleiche, Mahne und Schwanz.

### Die Cur.

Dem Pferd soll man den Leib offen halten mich ftire gebrauchen, hernach folgenden Einguß geben:

Berglastes Spiesglas 1 Quintlein, Saffran & Quintlein, Bein & Maaß, laße über Nacht stehen, beider bern Morgen seihe es ab und gieße es ein.

Ein anderes W. Hepar Antimonium 1½ Quintlein, Saffran ½ Quintlein, Schwarze Nieswurzel 1 Quintlein, Ialap, Lerchenswamm, Aloes, jedes 2 Quintlein, Bein, ½ Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes W. Berchenschwamm 2 Duintlein, Moes 1 Quintlein, Bein & Maaß.

. Genesblätter 1 leth, Wilde Cucumernsaft 2 Quintlein, Ertract von schwarzer Dieswurzel, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

## Ein anderes.

Man foll ben Pferben bie Salsabern, die auf ber Bruft, in den Beichen, hinten oberm Schenkel, Feffel, Bug, Regel und Babeabern Schlagen, welche man befindet, daß fie dem ichabhaften Glied nuglich fein.

## Ein anderes.

Scabiofen, Bunffingertvaut, Grindwurzel. Schweinsbrod, jebes 1 Sandvoll, Erdrauchwaffer & Maaß, Begmartenbrühe & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

## Einsanberes M.

Aloes hepatica. Lerdenschwamm, jedes & loth, Jalap 1 loth, Wein 🛔 Maaß, Bummi gutta 1 Quintlein, Bilde Kurbisfaft 2 Quintlein, Scammonium 1 Quintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

## Ein anderes B.

Sollunderrinden, Endivien. Erbrauch, Scabiosen, Begweiß, Fünffingerfraut, jebes 2 Banbevoll, Alantwurzel 3 loth, Grindwurzel 2 Handevoll, Chermurgel 3 loth,

stebe es wohl in fliessendem Basser und prese et and; Rehme von der Brühe drei Biertel Maas, Lerchenschwamm 2 Duintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

## Ein anderes B.

Extract von schwarzer Rieswurzel 1 Quintl. Jalap 1 Quintlein, Solbanella, Scammonie, Aloes hepatic. jedes 1 Quintlein, Agaric 2 Quintlein, Gaffran & Quintlein,

Agaric 2 Quintlein, Gaffran & Quintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Pappeln, Grindwurzel, Schwalbenwurzel, jedes 1 Handvoll, siede es wohl in sliessendem Wasser und wasche atige lich damit.

## Ein anderes.

Grindwuzel 3 Händevoll, Calmus, Alantwurzel 2 Händevoll, Calmus, Schwertelwurzel, jedes 1 Handvoll, Stichwurzel & Pfund, Nießwurzel, Eberwurzel, jedes & Pfund, Pappeln, 3 loth, Scabiosen, Erdrauch, Schölltraut, jedes 3 Händevoll, Seisenkraut, Bergmünze, jedes 2 Händevoll, Taubenkoth 1 Pfund, Sanze rohe Serste & Pfund, Wanze rohe Serste & Pfund,

## Ein anderes.

Scheere die Haare am Ort; wo die Rande ift, mit einem Scheermeffen glatt hinweg, dis daß es blutet, und brauche nachfolgendes:

Basche das Pferd wohl mit Lauge, worin Alants wurzel und Cherwurzel gesotten worden, wenns trocken ist so schwiere es mit nachfolgender Salbe:

Lebendigen Schwefel 1 Pfund,

Terpentin & Pfund,

Effig, fo viel genug ift zur Dide einer Calbe. mifche es untereinander.

Ein anderes M.

Schwefelbalfam 1 Duintlein,

Terpentin 8 loth,

Erdrauchwasser, Wein, jedes & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 28.

Schwefelbalfam ober das gemeine Schwefeld, und schwiere ben Ort damit.

Ein anderes.

Myrobalani 3 loth, Effig 11 Maaß,

Salpeter 2 loth,

fiebe es untereinander und wafche bas Pferd bamit.

Ein anderes.

Schmiere bas Pferb mit Pechol.

Ein anderes M.

Fichtenholzöl, Tannenholzöl,

Bachbolderholz-Del,

Gierol, welches im abnehmenben Mond gemacht

worden, jedes 2 loth, matereinander gemischt und schmiere es damit.

Ein anderes B.

Schiefpulver 1 Pfund, Altschmeer 6 Pfund, Satpeter, Grünspan, jedes & Pfund, Alantwurzel 16 loth, Schwefel & loth, mische es über einem linden Kohlenseuer, und schmien es wohl damit.

Ein anderes.

Maun, Grunfpan, Schwefel, jebes 3 loth, Schmeer 1 Pfund, mifche es über einem linden Roblenfeuer untereinander.

Ein anberes. Alantwurzel 6 loth, Schwefel & Pfund, Menschenharn so viel genug ist, mache eine Salbe baraus.

Ein anderes.
Cherwurzel 12 loth, Bitriolol 6 loth, Citronen-Del 1 loth,
Schweineschmalz, fünf viertel Pfund, mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes.
Lebendigen Schwefel & Pfund,
Terpentin 4 loth, Euphorbium I loth,
Salz 1 Handvoll, 12 Cierweiß,
Frischer Butter 1 Pfund,
Schmeer & Pfund,
mische 26 untereinander zu einer Salbe.

**E**in and cres. Schwefel, Balfam, Salz, Berpentin, jebes 1 Pfund, mifche es untereinander zu einer Galbe.

Ein anderes.

Frische ober gesottene Alantwurzel 1 Pfund, Getöbetes Quecksiber 1 loth, Bitriol 3 loth, Schwefel 8 loth, Altschmeer 3 Pfund,

mische es untereinander ju einer Salbe.

Ein anderes.
Silberglätt, Myrrhen, Moes,
Setöbtetes Dueckfilber, jedes 1 loth,
Lorbeeren 8 loth,
mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes.

Beinstein, Grünspan, Salz,
Salpeter, lebendigen Schwefel, jedes 4 loth,
Schwarze Seife 1 Pfund,
Nuß Del 1 loth, Scabiosensaft,
Erdrauchsaft,
Grindwurzel, jedes 16 loth,

Grindwurzel, jedes 16 loth, mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes.

Taubenkoth 8 loth, Goldstatt 1 Pfund,
Setödetes Quecksilber 2 loth,
Lebendigen Schwefel,
Beinstein, jedes 12 loth, Operment,
Schöllkrautwurzelpulver, jedes 4 loth,
Ruß-Oel, so viel als nothig ist,
mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes B. Bafche das Pferd wohl mit einer Lauge von Kau-

bentoth, in welcher Lange hernach Satpeter, Mantwurzel und Beinftein gefotten marben.

Ein andered.
Bachholberbeeren & Pfund,
Hühner- oder Taubenkoth, Riekwurzel,
Lebendigen Schwefel, jedes 6 loth,
Schweineschmalz 2 Pfund,
mische es untereinander zu einer Salbe.

Cimi underest

Hollandische Seife 2 Pfund, Lor-Del I Pfund, Salpeter 6 loth, Getöbetes Quecksilber 2 loth, Grünspan, Weinstein, jedes 4 loth, Schweineschmald, 1 Pfund, mische es untereinander zu einer Salbe.

Seife, Speck, jedes 2 Pfand, Alantwurzel & Pfund, mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes B.
Cherwurzel, Alantwurzel,
Nieswurzel, Eorbeeten, jedes 6 loth,
Grünspan, Salpeter, jedes 4 loth,
Lor-Del, so viel genug ist,
mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes. Terpentin, Asche, Schaafunschlitt, Kupferwasser, Wachs, Altschmeer, jedes gleich viel, mische es unteresnander zu einer Salte.

# Ein anderes.

Strupswurzel 3 loth, Grünfpan 1 loth, Lebendigen Schwefel 3 loth, Altschmeer 1 Pfund,

Menschenharn, so viel als nothig ift, mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes.

Ruß von Camin 10 loth, Grünspan 6 loth, Operment 2 loth Lebendigen Kalk 1 loth, Honig, so viel genug ift, mische es über einem Feuer zu einer Salbe.

# Ein anderes.

Basche die Rauden mit Harn wohl ab, worin Beinftein gesotten worden, hernach schmiere nachfolgende Salbe barauf :

Feigbohnenmehl 1 Pfund, Pech 2 loth, Baumol 6 loth, Essig, so viel genug ift, laße es über einem Feuer zusammen mischen.

. Ein anderes.

Hahnenfuß 3 loth, Salz 3 Handevoll, Baum-Del, Lein-Del, jedes & Pfund, mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes.

Schmiere die Raube mit Eiberen- ober Krotten-Del, ober Frosch-Del

Brühe, worin: Beig boinen gefotten worden find jedes di Maas.

mische es untereinander und schmiere bas Pferd damit.

R. B. Bei allen Rauben foll mak beobachten, das man zuvor innerliche Mittel brauchen; welche den Lift und das Geblüt, weinigen, und bie Rauben beraustni ben, ehe man fie schmieret, und wenn fie wieder bi geworden, muß man bas Pferd wohl mit Lauge alm fchen.

Die Bervflegung.

1. Der Stall foll im Sommer troden und mittelma. Big fühl, im Winter aber warm fein.

2. Ins Futter foll man : woodentlich 1 loth Spiels

glas geben,

3. Der Trant foll flieffenbes Baffer fein, morin Agaric, Alantwurzel und Houunbetrinden gefotten wor ben finb.

# Das 43fte Capitel,

# Von den Schwinden der Pferde.

Dies tommt den Pferden vom Fallen, Stofen, Ber bugen, Schlagen Berrentung und andern Schule.

1. Das Glied, an den es schwindet, ift allegen tal-Die Zeichen sind : ter, als das andere.

2. Berliert fich bas Fleisch am feiben Ort.

3. Hat es keine Krafte mehr am setten Blied, wie Siehe Figur Moc36. 1119 AND OT.

4. Sinkt es auch aflett Papan. i) 1.00

N. B. Bit allen Schwinden, wo man brauchen will, muß man die Haare vorher von der Haut abscheren.

Eine Ochwindfafte.

Barenschmalz 12 toth,
Dachsenschmalz 6 loth,
Wilde Kagenschmalz 3 loth,
Weißen Senf 1 loth, Euphorbium,
Langen Pfesser, jedes 1½ loth,

mische alles untereinander ohne Feuer, schmiere es wohl damit und halt ein warm Gifen bagegen. Diese Sal-

be muß man zweimal brauchen.

Wenn aber das Geader zu hart worden ware, so siebe ein Wasser von nachfolgendem, babe den Ort wohl damit und binde auch die Kräuter warm barauf, man muß es aber oft thun:

Camillen, rothe Bucken, jedes 2 Sandevoll, Haberftroh 1 Handvoll, Bein, so viel genug ift.

Ein anberes.

Hauswurzel, Steinklee, Hirschzungen, Hanfkörner, jedes 1 Handvoll, Seife & Pfund, vermische es mit Bier und schlasge es über den Ort, wo es schwindet.

Ein anderes 23.

Regenwürmer=Del, Wachholderbeeren=Del, Wachholderholz=Del, jedes 4 loth, Haselholz=Del 3 loth, LorsDel 6 loth, Euphorbium 1 loth, Benedische Seife 1 Pfund, Langen Pfesser, dritthalb loth,

Bibergeil 2 Duintlein. 🗓 🖭 Branntewein & : Maak. mifche es untereinander zu einer Salbe.

Gin anberes.

Branntewein & Maaß, Bibergeil, Langen Pfeffer, jebes 2 loth, mische es untereinander und reibe bie schwindende Du mobil bamit.

Ein anberes.

Grüne unzeitige Bachholberbeeren 6 ober 8 90. ftofe fie und vermifche es mit guter Befe, brenne in Baffer bavon, bis alles beisammen ift, thue ju li Maak von diesem Baffer

Terpentin 2 Pfund, Lorol & Pfund,

Lorbeerenblatter,

Salz, jedes 20 loth. mische es untereinander und reibe die Glieber mohl de mit.

Ein anderes für bas Bugidwindia

Selten gefchieht es, baß einem Pferd ber Bug fomil det, und ihm der Kern nicht auch schwindet; besnege wenn man zu dem Bugfchwinden was braucht, fo mit man für das Kernschwinden auch etwas branden.

Eine Schwindfalbe B.

Altschmeer 2 Pfund, Hundsschmalz, Dachsenschmald, jebes & Pfund, Bachholder-Del, Lor-Del, jedes 4 loth, Eschenholz-Del, Lein-Del, jedes 2 loth, Dialthea, langen Pfeffer, jedes 4 loth, Euphorbium 2 loth, Knoblauchfaft 8 loth,

Spanische Fliegen 1 loth, mische es untereinander zu einer Salbe, schmiere es et-Lichemal damit.

# Ein anderes 28.

Brauche die Bettlerefalbe etlichemal, ift im Capitel von allerlei Salben zu finden, wie auch die Raferfalbe.

# Ein anderes.

Bibergeil, Camillen=Del, Beißes Lilien=Del, Rothes Rosen=Del, Bachholder=Del, jedes 3 loth, Euphorbium Del 1 loth, mische es untereinander zu einer Salbe.

# Ein anderes.

Beibenasche 6 loth, Langen Pfeffer 3 loth, Grüne Bachholberbeeren 4 Händevoll, Salz 1 gute Handvoll, Branntewein 1 Maaß, mische es untereinander.

# Ein anderes B.

Majenwürmer-Del 1 loth, Lor-Del 2 loth, Dialthea 3 loth, mische es untereinander zu einer Salbe.

Schneibe ein Loch zwischen Haut und Bleisch, blafe bie haut auf mit einem Feberkeil ober Blasbalg, und ftede etliche Nesselmurzeln hinein, so wirds in etlichen Lagen ausschwären, thue bie Burzel auch wieber heraus, und schmiere es mit oben bemerkter Salbe.

### Ein anderes 28.

Grünen ober frischen Savenbaum, Sabernesseln, Grüne Bachholderbeeren, Die Spigen von Bachholderstanden, Beiderlei Nesselmurzel, jedes 3 handevoll, koße alles wohl untereinander, und thue dazu, Frischer Butter 2 Pfund,

Frischer Butter 2 Pfund, Klauenschmalz 1 Pfund,

Schweineschmalz 2 Pfund, mische es untereinander über einem Feuer und prip es aus, so wird eine Salbe daraus.

# Ein anderes.

Schmiere es wohl mit der Hundssalbe.

# Ein anderes B.

Bafche bas Pferd mit Baffer, worin Areb gift ten worden, und falbe es mit Nachfolgendem:

Savenbaum 2 Handevoll, Langen Pfesser gestoßen 2 loth, Euphorbium 1 loth, Hundsschmalz & Pfund, Altschmeer 1& Pfund, Hundssalbe & Pfund, Handssalbe & Optund, Handssalbe & Optund,

mische alles über einer Glut untereinander.

Ein anderes 28.

Bange eine Krotte, reife ihr lebendig ein solchet, Bein ab, an welchem das Pferd schwindet, laftie kratte wieder laufen, und hange daskelbe abgeriffene krattenbein dem Pferd an den schabhaften Ort.

### Ein anderes 28.

Hole das Ufneam, das ift das Moos von einem Todtenkopf, (manche laßen es von alten Pferdeköpfen auf den Baafen holen) und hängs dem Pferd frühe Morgens, wenn der Mond neu ist unter die Mähne.

# Ein anderes 2B.

3wischen hora Novilunii soll man bem Pferd 3 Tropfen Blut ober mehr, liegt nichts an der Zahl, auch Haar von dem schwindenden Glied genommen, auf ein leinenes Tüchlein gelegt, oder auf Täschleinskraut, solches zusammen gewickelt, und in den Mist, oder in ein feuchtes Ort vergraben; es muß aber solches dreimal geschehen.

### Ein anderes M.

Rehme in eingehender Neumonds-Stunde Blut und Haare von dem schwindenden Ort, wickele solches in ein leinenes Läppchen, gehe damit zu einem Erlenbaum, bohre ein Loch hinein gegen Sonnenaufgang mit einem neuen noch ungebrauchten Neber, thue das Haar und Blut hinein, und schlage einen hagebornen Bapfen dafür.

R. B. Für alles Schwinden zu curiren, foll man im machfenden Mond anfangen.

Rernfcbminben.

Die Zeichen find:

1. Benn fich ber Kern oben an ben Berfen gufammen ziehet ;

2. Sich nach und nach verlieret. Kommt von üblem Beschlagen, wenn die Bande bis an die Bersen hinweg geschnitten sind; darnach von allzu durren Hufen; drittens ist das Kernschwinden gemeiniglich beim Bugichwinden.

### Die Cur.

Rehme frischen Sautoth mit Salz und Knobland untereinander gemischt und eingeschlagen.

Ein anderes.

Flachsballen, Altschmeer, untereinander gemischt und damit eingeschlagen.

Ein anderes.

Birte ihm bunn aus und fchlag ihm mit Menfchertoth ein.

Ein anderes.

Altschmeer, Zwiebeln,

Anoblauch,

untereinander gemischt und bamit eingeschlagen.

Gin anderes.

Schmeer, Speck, Wachs, Baumol, Honig, Frische Butter, Bocks-Unschlitt,

Rindsmart, Klauenschmalz, Garz, Pech, jedes gleich viel, mische es untereinander, wirk den Zuß aus bis auf das Leben und schütte ihm diese Stude taglich zweimal warm hinein.

Ein anderes.

Siede Leinfaamen in Geismild, floße es wohl untereinander und schlage bem Pferd damit ein.

Gin anderes.

Wirke ihm wohl aus und schlage ihm mit nachfols genbem ein :

Schaafstoth, 4 Handevoll, Knoblauch 2 Handevoll,

Altschmeer I Pfund, 9 Gierwelf, lafe es 3 Tage barin und schlag ihm wieder frifch ein:

### Ein anderes 333.

Schneide dem Pferd wohl aus, und schlag ihm mit gestoßenen rothen Schnecken ein, continuirs über 8 Tage, so wirke ihm wieder aus, schlage ihm wieder mit rothen Schnecken ein und reibe ihm auch den Bug mit Schnecken.

### Ein anderes 28.

Schlage bem Pferd mit hirsenbrei, Pappeln, Altsichmeer miteinander in Bein gesotten warm ein, und wiederhole es.

# Ein anderes 33.

Knoblauch, Brunnenkreßen, Holderblätter, jedes 3 Handevoll, Altschmeer, so viel genug zu einem Teig ift. Salz I Handvoll, mische es untereinander und schlage damit ein.

# Ein anderes.

Asche, Altschmeer, Salz, machs untereinander heiß, und schlag bem Pferd bes Tages zweimal damit ein.

# Ein anderes.

Savenbaum, Altschmeer, untereinander gestoßen und bem Pferd bamit einges schlagen.

### Ein anderes 28.

Wirke den huf wohl aus and schlage ihm mit genflossen Arebseniein.

Seife, jedes 6 loth, Terpentin=Del, schwarzes Schnecken=Del, jedes vier loth, Roßbeinöl, Hirschbeinöl, jedes 3 loth, mische alles untereinander und reibe den Ort wohl w mit.

Ein anderes 28. Lege ein gutes Rervenpflafter um ben Ort.

Gin and eres B. Hundsschmalz, Dachsenschmalz, jedes & Psund, Bilde Kagenschmalz vier loth, Wachholderol 2 loth,

Lein-Del vier loth, Petroleum I loth, mische es untereinander und schmiere das Pferd mit bamit.

R. B. Man soll solche Pferbe vor bem Ent in Gur in kein Baffer geben lagen.

# Das 46ste Capitel.

# Bon dem Spath

Der Spath ist eine kleine harte und dide Geschmilf, oder Beule, einer halben Nuß, oder auch wohl sind halben Eies groß, und dies kommt gemeinigliche bintern rechten Schenkel innerhalb des Knies, stille aber an alle Beide, wird ein harter Beule, davon hint ein Pferd, dis es eine weile geritten wird und einer, alsbann läst das Hinken nach.

Kommt von kalten Feuchtigkeiten, welche hinabsalten und verharten; ober auch von vieler und große

Arbeit, so wirdes auch von Beschälern und Stuten ererbt. Giebe Figur Ro. 37.

### Die Cur.

Cauterifire bem Pferd bie Blutader mit glubenbem Rupfer, und mit keinem Gifen, und fcmiere alebalb Beil-Del barauf, und wiederhole folches Schmieren bis es heil ift, alebann scheere die haare von dem Ort binmeg und lege bie Raferfalbe barüber 24 Stunden lang, hernach nehme es wieder ab und heile es wie anbere alte Bunben.

Ein anberes.

Mache ein Pflafter aus Schiffpech und legs auf ben Schaben.

Ein anberes D.

Cauterisire ben Drt, und nachdem ber Brand ge-tofcht ift, so heile ihn mit ber Egyptischen Galbe ber mit Kelir Burgen Braunfalbe.

Ein anberes.

Sanidel 3 Banbevoll,

Savenbaum 2 Bandevoll,

Glasgall 2 loth,

Drachenblut 1 foth,

che wohl in Urin und Effig und fchlage oft baraber, wiederhole es eine Zeitlang.

Gin anberes.

Bbellium, Summi Ammoniac,

Galbanum, jedes 2 loth,

Bertram, Bodebornfaamen, jebes 1 loth,

Schiffpech & Pfund, Harz 1 Pfund, Eerpentin & Pfund,

Bachs & Pfund, mifche es untereinander über eis nem gener ju einem Pflafter.

Ein anbered.

Senftmehl & Pfund, Resselsaamen vier loth, Osterlucen 3 loth, Schwefel 6 loth, Gummi Bbellium,

Ammoniacum, jebes 11 loth,

Bache & Pfund, Hard, Pech, jedes & Pfund,

Altes Baumol, jedes so viel als nothig ift, mische es untereinander über einem Feuer zu einem Pflafter.

Ein anderes, wenn ber Epath erweicht ift, ihn ausjuttednes,

Copresnisse, Gallapfel, Granatapfel, jedes 2 Loth, Mastir 1 loth, Tragant 2 loth,

Drachenblut 1 loth,

Ameritanischen Bolus, mische es untereinander mit Effig und Rofenol und schlage über.

Ein anberes.

Rehme Efels: und Beistoth, und binbe über.

Ein anberet.

Dchsenkoth, Kammschmalz,

Schweineschmalz, jedes vier loth, vermische es mit Essig und schlags über ben Ort-

Ein anberes.

Cauterifire ben Spath und lege die Dischung von einem Eberdotter und Rosenol über, und schmiere es bis zu ganzlicher Beilung oft mit warmem Schweinenschmalz.

#### Gin anberes.

Benn sich der Spath angesetzt, so scheere ihm bas Haar hinweg und cauteristre das Pferd, und schmiere es hernach mit Rachfolgendem:

Honig & Pfund, Bitriol 3 loth,

Alaun 2 loth, Granfpan 1 loth, siebe es miteinans ber mit Effig zu einer Salbe.

### Ein anberes.

Thue die haut mit einem Meffer vom Spath binweg, und ftreue das Pulver von Seeblumen hinein, binbe ein Seeblatt darüber 3 Tage und schmiers hernach mit einer warmen Salbe.

#### Ein anderes IB.

Cauterifire bas Pferb und binde gerftoffene Begmartenwurzel barauf, reite es alle Tage, und wenn ber Schaben aussließt, so beile ihn mit ber Egyptischen Salbe, ober mit Felix Burgen Braunsalbe.

#### Ein anberes.

Schneide ihm ben Spath-freuzweise auf, und binde gestoßene Genzian, Sanickel, oder Schweinekoth brei Tagen nacheinander barauf.

#### Ein anberes.

Nehme calcinirtes Arottenpulver und binds darauf.
Ein anderes.

Ungelöschten Kalch,

Seife, jedes gleich viel,

derklopfs wohl mit Eierweis, und binds über, und lege alle Tage ein frifches Pflafter darüber.

#### Ein anberes.

Mache ein Pflaster von gestoßenem Pfeffer, Senfmehl und 3wiefelfaft, thue auf das Pflaster 3 Erbsen groß Mercurium sublimatum, daß recht auf die Mitten bes Orts komme, und lege das Pflaster über, das thusse lang, die die Haut abgehet und Eiter machet; mu mußtäglich ein frisches Pflaster auslegen, hernach lege ein Wachspfiaster mit Terpentin vermischet darauf, mesche es täglich aus, und wirf gepülverten Weinfin hinein.

R. B. Das Pferd foll die ganze Zeit über in lie Baffer gelagen werben, und ber Stall troden fein.

# Das 47fte Capitel.

# Bon ben Strupfen.

Die Strupfen, welche wie Sauborsten am hom übersich stehen, kommen aus kalten bosen Flüßen, wischeit, außer daß diese ärger als die Rappen und Rauken, außer daß diese ärger als die Rappen und Rauken sind, etliche Strupfen kommen überzwerch, etliche nach der Länge. Siehe Figur No. 38.

#### Die Cur.

Agaric 1 loth, Aloes, Scammonium, jedes & loth, Weinstein 2 loth, Jalap & loth, Anis 1 loth,

mische alles untereinander in drei Biertel Maaß wat: mem Bein, und schütte es dem Pferd auf einmal ein, hernach schmiere es mit Nachfolgendem :

Agtstein, Terpentin, Bleiweiß, Schwefel,





p=

n, b=

> u= li=

be

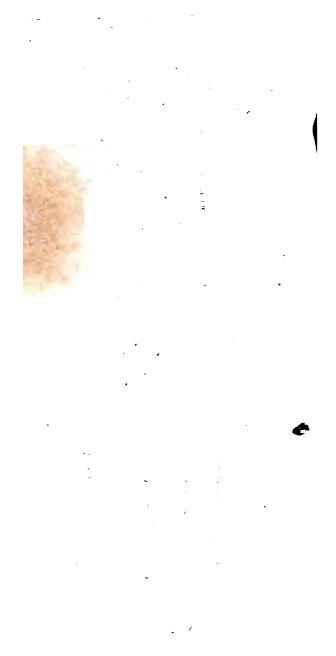

Speck, eines so viel als dat andere, vermische es mit Essig und Baumol zu einer Salbe.

Ein anderes B.

Schmiere die Strupfen mit dem Balfam oder dem Del vom Antimonium, und gib dem Pferd daneben bas hepar Antimonium zu freffen.

Ein anderes 2B.

Nehme die Egyptische Salbe, ober Felix Burgen Braunsalbe und schmiers bamit.

Gin anberes.

Man cauterisirt sie auch, und procedirt damit ni mit dem Spath.

Ein anberes 19.

Basche sie oft mit Rüheharn, worin Gichenrinden, Gallapfel und Granatapfelrinden gesotten worden, und ftreue das Caput mortuum Bitrioli hinein.

Ein anberes.

Wasche es oft mit der Brühe von Eibisch und Pap=

peln, auch Galg untereinander gemengt.

N. B. Bu diesen Strupfen können alle Medicamenten, so zu den Pappen und Mauken gebraucht werben, auch genommen werden; man soll auch das Pferd mährend ber Cur in kein Basser gehen lassen.

Gin anberes.

Siebe ben Mildraum und Bachs wohl untereinans ber, und binde es auf die Strupfen, wiederhole es etlis de Tage.

Ein anberes.

Binbe marmen Menfchenfoth barüber.

Ein anberes W. Zauche ein wollenes Zuch in heißes Pech, und binde

64

es also warm ther, lake es 3 Tage barauf liegen, bri nach veife bas Duch mit Gewalt herunter, fo gehen fi mit heraus, foldes beile mit ber Egyptischen Gal be, ober Felix Burben Braunfalbe.

Ein anberes.

Bagenschmier 2 Pfund, Schusterpech & Pfund, Grunfpan 3 leth, Schwefel 8 loth,

mifche es untereinander über einem Rohlenfeuer, de dann mische Ruß darein, bis es eine Salbe wird, mir fiche die Saut wohl mit scharfer Lauge, hernach salbe bie Strupfen warm mit ber Galbe.

### Ein anberes.

Stelle das Pferd täglich eine Stunde in Mifliaden hernach masche es mit Lauge ab, welche talt gegeffe worden; wenns troden worden, so mache einen Em von fliessendem Baffer und ungeloschtem Rall, mi binds darüber, über 3 Tage procedire wie am enfin.

### Ein anberes.

Schiefipulver,

٠.,

Schwefel, jebes 1 Pfund,

Grunfpan & Pfund,

Spect, fo auf ein taltes Baffer gegofen moiden vier Pfund,

lase den Speck über einer Glut wieder zergehen, und rühre obige Iches rühre obige Artikel wohl untereinander gepülmt da runter zu einer Salbe, und schmiere bas Pfen bamit.

Basche die Strupsen täglich zweimal mit Karschnersbaiß ober Schusterschwärze.

in the



# Ein anderes....

Beißes Mehl,

Harz, jedes so wiel als nothig ift, nische es über einer Glut untereinander, und schlage es em Pferd warm über, laße es 3 Lage darüber liegen, arnach ziehe das Pflaster mit Gewalt herunter, was he hernach die Strupfen wohl mit scharfer Lauge, und venns trocken worden, so schmiers mit Gierweiß und tosenol untereinander temperizet.

# Ein anderes.

Streue Lorbeeren = Mehl hinein, welches am beften rodnet und heilet.

# Das 48fte Capitel.

# Bom Berbügen.

Dies geschiehet, wenn es wider den Bahren gejagt wird, oder wider eine Wand; auch wenn zwei Pferbe gegeneinander laufen, oder da es im Stall jählings aufstehet, wo das Lager glatt, absonderlich von Bretztern gemacht ist; da dann geronnen Blut unterlauft, und das Pferd gar leichtlich das Schwinden davon bestommt.

Das Beichen ift, baß es ben franken Fuß vormarts ftellet, und die Erbe mit ganzem Fuß bebedet. Siehe Rigur No. 39.

### Die Cur.

Schmiere etlichemal ben Bug wohl mit warmem hundeschmalz, siebe hernach Attich vier Sanbevall

Ein anderes 2B. Schmiere ben Ort wohl mit ber Bettlerssalbe.

Ein ander,e 8.

Einen klein gehadten rohen Hafenbalg, 15 lebendig zerstoßene Arebse, Beizenkleien, etliche Händevoll,

fiebe alles miteinander in Essig zu einem Brei, sind es auf ein leinenes Tuch, und schlage es ihm des be ges zweimal über, wiederhole es etlichemal.

Ein anderes.

Cauterifire den Bug und schmiere hernach eine gut Brandfalbe barauf

# Das 49fte Capitel.

# Bon Verrenkungen.

Dies Gebrechen wird wie bas Berbugen und And verrudung, wie auch bas Sennen ober Geaber verfus den curirt, beswegen-schlage man in ihren Capiteln mich.

# Das 50ste Capitel.

# Bonden Ueberbeinen.

Die Ueberbeine sind harte schwülichte Geschwilft und Beulen, welche sich nicht laßen zurud bruden, noch einige Schmerzen verursachen, einer hafelnuß gleich, und entstehen aus den dicken und zähen Fenchigkeiten, wab entstehen aus den dicken und zähen Fenchigkeiten, welche von den obern Orten des Leibes in die untern welche von den obern Orten des Leibes in die untern

ŀ

r=

fiebi es a ges

E Bra

D verri Čen c

Di und L einige und er welche le, als die Schenkel, sich hinab gezogen, liegen geen, und also verhärtet worden. Dieselbe kommen vom Stoßen, Schlagen, und werden auch von Beern und Stuten ererbet.

Dieselbe liegen hart auf ben Beinen auf und laßen nicht absondern; sie liegen den Pferden gemeinigam untern Theil des Fußes, neben dem Anie, neden Füßen, inwendig, auswendig und vornen auf Schienbeinen, selten oberhalb den Anie; jedoch men sie auch unter die Ainnbacken, und stecken sich weilen längst hinab gegen den Ort, wo die Ainnketu liegen pflegt. Es bekommen sie aber junge Fohund Pferde viel leichter als die alten. Siehe Fi-No. 40.

### Die Cur.

Bu solchen Schäben muß man erweichende und zers ilende Arzeneien gebrauchen. Laße die Haare hinweg scheeren, und nehme

Lor-Del, Dialthea,

Gestoßene Zwiebeln,

Marciaton, jedes & Pfund, Unguentum Agrippa 1 Pfund,

ische es untereinander und lege es warm auf den rt, bis er aufbricht, und zur Zeitigung kommen, als= 2nn heile ihn wie andere Wunden.

# Ein anderes 28.

Cibischmurgel,

Bulltraut, weiße Lilien,

ebe es miteinander und ftose es, hernach vermische es uit Schweinenschmalz zu einem Pflaster und lege es Ue Lage zweimal warm über.

#### Ein anderes.

Gestoßenen Kummel, Butter, jedes 1 Pfund,

Terpentin 8 loth,

vermische es miteinander und lase es sieden und schlagwarm über; so bald nun die Beulen des Ueberbeit weich werden, so muß man ftarkene Arzeneien gebrat chen:

Bermuth, Eppich,

Mauerfraut, Barenflauen,

Mengelwurzel, auf Lateinisch Lapathumgenannt jedes gleich viel,

fiebe es wohl in Baffer, hernach ftoge bie Blatter mob mic Schweinenschmalz zu einem Pflafter, und lege et warm über.

### Ein anderes.

Harz 2 loth, Mastir 1 loth,

Beirauch 3 loth,

Bleiweiß vier loth, Baumöl 12 loth,

vermtsche es untereinander zu einer Calbe, und schmies re den Ort oft damit.

# Ein anderes.

Feigbohnenmehl, fiebe es im Effig und schlage warm über, täglich einmal.

Ein anderes.

Teufelsbreck, vermische folches mit Effg und Do-nig, und legs über.

Lafe die Haare hinweg scheeren, pide bas Ueberbeit

mit einer Fliete, daß es blutet, schneide ein Limoni ober hart gesotten Ei entzwei, bestreiche solches mit gepülzvertem Euphorbium, und binde es über.

### Ein anderes.

Picke bem Pferd auf das Ueberbein, drücke das Blut wohl heraus, hernady schmiere es mit nachfolgender Salbe, ober lege dieselbe gar über:

Fuchsichmalz, Dachsenschmalz, Bärenschmalz, jedes 6 loth, Euphorbiumol 2 loth, Bachholderholzöl, Safelholzöl, jedes 3 loth, Schwarzes Schnedenöl 2 loth, mische es untereinander.

#### Ein anderes 23

Euphorbium 2 loth, Cantharides 1 loth,

Butter, so viel genug zu einer Salbe ift.

mische es untereinander und lege es 3 Tage nacheinander über, nach 3 Tagen schmiere ihn mit Dachsenschmalz, Borol und Dialthea untereinander gemischt.

#### Ein anderes.

Benn aber bas Ueberbein in einem Geleich ware, so muß man foldes vorsichtig heraus lofen, und ben Ort mit andern Beisalben und Pflaftern wieber heilen.

#### Ein anderes B.

Cauterifire das Ueberbein etlichemal überzwerchs, und heile es darnach mit den Mitteln, welche in dem Capistel von ben Sewächsen der Pferde zu finden sind.

### Ein anderes.

Vide das Ueberbein und lege die Mischung vom Barg und Schwefel barüber, ober bie Raferfalbe.

Ein anderes 28.

Pice das Ueberbein und schmiere es mit heißem de sel- ober Eschenholzel, setze es eine Zeitlang fort.

Ein anderes 23.

Pice bas Ueberbein und lege folgendes barüber : Summi Galbanum,

Ummoniacum, jedes 3 loth, lose es in Essig auf, thue hernach bazu

Barg, Dech, jebes 6 loth, Baumol & Pfund,

Terpentinol 6 loth,

mifche es untereinander über einem Feuer.

Ein anderes 28.

Galbanum,

Ammoniacum, jedes vier loth, lose es in Essig auf, und thue nachfolgendes bazu,

Terpentin 1 Pfund,

Langen Pfeffer 3 loth,

Opopanar, Bbellium, jedes vier loth,

Lorol, Baumol, Wache,

Pech, jedes 1 Pfund, mifche alles untereinander über einem Feuer und fcmiere das Pferd wohl damit, oder lege es ihm warm über.

Ein anderes. Lingeloschten Ralt,

Brunfpan, jedes 2 loth,

siebe es miteinander in Effig, schlage es bem Pferd

wohl warm über, wiederhole es täglich sechsmal, alsbann reibe es mit einem glatten Luch ahwarts, so wird es ledig, alsbann tann mans heraus lösen.

Ein anderes.

Pide ben Ort und binde Rachfolgendes über : Hafenlas, scharfen Senf, untereinander gemischt und barüber gebunden.

Ein anderes.

Benn die Sache fich aber so verhalten sollte, daß auch ein Schmerz dazu kame, und bas Pferd zu hinken anssienge, so öffne die Haut, und streiche Nachfolgendes darauf:

Pfeffer, Ungelöschten Kalt, jedes gleichviel, Essig, so viel genug zu einer Salbe ift,

mifche es untereinander.

# Ein anderes.

Mache einen Teig von Senftmehl und Ochsengallen, und schlage es darauf, und laße es 5 Tage und Rächte barüber, alsdann binde wieder ein frisches darüber und laße es wieder zwei Tage darüber, alsdann wenn es weich ist, so cauterisirs kreuzweise und schmiere es mit Nachfolgendem:

Birfchen-Unschlitt, Bodunfchlitt, jebes & Pfb.

Meistermurzel 2 loth,

Dachsenschmalz & Pfund, mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes 28.

Cauterifire ben Ort und heile ihn mit dem Spiefglas.

Ein anderes 23.

Ledige die Saut auf dem Ueberbein von einander, und gebrauche die Räfersalbe.

R. B. Alle Curen ber Bargen muffen im abnehmenben Mond grichehen, und bas Pferd so angebunden werben, bamit es ben Ort nicht leden konne.

# Das 52ste Capitel.

# Bon Bermundungen.

Benn ein Pferd mit einem Pfeil obet Rugel gefchofen muth.

Wenn ein Pferd mit einer Rugel oder Pfeilgeschofen worden, und die Rugel darin steden gebieben ist, so soll man dieselbe, wo möglich, heraus ziehen, entweber mit einem Rugelzieher, oder durch einen Schnitt, dem Pferd täglich 3 loth Schiespulver in warmen Bein, worin Betonien gesotten worden, eingiesen, und solches 5 Tage fortsetzen, auch unter dem Futter Spiepulver zu fressen geben, und laße täglich Salpeter unter das Trinkwasser thun, damit es den Brand innerslich verwehre und lege nachfolgendes Pflaster darüber:

5 Lebendig zerstoßene Krebse, Hasenschmalz vier loth, Hasenschmalz vier loth, Harnblumenwurzel, Stickwurzel, jedes 2 loth, Distelwurzel, Betonien, Bohnenblatter, jedes 1 loth, Terpentin, Wachs, Altschmeer, jedes 3 loth, Magnetsteinpulver 1 loth, Honig 4 Pfund,

mifche diese Artitel über eitem linden gener ju einem

Pflaster und lege davon über, es ziehet Augel und Pfeil heraus.

Ein anderes

2 Gestoßene Krebse, Sasenschmalz vier loth, Hasenblut 1 loth, Distelwurzel, Eisenkrautwurzel, jedes 2 loth, mische es untereinander zu einem Pflaster.

Ein anderes 2B.

Heilmurzel, Täfchelfrant, Diptam, jedes 3 loth,

Bonig, fo viel zu einer Salbe genug ift. mifche es untereinander, es zieht Rugel und Pfeil aus.

Ein anderes.

Spritze Sauerkrautbrühe oder Holderblättersaft mit Weinessig vermischt in die Wunde, das löscht den Brand gewaltig, und schmiere die Maisel mit Felix Burgen Braunsalbe, wenn der Schaden anfängt zu eitern.

Ein anderes.

Mache ein Pflaster mit Brunnenfregen und zerlaffenem Schmeer und lege es über, es ziehet Augel und Pfeil aus.

Ein anderes.

Binde Rrottenwurzel und das Kraut Geißbart barauf, es ziehet Rugel und Pfeil aus.

Ein anderes.

Gansschmalz, Sajenschmalz, Lebendig gestoßene Arebse, stoße es untereinander, und binde es auf den Ort, es ziehet auch die Massen heraus. Ein anderes 28. ju frifden Bunben.

Sanickel, Ein= ober Zweiblatt, Beidnifch Bundfraut,

Garbenfraut, jedes 6 Banbevoll,

febe es gufammen in flieffenbem Baffer, Rofe es # einer Latwerge, und brude es burch ein Duch, nehme

Des ausgepreften 1 Daaf, Siebengezeitpulver 6 loth, Bocks-Unschlitt 11 Pfund, Reinbergerfchmeer 1 Pfund,

Baumol & Pfund,

Bachs, so viel genug zu einer Salbe ift, late es miteinander über einem linden Roblenfeuer vermischen, ift gut alle Bunben zu beilen.

# Gin andereg.

Berlagene Butter 10 loth, schütte dieselbe auf Sauerfrautbrube, bernach nehme

Dieser Butter 4 loth.

Banfol 8 loth,

Sal Ammoniacum 2 loth,

Campfer 1 loth,

6 Giermeiß,

Rose alles untereinander in einem Moffer gu einer Salbe. Den Campfer muß man vorher in Rosenol zerreiben.

Ein anderes.

Ragelfraut mit ben braunen Blumen, 6 loth, Gevülverte Magneten 1 loth, Beife Lilienwurzel 3 loth, Schweineschmalz 1 Pfund,

mifche es untereinander und lege es über.

# Ein anberes.

6 Beftoffene Rrebfe,

Sonig 12 loth, 9 Eierdotter,

Mehl, so viel zu einem Pflaster genug ift, lege es aber.

# Ein anderes.

Nimm gebranntes Krebspulver mit Honigschmals vermischt und übergelegt.

Ein anderes.

Baumol 1 Pfund,

Lebendige Regenwürmer & Pfund,

Beinftein 2 loth.

mische es untereinander und laße es über einem Beuer sieden, bis der Weinstein zergangen ift, alsdann seihe es durch ein Tuch und vermische es mit hirschen : Uns schlitt zu einer Salbe.

# Ein anderes M.

Stede frischen Speck in ben Schuf, schmiere ben Ort wohl bamit und binde auch frischen Speck dorauf.

#### Ein anderes.

Mache ein Pflaster von gestoßenen Sanftornern und Safenschmalz.

# Ein anderes.

9 Lebendig gestoßene Arebse, Coriandersaft, Sauswurzelsaft,

Kunigundiskrautsaft,

temperire mit Geißmild untereinander und lege es aber, es lofcht ben Brand gewaltig.

Rolfen etliche Wundgetrante. 2B.

Das Kraut Beigbart,

Sanidel, jebes gleich viel, fiebe es in fliessenbem Masser und trante bas Pferd bavon, und schütte ihm alle Morgen in einer & Maaf gesottener Brühe von Betonien 1 loth des durren Pubvers vom Geisbart ein.

Ein anderes.

Huflattich, Bibenell, Bilben Mangolt, Beidnisches Bundfraut, Deermenig, Scabiosen, St. Iohanniskraut, Sanidel, Fenchel, Wallwurzel, jedes gleichviel,

in flieffendem Waffer gesotten und bas Pferb bavon getränket.

Ein anderes.

Altschmeer, Schaaf-Unschlitt, Baumol, jedes 6 toth, Beißes Harz 2 loth, Populeon 6 loth, Hafelmurzel, Huflattich, Sanickel, Heidnisches Bundkraut, Bibenell, jedes 1 Handvoll,

siede es in 2 Maaß fliessendem Wasser, seihe es durch ein Tuch und schütte dem Pferd auf einmal ein Maah davon ein.

# Ein anderes.

Sinau, Sanickel, Wintergrun, jebes 1 Handvoll, siebe es in einer Maaß Wein, und schütte es bem Pferd auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Braunellen, Wintergrun, jedes 2 Handevoll. siebe es in einer Maaß Bein, und schütte es bem Pferd täglich ein.

Ein anderes zu frifchen Bunben.

Langen Wegerich, Mausöhrlein, Heidnisches Wundfraut, Sinau, Schlüsselblumen, Sanickel, Braunellen, Erdbeerenkraut, jedes 1 Handvoll,

fiebe es in 2 Maaß Bein, und schütte bem Pferb auf einmal 1 Maaß davon ein.

Man kann auch folde Krauter in einem Reffel mit flieffendem Baffer sieden und bas Pferd täglich bavon tranken.

Benn ein Pferd gebiffen, geftoffen, geftochen, gefchlagen ober gehauen murbe.

Basche den Schaden wohl aus mit Bein, worin Resselsamen ist gesotten worden, hernach schlage Rache folgendes warm über:

Brunnentreffen, Wermuth, Lunigundtraut, Flöhetraut, Bintergrün, Nachtschatten, Natterwurzel, Ehrenpreiß, Leinsaamen, jedes 1 Handvoll, siede alles in halb Geißmilch und halb Basser und schlage es über die Bunde.

#### Ein anderes.

Bafche die Bunde täglich mit Bein, worin Schwarzwurzel gesotten worden, und streue das Pulver von Kormentill und Eiternesseln hinein. Ein anderes, wenn ein Pferd mit einer Langen ober Spich gu ftochen worden, und fehr geschwollen mare.

Scheere das Haar an dem Ort hinweg und schmim den Schaden mit zerlaßenem Speck und Baumol wohr warm, hernach lege nachfolgendes Pflaster darauf:

Bibenell, Bermuth,

Attidyblätter

Huflattich, jedes gleichviel,

Altschmeer, so viel zu einem Pflaster genig if, stoße und mische es untereinander. Man muß das bie des Stichs wohl offen halten, damit es Luft hab, wo die Materie heraus fliessen möge, und wenn die Geschwulft alt wäre, soll man ein Haarseil darüber jurben, damit es desto mehr Materie gebe, hernach den Schaden wie alle andere Schäden heilen.

Ein anderes, wenn ein Pferd geftochen murbe. .

Lege das Pflaster Opobeldoch darüber.

Ein anderes, ju frifden Bunben.

Rehme Flöhefrautsaft und tröpfele benfelben in bie Bunde.

Ein anderes, ju frifden Bunden 28.

Sanidel, Mausöhrlein, Heidnisches Bundfraut, Ein- ober Zweiblat,

Sarbenfraut, Rattermurzet.

Siebengezeit, Flöhekraut, jedes 2 Bandevoll, siebe alles wohl in fliestendem Basser, Essig ober Bein, wasche den Schaden täglich einmal damit and und ftreue das Pulver von Siebengezeit hinein.

#### Ein anderes.

Sib bem Pferd täglich Chrenpreiß im gutter p

fressen, masche die Wunde wohl aus mit Basser, worin folgende Stude gesotten worden :

Persicaria, Sanickel, Heidnisches Wundkraut, Bibenell, Sinau, Roßhuf, Haselwurzel, Beisuß, jedes 1 Handvoll.

Ein anberes, wenn bie Bunbe eng mare B.

In dieselbe mache Meissel von Nesselwurzel, stede sie hinein und heile sie mit Felix Burgen Braunsalbe, oder mit der Egyptischen Salbe, oder mit dem Spießeglasbalfam, oder mit dem Englischen Bundbalfam.

933.

R. B. Allen verwundeten Pferden foll man von nachfolgendem Pulver 1 loth tägtich zu fressen geben:

Huflattich, Mausohrlein, Bibenell, Sanidel, jedes 6 loth, Betonien, Wallwurzel, jedes 4 loth, Teufelsdred 2 loth,

Rother und weißer Amerikanischer Bolus 10 loth, mische es untereinander zu einem Pulver.

Ein Pflafter ju ben Bunben.

Honig, Schones Mehl, Baumol, Amerikanischer Bolus, mische es untereinander zu einem Pflafter.

Eine Salbe ju offenen Bunben.

Mausöhrlein, Liebstöckelkraut, Kunigundkruat, Polberbroft, jedes gleichviel, 780 Roj ner

ma die Sd

fto ben im

mi

M Dei Bunden gn heften, ober gufammen gu beilen.

Benn die Bunde frisch ift, so lege gestoffene Sichtter darauf, oder streue das Pulver von Gallapfeln, mach und Granatapfelschaalen hinein.

## Das 53ste Capitel.

# Von dem Wurm.

Diese Krankheit, welche man ben Wurm nennet, hat in Namen nicht baher, als wenn es ein Wurm was wie bann der gemeine Wahn noch heutiges Tages er vielen Idioten ist, welche auch so gar dieselben Namen specifiziren, und beren eine Anzahl machen, bern es wird dieses Gebrechen deswegen der Burm annt, weil es gleichsam wie die Holzwürmer oder iulwürfe bald da, bald dort unter der Erde hinkriezt, und einen Hausen Erde da, bald den andern dort werfen, auch bald da, bald dort am Leibe Beule aufst, und da doch schon einer in einem Ort zuheilet, hingegen an einem andern Ort ein anderer Beule geworfen wird.

Be ist nichts anderes als ein faules unreines Geblät, wird in diesem allein unterschieden, daß er in eisn Pferd andere Qualitäten, als in dem andern hat. zum Exempel, in einem Pferd kommt er aus viel verbter Cholera, in dem andern aus dem Phlegmafalso, in dem dritten er Melancholia nimiacum plegmate salso commirta; und baher entstehen so viellei Art derselben, und erscheinen auch an mancherlet rten des Leides. Siehe Figur No. 41.

Ift an sich selbsten eine ansteckenbe, langwierige bochft schabliche Krankheit, welche, so man sienicht curirt, ben Pferden bald ben Garaus machet.

#### Die Cur.

Alle Curen des Wurms mussen im abnehm Mond geschehen, und das Pferd niemals in ein kallen, auch Achtung gegeben werden, damit spelaßen, auch Achtung gegeben werden, damit sperde alsbald von den andern zu entfernen sindigt unter andern derjenige Wurm, welcher sich über herzen und an dem Haupt sehen läßt, der gefähste; nach diesem, der an den Schenkeln, der aber ganzen Leib ausvagirt, am allerleichtesten zu hes mußen alle Pferde nach dem Einguß wohl ger oder geführt werden, auss wenigste eine Stunde le

23.

Hepar Antimonium 1 Duintlein, Krähenäuglein 1 Quintlein, Teufelsdreck 1 Quintlein, Gummi guttä 1 Quintlein, Aloes, Teufelsabbiß, jedes 2 Quintlein, Saffran 1 Quintlein,

mische es untereinander in 1 Maaß Erdrum. Bol oder Wein, und schütte es dem Pferd auf einmal e wiederhole es 5 Tage nacheinander im adnehmen Mond, gib dem Pferd täglich 2 Duintlein Antim um im Futter zu fressen, und das gesottene von Teufelsabbiß zu trinken; wosern die genen nicht verzehren, cauteristre sie auf, und keiche nicht verzehren, cauteristre sie auf, und keiche Egyptische Salbe oder Felix Würsen Brumsalbestein, oder das Spießglas, oder den Schmschbalsam

## Ein anderes 28.

Mercurium dulcem 1 Quintlein, Hepar Antimonium 2 Quintlein, vermische es mit 1 Maaß Wein, und schütte es dem Pferd auf einmal ein, setze es 5 Tage fort, und streiche in die Schäden Mercurium sublimatum allein oder mit dem Dleo Antimonium, oder Balsamo Antimonium.

#### Ein anderes 23.

Lase dem Pferd die 2 Bugadern, 2 Sporradern und 2 Schrenkadern, und gib ihm täglich von nachfolgens dem Pulver zu fressen 3 loth:

Krähenäuglein 3 loth, Tormentill 6 loth, Ballwurzel, Teufelsabbiß, jedes 12 loth, Uttich 9 loth, Teufelsdreck 8 loth, Amerikanischer Bolus 8 loth,

mische es untereinander zu einem Pulver und lase das Pferd nichts anders als das Basser von gesottenem Abbis, Ballwurzel, Tormentill und Attich trinken, fäuber re ihm auch die Beulen mit gesottenem Abbiswasser und streue ihm das Pulver vom Abbis hinein.

## Ein anderes 28.

Krähenäuglein 2 Duintlein, Hermodact. 3 Duintlein, Lerchenschwamm, Eurbith, jedes 2 Duintlein, Gummi guttä, Aloes, Scammonium, jedes 3 Duintlein, Valap 1 loth, Mastix 1 Duintlein, Extract von Esulä 1 Duintlein, Extract von Heleb. nigri 2 Duintlein,

Extract von Shapontic 1 loth, Extract von Claterii 2 Quintlein, Teufelsabbis 2 loth, Zimmet 2 Quintlein.

mische es klein untereinander, siede es in zwei Wisklessem Baffer, theile es in zwei gleiche Theile schutte es dem Pferd 2 Tage nacheinander im alm menden Mond ein, wiederhole es etlichemal, und mit den Schaden auswendig mit Spießglas, oder mit klessem such der Glebolik.

Ein anderes 28.

Schütte ihm täglich & Maaß Wein, welche in Nacht über dem Vitrio Antimonium gestannden, ch und setze es 5 Tage fort; hernach gib ihm täglich in Butter 2 Quintlein Hepar Antimonium und 1 lat Amerikanischen Bolus untereinander gemischt zusuchen.

Ein anderes 28.

Rehme die Wurzel vom blauen Eisenhütchen, Ru. 3, schiebe es dem Pferd in den Hals und schütte ihn hach drei Biertel Maaß Wein darauf ein. A. B. Died ist gar ein strenges Sift, deswegen sich hierin vorzet; hen, damit keinem nichts in das Maul davon kommt; hen, damit keinem nichts in das Maul davon kommt; bet tödtet auch alle Pferde, die es genießen, wenn sieden Wurm nicht haben, aber diejenigen welche den Burm haben, curirt es und conservirt sie.

Ein anderes B.

Aloes 1 loth, Rhabarb. 2 Duintlein, Rhapontic 2 loth, Lerchenschwamm 1 loth, Turbith, Gummi guttă, Scammonium, Wilden Gucumernsaft jedes 2 Quintlein, Attichsaft 4 loth,

Holberlatwerge 3 loth, mische es untereinander in drei Biertel Maaß Wein, worin Tausendgüldenkraut ist gesotten worden, und schütte es auf einmal ein, wiederhole es etliche Tage, man muß ihm aber 2 Tage vorher die 2 Sporradern, 2Halsadern und 2 Schrankadern gelaßen haben.

#### Ein anderes.

Lege über die Beulen, nachdem du dem Pferd vorher innerlich etwas eingegeben haft und streiche nachfolgens bes hinein:

Sublimirtes Quecksilber 4 loth, Euphorbium 2 Quintlein, Lorol 8 loth, mische es untereinander.

#### Ein anderes.

Brenne die Beulen und streiche Spießglas ober Felix Bürgen Braunfalbe hinein, nachdem bu vorher bem Pferd etwas innerlich gebraucht haft.

#### Ein anderes 23.

Schwarze Rieswurzel 1 Quintlein, Attichwurzel 1 loth, Teufelsabbiß 2 loth, Lerchenschwamm 1 loth, Teufelsbreck, Scammonien Aloes, jedes 2 Quintlein,

Gummi gutta I Quintlein, mifche alles untereinander und schütte es in brei Biertel

Maak Bein ein ; wiederhole es dreimal und zieh der stecke bem Pferb Die Chriftmurzel ober ein Hantfeilm ter ober über bie Beulen bes Burms, absonderlich fo er vorn an ber Bruft ift ; fein Gewöhnliches babeim Futter ift täglich & loth Spießglaß, ober 1 loth Attid wurzel und I loth Teufelbabbif untereinander gemit

Wenn die Beule ausgefallen muß man fie m Spießglasol, Schwefelbalfam ober ber Egyptiffen

Salbe beilen.

Ein anderes, ju ben Beulen, daß fte aufbrechen.

Euphorbium 2 loth.

Lorol 4 loth.

mifche es untereinander und legs über die Beulen. Lapis Arfenicalis.

Antimonium, Schwefel,

Arfenic, jedes 4 loth, ftope es klein zu einem Pulver, fete es in einem Mi ein warmen Sand und lafe es fo lang fleben, Mich zusammen fließt und wie ein roth braun Glas mit alsdann zerbrich das Glaß und nimms herand, int ziehet alle Gifte aus.

## Ein anderes.

Anoblauch. Beismurzel, Diftelmurzel,

Wermuth, jedes 3 loth, fiede es in 1 Maag warmem Bier und schätte et auf einmal ein.

Schlangenpulver, Teufelsabbis, jedes 2 loth, Theriac 1 loth,

Bein brei Biertel Daaf.

mifche es untereinander und fcutte es dem Pferd auf einmal ein, continuirs etlichemal und reite bas Pferd wohl barauf; ben Schaden bestreiche mit Spießglasol ober Schwefelbalfam.

Ein anderes.

Menfchentoth 2 Pfund, Teufelsbred 2 Duintlein,

Savenbaum, Alaun,

Salpeter, jedes 2 loth,

mische es untereinander und ftreiche auf ben Schaben, nachdem bu ihm vorher innerlich etwas gebraucht haft.

Ein anderes.

Bwiefelfaft,

Liebftodelfaft,

Cbermurzelfaft,

Alantwurzelfaft, jedes 4 loth,

Rindsgalle ober allerlei Gallen von Fischen und Thieren 1 Maaf.

mifche es untereinander und fchmiere ben Schaben bamit.

#### Ein anderes.

Summi Ammoniacum.

Sagapeni,

Balbani, jebes 3 loth,

folvire es in scharfem Essig, seihe es durch und koche bis zur rechten Didung, alsbann thue bazu

Bache,

Terpentin, jedes britthalb loth, Lapidis grienicalis 3 loth,

Agefteinol 2 loth,

Terram Bitrioli 1 loth, bas Bachs erstlich zerlaßen, hernach die Summata hinein vermischt, den Lapidem arfenicalem darauf, alsdann die Terram Bitrioli (welche von aller Schärfe mus ausgestiset sein) dann das Agtsteinöl, rühre es woh untereinander und malaries mit Seorpionöl.

Benn man die Anstriche von dem Schaden reinign will, soll solches mit Baffer oder Bein geschehen, norin Beidenblatter, Ochsenzungenwurzel oder Reinblamen gesotten worden.

Ein anderes.

Senesblätter 1- loth,
Scammonium 2 Quintlein,
Aurbith,
Aloes, jedes 1 loth,
Schwarze Nieswurzel 2 Quintlein,
Rhabarbara 3 Quintlein,
Anis, Fenchel,
Ingwer,
Ruscatenus, jedes 1 Quintlein,
versüßtes Quecksilber 2 Quintlein,
Bein, drei Biertel Maaß,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein Pflafter über ben Schaben.

Sublimirtes Quedfilber 8 loth, Buder,

Brosamen von Roggenbrod, jedes 6 loth,

Honig 12 loth,

mische es untereinander zu einem Pflafter und lege es auf ben Schaben.

#### Ein anderes 28.

Farrenwurzel,
Streifwurzel
Betonien,
Balbrian, jedes 2 loth,
Teufelsabbiß 3 loth,
Teufelsbreck,

Johannistrautwurzel, jedes 11 loth,

Bein 2 Maaß,

siede es wohl untereinander und schütte es dem Pferd auf zweimal ein.

Ein anderes.

Milch, Leinöl, Kagenkoth,

mische es untereinander und binde über ben Schaben.

Ein anderes.

Lafe dem Pferd bie beiden Sales und beiden Sporrs abern, bes andern Tags gib ihm folgenden Einguß:

Angelica, Baldrian,

Benedicten,

Hohlmurzel,

Abbiß,

Dermenig, jedes 2 loth,

fiede es wohl in Wein, prese es aus und nehme bieses. Weins drei Viertel Maas,

Saffran 1 Quintlein,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Deffne bie Beulen und schmiere sie mit Rachfolgens bem :

Bachholberholzöl 3 loth, Eierol 2 loth,

Hafelhold 1½ loth, Schwarzes Schneckenol 1 loth, mische es untereinander und streue gepülverte Rosberne, absonderlich von denjenigen so von einem Rossind, welches am Wurm gestorben ist hinein.

Man foll ihm auch Eschenholzöl, Haselholzöl jedes 2 loth, Bachholderholzöl 1 loth, Abbbiß 2 loth, mit Bein & Maaß vermischt eingießen.

Ein anderes.

Beißen Arsenik 5 Pfund, Salpeter 2 Pfund

fublimire in einem Kolben ober in einer Retorte im Sand, so steigt ein wenig Wasser darüber, und sublimirt sich ein wenig Arsenik, laße es 24 Stunden im Feuer stehen, nimm hernach die Masse und reibe frischen Salpeter hinein, procedir wieder wie zuvor, je öfen du das thust, je sirer der Arsenik wird; zum letzten ales mit Weinsteinöl angeseuchtet und 48 Stunden stehen laßen, darnach die Sailen davon abgesüßt, oder laße es im Keller zu einem Del fließen und behalte es dam zum Gebrauch zu allem Krebs und Wurm. R. B. Wenn mans braucht, muß es mit Honig und Weißem vom Ei vermischt und Psasser

#### Ein anderes.

Braunwurzel, Eberwurzel, Hafelwurzel, Bertram, Beiße Nieswurzel, Enzian, Fenchel, jedes 1 loth, vermische es mit 1 Maaß Wein und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Bon welfchen Ruffen bas Kreuz Ro. 4, Diftelmurzel,

Abbiß, jedes 1 loth, vermische es mit einer halben Maaß Wein und schütte dem Pferd auf einmal ein, continuirs etlichemal.

Ein anderes,

Burmkrautwurzel, Nieswurzel, Knoblauch,

Scordium, Perfoliata,

Abbiß, Cavenbaum, jedes 1 loth.

vermische es mit brei Biertel Maaß Wein und schütte ies auf einmal ein.

Ein anderes.

Stede über die Beulen anstatt der Christwurzel bie Wurzel von den Donnernagelein, welches rothe Blumschen sind und auf den haiden oder Wiesen wachsen.

Ein anderes B.

Jalap 2 loth, Aloes 1 loth, Scammonie, Summi guttä, jedes 2 Duintlein, Berfüßtes Quecksilber 1 Quintlein, Theriac 1 loth, Bein 1 Maaß, mische alles untereinander und schütte es auf einmal ein, wiederhole es breimal.

#### Ein anderes.

Sieb dem Pferd 3 Tage nacheinander 100 Aropse von hirschhorn Spiritus in warmem Bier ein, alsber nehme das Brenneisen, hebe die haut ein wenig üt sich, und brenne die Beulen so viel ihrer sind; hermet nehme so viel Stücken Schwefel, stecke sie in die köcher und zünde den Schwefel an; sobald er brennt, so lösche ihn gleich wieder aus, so tödtet es den Bum, hernach schwiere die gebrannten Beulen gleich mit Lilienst, daß es wieder heilet, das ist ein Universal heile mittel.

#### Die Berpflegung.

1. Trodener Stall.

2. Rleien anstatt bes Futters und etwas von gepulvertem Schlangenbalg barunter.

3. Che man bem Pferd Baffer zu trinken mit soll man folgende Species darin absieden :

Wachholberspäne, Sassafras, China, Sassaparilla, Fenchel, Attich und Abbismurzel.

# Der vierte Theil

bes

# Pferde-Arzenei Buch 8.

enthaltend viele rare

Arzenei = Mittel,

für

# Iunge Fohlen.

Bum Beschluß dieses Buchs folgt noch ein kurzes Arstenei-Buch, von allerlei bewährten und köstlichen Reszepten, von mancheilei Gebrechen und Krankheiten der jungen Fohlen, benjenigen, welche nicht allein eigene Gektütte haben, sondern auch, welche sonst Liebhaber der Fohlen-Bucht sind, zum Nugen hinzugefügt worden. Wobei anfänglich zu erinnern ist, daß die Dosis, so bald das Fohlen gefallen, dis in das vierte Sahr einzusrichten ist.

#### Das 1ste Capitel.

Erstlich: Sobald ein Fohlen zur Welt gekommen, fo bringt es ein röthlichtes Gewächs mit sich, wovon es im Mutterleib die Nahrung an sich ziehet, wie nun daßelbe in Eile von ihm zu bringen ist, daß es nicht verschluckt.

Solches ist ihm am bequemsten also zu nehmen: solche Stute gesohlet, und man den Kopf an der burt bemerkt, daß man in des Fohlens Maul him greisen kann, soll man gleich das Netz auf der nehme Seite mit einem Finger eröffnen, und das Gemilauf der Zunge, in Gile und mit Behändigkeit (ell von dem Fohlen verschluckt wird) abnehmen. Die hält man für gewiß, und die tägliche Erfahrung ih es auch, daß es den Fohlen zu gutem Athem und sin ken Krästen gereicht, daß es auch dauerhaft und möglich werde, wenn es davon entledigt wird, und is ches nicht verschlingt.

Wenn es aber foldes verschludt, welches hodf fil

lich ift, bafür nachfolgenbes Mittel :

Saffran 1 Quintlein, Wermuthknospe 7 Stud, reibe es zusammen und thue es in warme Mich wi schütte es ihnen ein, so treibt es ihnen daßelbe alled aus dem Leib.

## Das 2te Capitel.

Wenn das Fohlen nun aus dem Rete gelisch wie mit Kopf und Hals zu verfahren ift:

Hebe mit der linken Hand den Kopf auf die hohe, damit es den Hals wohl übersich ausstraden muß, alle dann tauche einen wollenen Lappen in zerlaßenen Spol und salde ihm den Hals auf beiden Selten wohl, auf dann reibe solchen mit der rechten Hand auf und dann reibe solchen mit der rechten Hand auf und dann letzten drücke ihm den Kopf wohl herbei an Udals, so wird sich das Genick oben biegen, und Kallen Hals sich das Genick oben Postur herbei gehr

benn ber Hale ist anfänglich wie Bache, und läßt sich behnen wie man will; Jedoch muß man behntsam, mit umgehen, sonst kann man ihm auch Schaben thun.

Das 3te Capitel.

Wie man dem Fohlen alsbald auch die Fußbeine reinigen soll, damit es gute und beständige Spüfe bekommen möge.

Hierzu nehme einen Span von dürrem Eschenholz, mache daraus ein. Instrument wie ein Messer, jedoch daß es an der Schneide nicht so gar scharf und dünn sei, mit solchem Instrument schabe dem Fohlen die Füsse inwendig rund umher, und formtre ihm die Sohle und den Strahl auf das beste, gleichfalls auch auswenzdig unter dem Saum oder Krone, schabe ihm dabei das Häutlein unter sich sein rein ab, schone jedoch des Saums, welcher gar subtil, damit die Sohle nicht versleht werde, laß ihm dabei die Füße öfters hinten und vornen ausheben, so gewöhnt es sich gleich etwas an den Schenkel zu leiden, und solche hoch auszuheben.

Das 4te Captel.

Wie das Fohlen von seiner Mutter gereiniget, geliebet, und an dieselbe gewöhnt werden mag.

Nehme Honig 2 Pfund, brenne benselben in einem Tiegel bis er anbrennt und riechend wird, alsdann stoße ihn zu Pulver, nehme darunter 4 Pfund Salz, mische solches wohl untereinanzer, streue es bem Fohlen auf ben Leib, da es die Mutier leden kann; könnte man aber der Mutter das Pulver zu leden beibringen, ehe bad Fohlen damit besticht würde, so wäre es desto besser; benn je eher das kollen gereiniget wird, je nühlicher es ihm ist.

# Das 5te Capitel.

Mie man einem Fohlen den Schopf, Mills und Schwanz fest, stark und wohl ge wächsig machen kann.

Sobald bas Fohlen von der Mutter tomm, ist man ihm die Haare mit einer Scheere oder Schemifer von Grund abnehmen, jedoch muß solches im Innehmen geschehen, und alsbann mit nachfolgene Sulve schwieren:

Nimm ungewaschene Butter aus dem Buttefis

2 Pfund,

Alantwurzel 1 Pfund;
Die Alantwurzel muß aber gedörrt und mit im Feilen aufs Kleinste gefeilet sein, laße alsdam is Butter in einem glasirten Tiegel zergeben, mit die Allantwurzel hincin, laße est nicht zu heiß werbn der verbrennen; wenn man est nun für genng asst. bebe es vom Feuer, thue ce in ein Gefäß, worit est länger je beßer wird, und so oft man est bedarf, shmittl

Das 6te Capitel.

Wenn einem Fohlen der Schwanz, Mähne und Schopf schäbicht oder schadhast würde.

Nimm weiße Rüben, fo viel nothig find, bode bi felbe in einem Reffel mit Baffer, daß eine bide Bril baraus werbe, seihe es alsbann burch einen Durchs schlag; mit solcher Brühe kannne und wasche die Fohlen täglich.

## Das 7te Capitel.

Wenn ein Fohlen (vermuthlich) von Mutterleib ungefund zur Welt kame, als wenn es Lungensiech wäre, welches durch den Husten zu erkennen, wie demselben zu helfen ist.

Nimm einen Hafen, worein ungefehr 6 Maaß Bier geben, stede benselben halb voll grünen Beifuß, gieße darauf so viel Bier, bis der Hafen voll wird, decke solem wohl zu, laße ihn 2 Kinger breit einsieden, seihe es bernach durch ein Tuch, nimm dann einer guten Belsichen Nuß groß Hundsfett, laße es zergehen, thue es in ein Kännlein, voll des gesottenen Biers, gieße es dem Kohlen laulicht ein, laße es 3 Stunden gemach herum führen, alsdann verkehrt im Stall anheften, daß es 24 Stunden kein Kutter erlangen kann.

Sobald es dem Vohlen eingegoßen ift, Nimm Wein-Effig & Maaß, Knoblauch 2 Häupter, Gestoßenen Pfeffer 1 Quintlein,

solches mische wohl untereinander und reibe die Lefgen wohl damit, daß ihm der fette Geschmack vom Hundssschmalz vergehe, und es wieder gefrasig werde. Sieshet man nun, daß es den Fohlen gut thut, und daß es Besserung davon besindet, so kann man es zum zweiten und drittenmal, oder so oft es nothig ist, gebrauchen.

#### Das Ste Capitel.

Menn einem Fohlen die schwere Noth oder Fraiß anstößet, welches oftmals zu geschehen pfleget.

Siehe zu, daß du das erste Menstruum Birgs bekommst, weiche es mit sammt dem Tuch in eine hie be Maaß Essig, daß es sich wohl durchkriegt, und de Essig sich davon farbet, drücke es alsdann fein rein aus, und schütte es dem Fohlen laulicht ein, lasse es darus eine halbe Stunde umführen, solches ist oft probint worden.

## Das 9te Capitel.

Wenn einem Fohlen die Gelbsucht anftost, wie ihm zu helfen.

Nimm ganzen Saffran 5 loth, thue benfelben in ein reines weisses Tüchlein, bink & fest zu, werfe es in ben Kübel, woraus die Munt trinkt, schütte frisches Brunnenwasser dazu und lafte wohl darin weichen.

Beiter nimm reines Bache 5 loth,

2 Ungarische Ducaten, thue diese beide Stücke miteinander ins Basser. Benn man die Stute tränken will, soll man das Sädchen mit dem Saffran gar rein ausdrücken und wieder ind Basser werfen, und die Stute davonstrinken lassen, ware das Fohlen alt genug aus dem Schaff zu trinken, soll man die obengenannte Stücke in laulichte Ziegens oder Kübemilch thun, und das Fohlen davon trinken lassen, oder ihm solches einschütten.

#### Ein anderes.

Rehme 15 Menschen-Läuse, thue solche in ein Stud' Brod, und gib sie bem Fohlen zu freffen.

## Das 10te Capitel.

So ein Kohlen die Kehlsucht bekame, wie ihm zum Gang zu helfen, wenn sie hart stedt.

Hundsschmalz 1 loth, Baum Del 1 loth, Honig 1 loth; Salz 1 Quintlein, Wein Essig 1 Quart,

Raute für einen Pfenning, folches alles reibe und temperirs untereinander, laffe es ein wenig laulicht werden, und schütte es dem Fohlen durch die Naselöcher ein; stelle es daneben in einen warmen Stall, und lasse es täglich von Beizenkleien laulicht tränken, und nicht viel in die rauhe Luft kommen.

N. B. Wollte man folches köftliche Mittel auch für ein altes Pferd gebrauchen, so mußte man biese Arzeneimittel alle doppelt nehmen.

Bollte die Trufe nicht in Gang tommen :

Rimm Coriander mit bem Kraut & Pfund,

Gelben Senft mit dem Kraut & Pfund, mache bavon einen Rauch aus Kohlen und lasse ihn dem Fohlen allgemach in den Hals und Nase geben.

Rach bemfelben nehme geriebenen gelben Senft 2 Löffelvoll,

Das Beife von 4 Giern,

67°

Sebranntes Salz 2 Loffelvoll, Buder-Canbi 2 loth,

temperire dies alles untereinander und schütte ebm Soblen in den Hals, davon wird es gleich gangbat.

Benn das Fohlen unter dem Hals einige get harte Beulen bekommt, so nehme alte Schmeer, masses warm, schmiere die Beule wohl damit, die sie meird und aufbricht; wollte sie aber nicht ausbricht sollte sie aber nicht ausbricht sollte man sie mit einer Fliete oder Lasort ausbricht alsbann nehme Baum-Del und schieß, jedes 3 loth, wie es ein wenig laulicht und schütte es ihm in die Refelöcher.

Wenn man die Antimonium = Cur gebrauch, so ift blos zu bemerken : daß wenn ein Fohlen öfind pur girt wird, es der Kehlsucht hernach nicht viel unterwa:

fen sein wird.

## Das 11te Capitel.

Wenn ein Fohlen von Läusen oder andermille geziefer unrein würde, daß es nicht gebei hen kann.

Dem foll man 3 Stude von 3 hunde Rippen, [ftboch daß sie alle von einem hund sind) mit einem Bandchen an den Halb hangen; da aber bab Ungezie,
fer überhand genommen, daß das Fohlen gant soch werden wollte, so soll man die folgende Rantfalkt
gebrauchen.

Nehme bas Beiße von 2 Giern,

Quedfilber & loth, tobte bas Quedfilber in bem Gi, und ruhre et barnnter, alebann nimm ein Sohlband von einem rothen Buch und bestreiche es mit dieser Salbe, binde es dem Fohlen kalt um den Hals, so bleibt kein Ungeziefer bei ibm.

Rachgehends mache eine scharfe Lauge, thue darein Benedische Seife und wasche das Fohlen fein rein da-

mit ab und halte es hernach auch fauber.

## Das 12te Capitel.

Wenn ein Kohlen die Darmgicht hatte.

Ungefalzene Rindsfleisch-Brühe & Maak, Baum-Del 3 Löffelvoll,

Lilien-Del 1 Löffelvoll,

Salz 1 loth,

Meswurzel 2 Duintlein,

mische dies alles untereinander und gebrauche es wie ein Cloffir.

Dazu nehme auch Bibernellenwasser 1 Quart,

Capülverte Lorbeeren 2 loth, mische és durcheinander und schütte es dem Fohlen laus licht ein.

#### Das 13te Capitel.

Wenn das Johlen dabei verstopft ift.

Rimm Senesblatter 3 Quintlein,

Enzian 2 loth,

fiebe bas in einem Kannchen Wein und gieße es ihm ein, es purgirt fehr gelind und reiniget.

#### Ein anderes.

Dber tauche Benebische Seife in Baum-Del und laffe hinten im After fteden.

#### Das 14te Capitel.

Benn ein Fohlen den Durchlauf hat.

Nimm Eicheln 4 Hanbevoll, burre und floße sie tlein, mische es ihm nebst eim Handvoll reinen Kleien unter bas Futter.

## Das 15te Capitel.

Benn ein Fohlen nicht Stallen kann.

Nehme Krebbaugen, stoße sie klein, schütte sie in ein halb Maaß rothen Bein, mache ben Bein etwas warm, schütte es bem Fohlen ein, und lage es ein wernig herum führen, ober

Nimm Bein-Effig & Geidlein,

Schaafs-Lorbeeren, gute Lorbeeren, 6 Stud, beibe gepülvert, mische es durcheinander, schutte es ihn

laulicht ein, so wirds Stallen.

Ober, wenn gar nichts helfen will, so gebrauch the Hand: Cur, berohalben nimm eine Saite von einer Biol di Gamba, halte das eine Ende davon in einen brennenden Wachsstock, daß sie einen Knopf vom Feuer bekommt, alsbann nehme solche, und stecke sie ungefähr eine halbe Elle ins Rohr hinein, und ziehe es etlichemal gemach heraus, so muß es unfehlbar Stallen.

#### Das 16te Capitel.

Wenn die Würmer ein Fohlen beißen, daß es sich davon umwälzet.

Sattenbaum 1 Pfund, Salz 1 Pfund, Bodshornfaamen & Pfund,

Ropfchwefel granen & Pfund, Diese Stude pulveristre flein und gib ihm alle Lage einen kleinen Löffelvoll auf bem Kutter, das continuire

3 ober 6 Tage.

Wofern solches aber bas Fohlen wegen bes scharfen Geruchs halber nicht fressen wollte, so soll man ihm bieses Pulver mit Ziegenmilch vermischen, und laulicht einschütten.

Man kann es ihm jährlich 4 Mal als ein Preservativ eingeben, so läßt es keinen Wurm aufkommen.

#### Das 17te Capitel.

Wenn die Spulwürmer ein Kohlen im Magen beißen, daß es mit den Küßen scharret, und sich von einer Seite zur andern wirft.

Für bies ift nicht befere als Blut, beshalb lase ihm ben Staffel stechen, und das Blut in den hals laufen, alsdann binde ihm & loth Teufelsdreck ins Gebis, und lase es hinlaufen wo es will, tranke es auch mit Baffer, worin Teufelsbreck gemeicht ist.

Ferner, gib ihm Segelbaum gehadt in Effig ein, bavon fterben die Würmer und gehen Haufenweis fort.

#### Das 18te Capitel.

Benn ein Fohlen von Mutterleib ein Gewächst mitbrächte, wie demselben zu helfen ist.

Wenn bas Gewächs an einem Ort mare, bag man es ohne Schaben schneiben kann, so ift bas beste und

nächste Mittel, daß foldes je eher je besser geschehe, so balb es geschnitten, foll man das Messer mit der Bassensalbe, wie obenbeschrieben, verbinden.

Darnach dem Fohlen 3 Stud von Begmartenme zel in Brod oder Salz zu fressen geben, und danns Bortommung des Gliednassers nachfolgende Mind gebrauchen.

Nehme Hollunder-Strauch, das vorderste Reis, miches man Zahrschuß nennet, schabe die oberfte gnut Rinde davon ab, nehme alsdann die grünen Schalen welche unter der grauen liegen, eine gute Geschucht thue sie in ein Trinkfaß, beschwehre das Sächen mit einem Ziegelstein, schütte frisches Wasser darauf, laste das Fohlen fort und fort davon trinken, die et ein Enter dat.

Ist es aber nicht an einem Ort wo man esschnicht kann, so nimmt man ein klein scharf Gisen, und bennet es weg und braucht eine Brandsalbe zur heim.

## Das 19te Capitel.

# Für die Ueberbeine der Fohlen

Nehme, ein Stud weißes Hafel-Holz, eines kingers dick, schabe die ausserste graue Rinde davon ab, schmiere demselben die Ueberbeine mit nüchterm Speichel, mache das Holz ein wenig warm und reibe alsbann das Ueberbein gar stark mit dem Holz von dem Gelenke, daß es ganz warm wird. Man kann es auch alternation einen Tag mit Speichel, den andern mit Regent wasser, welches auf einem Leichenskein stehet, schmieren.

Gine andere gute Salbe für die Ueberbeine.

Lor-Del 4 loth,
Petroleum 4 loth,
Cantharides 2 Duintlein,
Pfeffer ½ loth,
Baum-Del 1 loth,
Beißwurzel 1 loth,
Hohlwurzel 1 loth,
Lueckfilber 4 loth,
Wegbreitfaft 6 loth,
dieses mische alles untereinander, mache eine Salbe daraus und schmiere das Ueberbein etlichemal wohl damit,

fo beibet es baffelbe gang hinmeg.

ì

#### Das 20fte Capitel.

Woran man erkennen kann, wenn ein Fohlen den Spath oder Ellbogen bekommen will.

Es ist bekannt, daß sedes Fohlen am Schenkel unter dem Anie inwendig eine Warze zu haben pflegt,
dasjenige nun, welches folche Warzen nicht hatte, das
halt man gewiß dafür, daß es den Spath oder Elbogen bekommen möchte, besonders wenn die andern inwendig unter dem Anie auflaufen, und dicker als die
andern werden. Diesem nun vorzubeugen, soll man
ihm die Spathader entzwei schneiden, oder, wie sonst
gebräuchlich ist, zeitlich brennen.

Gleichfalls, wenn das Fohlen vom Stall ausgehet, fo rudet es den Schenkel etwas in die hohe, und ftelslet fich gleich, als wenn es der Krampf zoge 3 wenn man nun solches bemerkt, so hat man gewiffe Nachricht daß ihm der Spath ober sonft ein Gewächs auf die

Schenkel fallen wird; wenn sich num das Gewächs sehen läßt, es sei Spath, Laift, oder die Schale, so nestet man es mit Regenwasser, welches auf einem Leichenstein stehen bleibt, so hat es keine Kraft mehr prachsen.

## Das 21ste Capitel.

# Für den Elbogen.

Nehme einen Lafort, brude ihm brei Locher nacheinander die Lange herab an den Ort, ba ber Elbogen ift, alebann

Nehme Bockunschlitt & Pfund, Grunfpan 1 loth,

mache es in einer Pfanne auf dem Feuer wohl heiß, rühre es durcheinander, nimm als ein Holz, mache vorn ein rundes Knöpfchen dran, so groß als eine wisht Nuß, umwickele das Knöpfchen doppelt mit einem leines nen Tüchlein, tauche solches wohl in das heiße Unschlitt und den Grünspan, und reibe die Löcher, so lang der Ellbogen ist, wohl damit, dis die Haare fast abgehen; Ueber den andern Tag thue es noch einmal, so gehen die Haare ab. Alsdann

Nehme ungelöschten Kalt 2 Löffelvoll, Das Beiße von zwei Giern,

mische es durcheinander, borre es in einem Dfen, macha es zu einem Pulver, ferner

Rehme Ganfeschmalz,

Baumol, jebes 1 Löffelvoll, thue es zusammen, schutte die beiden Pulver auch bazu, mache eine Salbe baraus, laße fie ein wenig warm werben, streiche sie auf ein Tuch, und binde es also warm auf ben Schaden, 'o dorret der Elbogen ein, binde es unter 8 Tage nicht auf, alsbann wird es wieder gut.

## Das 22fte Capitel.

Urcanum, ein jedes Pferd zu bewahren, das es niemals Gewächse an den Schenkel bekommt oder auswächst, weder Schienen, Gallen, Ueberbein, Sparren oder Floßgallen u. s. w.

Wenn ein Fohlen drei ober vier Jahre alt ist, alter aber soll es nicht sein, soll auch nicht schon ein Gewachs haben, sondern gefunde Glieder haben; die befte Zeit dazu ist im herbst, wenn es 3\frac{1}{2} Jahr alt ist.

Rehme Baum-Del 1 Pfund,

Glasgallen 1 Biering,

Drachenblut 5 loth,

Bibergail faft burr 1 Biering,

Kose die Glasgallen gar klein, und mische bann biefe Stüde alle untereinander, thue eine halbe Maaß vom allerstärksten Wein daran und lase es also eine Nacht baran stehen, nimm bann scharfen starten Bein-Effig und so viel Urin, lasse es alles durcheinander sieden und schaume es wohl ab,

Mit diefer Salbe schmiere dem Fohlen die Füße alse viere, bis an den Leib, und brauche die Salbe so warm man sie an der Hand erleiden kann, dies thue 8 Kage nacheinander, jeden Kag dreimal, als Morgens, Mittags und Abends, und lasse es unterdessen in kein Wasser geben, so kann man versichert sein daß es wahrend seiner ganzen Lebenszeit keines der obigen Gewäch-

fe bekommt. Es ift oft probirt und fehr gut befun-

## Das 23fte Capitel.

Benn ein Fohlen die Rauten bekommt.

Rimm gute reine Holzasche, ferner die Afde we Haberstroh, gebrannt, ana, schütte Basser darens, mache darens eine scharfe Lange, alebann thue eine Hand-voll Klettenwurzel in die Lauge und wasche das Fohlen an einem warmen Ort rein und wohl damit, und wenn es trocken geworden, so schwiere es mit nachsolzgender Rautensalbe: als

Alte Schmeer 11 loth,

schmelze und gieße es auf frisches Brunnenwafferina: nen Beden; wenn es nun wieder gerinnet, so sibe bas Baffer davon ab, schabe auch unten vom Scham bas Salz ganz und gar ab, ferner nehme

Duecksilber 1 loth, thue es in das Schmalz, und mahrend das Quecksilber also getöbtet wird, nehme

Gebrannten Kellerhals 1 Loffelvoll, Grauen Rofichwefel 1 Pfund, Gelben Schwefel 2 Kreuger, Gestoßene Lorbeeren 2 Kreuger, Alaun 1 Kreuger,

folches alles gepülvert, thue es in das Schmeer und Dueckfilber, temperire es wohl untereinander daß es zu einer Salbe wird, schmiere den Schaden damit bis et abfallt.

## Das 24fte Capitel.

Wenn ein Fohlen den auswerfenden oder reithenden Burm bekommt.

Rehme ausgefrochene Schneden, thue biefelben in einen glasurten Topf, verklebe denfelben mit Teig, festen ihn auf glubende Rohlen, laffe es eine halbe Stun-De barauf sieben, kehre alsbann ben Topf um und laffe ibn wieder eine & Stunde sieden; wenn die Roblen nun verglimmt, und ber Topf erfaltet, alsbann ftoffe Die Schnecken in einem Möffer ju Pulver ; nehme alsbann biefes Pulvers einen & Eglöffelvoll, Quedfilber eine & Erbfe groß, thue es unter bas Pulver, vermenge es wohl untereinander, zuvor aber und ehe man dem Bohlen biefes eingießen will, fo lafe ihm beibe Salsa= bern und beide Sporradern schlagen, aber nicht viel bluten; darnach nehme eine halbe Maaß warme Ruhemild, fchutte bas obenbefdriebene Pulver hinein. temperire es untereinander und schutte es dem Fohlen ein, und laffe es eine Stunde barauf umführen, immaffen es fonft teine Rube bat. Wenn aber ber Burm Beulen aufgeworfen, fo ftreue ungelofchten Ralt bin. ein, fo wird ber Burm getöbtet und fallet aus.

#### Das 25fte Capitel.

Wenn ein Vohlen von Milch, Basser, Winden, oder sonst verfangen hat.

Rehme einen Ziegelstein, mache ihn glühend heiß; schütte eine Maaß Milch darauf, thue darunter so wiel Roggenmehl als man mit fünf fingern fassen kann und lasse es dasselbe warm trinken, auch soll man den Stu-

ten allezeit das Erinken mit einem heißen Ziegelstein ablöschen und gleichfalls eine gute Handvoll Roggen mehl hinein rühren.

#### Dber:

Nehme Bibergeil und Saffran, jedes & loth, Gestoßene Lorbeeren 15 Stück,

thue dies zusammen in ein Maaß Bein, und schütte din laulicht ein.

## Das 26ste Capitel.

-Wenn ein Fohlen Mangel an den Augen hat.

Es ist zwar nicht zum Besten wenn ein Foblen im Anfang die Augen Gebrechen an fich merten laft, bie weil es scheint daß es erblich und von Natur fei; der nach ist für solche sehr dienlich, und womit man fiete ne gute Zeit erhalten tann; nemlich wenn ber Mond neu ift, ben britten Tag hernach ben Staffel geftochen, alebann bie Burgel und bas Kraut Balbrian, weiches auf ben St. Johannis Dag vor Sonnenaufgang gegraben, auf ber Seite wo bas Pferd ben Mangel bat, an ben Schlaf gebunden, nemlich an die Balfter, auch in die Mahne und Schopfhaare, alsbann folde Burzel in das Trinkwaffer gelegt und davon faufen laffen, babei alle Morgen ben Kopf und um bie Augen berum mit frischem Brunnenwasser gewaschen, dieses nimmt bie Blufe hinweg, und halt ben Ropf mager. Ferner, wenn fie unter ben Augen fette, bide Daufe baben, muß man ihnen folche schneiben laffen, welches auch gut ift, und viele Bluge mit hinweg geben,

#### Das 27fte Capitel.

Wenn ihm die-Augen überschossen wären und man vermuthet daßes Mohnsichtig werden würde.

Ungeneht Cappaunschmalz 1 Biering, Rein gelesene Brunnentressen 1 Handvoll,

zerhade es aufs tleinste, thue sie in ein Mörsser und zerstoße sie, daß es wird wie eine Salbe, darnach lasse das Capaunschmalz, und rühre die Brunnenkreffen hinsein, mit folchem schmiere dem Fohlen die Auggruben und webe es mit einem Finger wohl hinein.

Man foll ihm auch alle Morgen bas Auge mit ben Fingern burch ein reines Schmammlein eröffnen, bas mit bas bigige Baffer beraus laufen tann, auch nuch=

tern Speichel hinein schmieren.

R. B. Man hat auch wahrzunehmen, daß es fich nicht reibe, welches durch einen Auggatter zu verhüten ift.

#### Das 28fte Capitel.

Wenn ein Vohlen fette, dide und runglichte Au-

Für dieses ift nichts beffers, als daß ihm ber haugt und das Feiste aus ben Augen geschnitten werden mag, auch nach bemselben ihm die Mäuse aufgeworfen werden, dieses nimmt auch die Flüße hinveg.

## Das 29fte Capitel.

Wenn es ein Fell ins Mug befame. Ein frifches Gi bart gefotten, ben Gaft aus bem Beißen gebruckt, und mit einem Feberchen in bas Auge gestrichen.

## Das 30fte Capitel.

Bur fließende Augen,

Ift nichts beffere als flar gesiebten Bucker eingesten, ober wenn bas nicht helfen will, Biegelsteinol bes 20 ges einmal eingestrichen.

#### Das 31 fte Capitel.

Wenn ein Fohlen in das Auge gestoßen oder geschlagen wurde.

Rimm den Saft von Schellkraut, ftreiche ihn des Auge, nehme bernach ein Salvet, lege es 4 ober 6 fach zusammen, tauche es in warmen Wein, drücke es wohl aus, def der warme Dunst darin bleibt und leidlich ist, schlares bem Fohlen über und laße es liegen so lange es warm ist; wenn es kalt ist, wiederhole es noch enmal, und sehe es etliche Tage fort, es hilft, wenn auch das Häutchen verletzt und mit lauter Blut unterlaufen war.

#### Das 32ste Capitel.

Benn das Fohlen von einem glftigen Thier geftochen wird.

Rehme ein weißes Wiesel-Kell, streiche baffelbe oft und vielmals über die Geschwulft, wo es aufgelaufen ift, es hilft.

Tin anderes.

Menfchenharn.

Hundskoth und Anoblauch, temperirs in dem Menschenharn und laße es warm werden, streiche es alsbann auf ein Tuch, so breit der Schaden ist, und binde es also warm über.

## Das 33fte Capitel.

## Für den thörichten Hundsbiß.

Binde sogleich eine geborrte Krotte auf den Biß, das ziehet gleich das Gift an sich, alsdann nehme die Leber von einem Hunde (wenn man es von einem wisthenden bekommen kann, so ist es desto beser) pulverissire dieselbe und gib dem Fohlen drei Messer) pulverissire dieselbe und gib dem Fohlen drei Messerpitzen voll in warmem Wein auf einmal ein, damit es das Gift nicht in die Glieder kommen läst; zum letzen nehme das Gehirn von einem Hund, mache es zu Pulver und streue es in die Wunde.

## Ein anderes.

Man kann auch die haare von bemfelben hund nehmen, mische ein wenig Theriac barunter, gibt es bem Bohlen in einem Schnitten Brod zu fressen, bindet auch bemfelben haare auf ben Big, es heilet.

## Das 34fte Capitel.

Benn ein Vohlen von einem Biefel gestochen wird.

Sib ihm Benedischen Thrriac in warmem Wein ein, so verzeher sich bas Gift.

## Das 35fte Capitel.

Wenn ein Vohlen am Bauch geschwollen ift, und man glaubt daß es von einer Schlange gebiffen ober gestochen worden wäre.

Rehme Gras und Essig, siede es in einem Hafen, binde es dem Fohlen alle Ige zweimal also warm über die Geschwulst.

## Das 36fte Capitel.

Wenn ein Kohlen Dörr- oder andere Barzen be- täme.

Hierzu ist das beste und bequemste Mittel, das man dieselbe rein aus der haut schneidet und mit einem heisen Eisen die Abern tuschet, darnach nehme ein werig gesalzener Butter, lege denselben auf den Ort webie Warzen gestanden, kreische sie mit einem warmen Eisen sein hinein, es wächst keine Warze mehr.

#### Das 37fte Capitel.

Bur bie Sunger Bigen.

Diese findet man am Saumen unter der 3mge; Schneide sie mit einer scharfen Scheere hinweg, hat es Eiter bekommen, so streiche guten Benedischen Aberiac mit Salz vermischt darauf.

## Das 38fte Capitel.

Bur bie Bolfegahne. Benn man foiche finbet, fo gibt man Achtung, wenn

bieselbe verwachsen, löset man das Zahnsteisch inwenbig und auswendig fein von dem Zahn, schlägt den Zahn auswärts ab, damit man ihn mit den Fingern fassen kann, zieht ihn heraus und streut ihm Salz in die Grube.

## Das 39fte Capitel.

Benn einem Fohlen die Zunge angewachsen ift.

Nimm eine kleine Scheere, lofe die Zunge von dem untern Gaumen, fo weit man es nothig zu sein glaubt, ab, schneide sodann die angewachsene Haut, so weit sie unten abgelößt ist, von der Zunge, damit es nicht gleich wieder anheilen kann.

Daß es aber auch wieder heilet, so Rehme Honig,

Theriac und Salz, jedes ein wenig, vermische es untereinander und schmiere es bamit.

## Das 40ste Capitel.

Wenn ein Fohlen mit dem Krampf geplagt ift.

Man foll bemselben alsbalb Ursach geben, daß es auf den frampfigen Schenkel treten muß, welches also geschieht :

Benn man es auf die Erbe niederwirft, baß es von

fich felbft auffteben muß.

Wenn ein Fohlen in der Jugend von dem Krampf geplagt wird, so ift zu befürchten, daß es schwerlich gefunde hintere Schenkel bekommt, diesem nun vorzukommen, muß man ihm bei Zeit die Schrankaber entsprei schneiben, und die Sennenader mit Balfamol bestreichen, es vergeht.

## Das 41ste Capitel.

Wenn ein Jahrgang ist, daß das Sterben uma den Pferden regieret.

Grabe Abbismurzel, gibs ben Sohlen unterm Futter zu freffen.

## Das 42ste Capitel.

Für das Schwinden der Vohlen.

Rimm eine lebendige Maus, und eine Rabel und Faben, stich ber Maus die Nabel burch beide Angen, daß der Faben durch den ganzen Kopf gezogen und, darnach binde ihn um das Glied wo es schwindet, wird-es alsbald nachlassen, und nach und nach wieder völlig werden, wie zuvor.

## Das 43ste Capitel.

Wenn ein Fohlen die Mauken bekommt.

Nimm Leinöl, Neues Bachs, Gebrannten Alaun, jedes 4 loth, Nieswurzel 2 loth, diese Stücke mische alle untereinander und mache sie zu einer Salbe, schmiere ben Ort damit, so bricht es auf und fällt aus.

Auf baß es aber auch heilet und nicht weiter frift, so nimm des Fohlens eigenen Roth, lege ihn auf eine glübenhe eiferne Schaufel und borre ihn, daß er zu einem Pulver gemacht werden kann, solch Pulver in den Schaden gestreut, es trocknet und heilet aus

Barmen Menfchentoth auf die Maute gebunden, es zieht es in einer Racht aus.

## Das 44ste Capitel.

Benn ein Fohlen strupfhufig wird. Rimm Baumol und Grünspan, jedes für drei Cents,

Rupfermaffer für 6 Cente, Bleiweiß für 1 Cente,

pulverisire diese Stude, thue sie in Baumol, lage es ein wenig aufwallen, rühre es wohl untereinander und reibe solche Salbe wohl auf die Strupfen.

## Das 45ste Capitel.

## Für das Reichen ber Fohlen.

Es trägt sich oft zu, daß die Bohlen nach der Milch teichen, oder asthmatici werden, welche Krantheit sie an ihren Kräften allein nicht können überwinden, und mußsen gar davon sterben, dafür ift folgendes Mittel beswährt: Als, man nimmt das hautlein, worin ein

Fohlen geboren worden ift, borre und pulverifire und gebe dem Fohlen in Milch so viel davon, als w mit einem breiten runden Messer erheben kann; di Pulver ninmt das Häutchen, welches den Fohlen i Magen zu wachsen pslegt, und wovon diese Kranklu kommt; man soll es aber nur den Fohlen thun, we unter 6 Monat und nicht drüber sind.

Es ift auch eine bewährte Kunft, wenn ein Folia sonft trant ift und man nicht weiß was ihm gebrich, fo

mag man es brauchen.

#### Ein anderes.

Für biefes Gebrechen ift eine gebortte Fuchelunge auch gut, folche pulverifirt und bem jungen Fohlen eingegeben.

## Das 46ste Capitel.

## Eine Purgation für Fohlen.

Bib ihm erstlich 3 Tage Felberen-Blatter, mil se noch zart und nicht erstarket, welche sie gerne stessen, 3 Tage hernach wilde Salvien, die sind trefflich gesund, bernach 3 Tage wilde Begwarten und andere gesunde Kräuter. Ueber 10 Tage soll die Gur nicht währen, denn sie purgirt heftig, doch allezeit ihr gewöhnliches Futter; wenn das geschehen, gib ihm das Laub von den Buchen etliche Tage, das purgirt nicht, machet das bei schöne glatte Haare.

Es ist auch gut wenn man den jungen Pferden Mal die Woche Salz gibt, worunter nachfolgendes Pu ver gemischt ist, als Chrenpreiß, Lungenkraut, Sise kraut, wilde und zahme Salvia, Bachholderbeeren, die Obergeschofe von Bachholderstanden zu Asche gebrannt, Eichenlaub, Agrimonium, Heidnisch Bundkraut, Pilslenkraut, Nachtschatten, Staffelwurzel, gute Buchenassche, Segelbaum, Lorbeeren, schwarzen Schwefel. Dies se Stücke alle in einem Backofen geborrt, klein pulvezissert und in gleichem gewicht unter das Salz gemischt.

## Das 47ste Capitel.

Wenn ein Fohlen anfängt bodbeinigt zu werden, muß man bei Zeiten vorkommen.

Dafür ist folgende Salbe trefslich gut: Frische Butter & Pfund,
Roßschmalz & Pfund,
Frisches Schweineschmalz & Pfund,
Fuchsschmalz 8 loth,
Althea 8 loth,
Populeon vier loth,
Baumol 3 loth,

diese Stude lase in einer Pfanne wohl zergehen und bas Gedber alle Tage einmal damit schmieren, so wers den sie wieder grad.

## Das 48fte Capitel.

Einem Vohlen gleich Anfangs ein gutes Maul zu machen.

Thue in drei Löffelvoll Essig, zwei Löffelvoll Honig, und wenn du dem Fohlen wilft das: Gebiß angewöhsen, wenn es allbereit aufgezaumet ift, so binderein Ctudose es in den Honig und

reibe bem Köhlen die Junge und Saumen wohl bamit, und gib ihm hernach Galz und haber varauf.

Das 49ste Capitel.

## Bom Aderlassen.

Jungen Pferben foll man nur im außersten Antfall Aberlaffen, wenn es aber fein muß, foll manifen erstlich im Frühling und bann im Sctober laffen.

Man foll ihnen auch 14 Lage auf einander vor und nach der Lässe einen Lösselvoll von folgendem Pulver im Autter geben:

ım zutter geven : Sävenbaum,

Enzian,

und Bockhornsaamen, diese Stude in gleichem Gewicht untereinander gemen get.

## Das 50ste Capitel.

Die Abern zu schlagen, sollen diefe fein

Im Frühling die Halbaber, und im herbft is Sporradern, benn es ist beffer allezeit eine all beide zugleich zu laffen.

## Das 51ste Capitel.

Daß ein Fohlen keinen Mangel bekommt.

Wenn eine Stute fohlet, es fei ein hengst ober Stute, so stich bas Johlen mit bem Luchsklauen, 1906 fonft bie Flopgallen stehen, und aber bas Kreuz an ab

en vier Füßen, fo bekammt bas. Pferd feine ganze Les benszeit keine Mängel.

Das 52ste Capitel.

## Bom Stolpern ber Fohlen.

Das Stolvern ober Straucheln ber jungen Pferben kommt gemeiniglich von einer Schwachheit ber Nerven ber, und bie kann man nicht anders als durch penetran= te und durchdringende Spiritus verbefern. Sonft aber sind auch Pferde, welche von Natur sehr schwach find, jumal auf den vordern Beinen ; Diefes ift Erb= mangel und ift nicht leicht zu verbeffern, benn es ift bas Fohlen im Mutter Leibe verunruhigt worden, burch ei= nen harten Sprung, ober gaben farten Anzug ber Mutter, baß es fich im' Mutterleibe verwenbet, und an bers barin zu liegen tommt, woburch bie Rerven, mel-che nom Hale burch ben Ruden zu ben Schenkeln reichen, bermaßen verbreht, fo baß fie allzu lang werben, und fich nicht mehr anziehen; wenn bas Pferd ben Bug erhebt und den Suf auf den Boden feget, es wider feinen Billen (weil es feines Teffels und feines Bufs nicht mehr machtig) über Burgeln, Bolg, Steine und bergleichen ftolpert, and wenn ein bigiger Reiter folche Pferbe hart anspornt, ftolpern fie aus Furcht und Ungeschicklichkeit noch mehr, bis fie gar bameber fturgen. Bur biefes Hebel ift nichts beffer, als mit reetifizirtem Branntewein allein, ober benfelben über Spickblumen geschüttet, und folchen Pferben öftere bie Beffel und Schenkel gewaschen nacht efrans bavon in die Spaleen proffchen bie Ferfen einge fchüttet und folches einkriechen laffen.

Das 53fte: Capitel.

Vom Laster des Koppens der Fohlen.

Das Koppen ift ein erbliches Laster, gleichwie b ben Fohlen Die tiefe Auggruben, welches oft auf & 3te und vierte Blieb fich erftredt und ausbreitet, mit wenn nun junge Fohlen ichon von Natur eines eines weitern angeerbten Schlundbedel als andere, Die nicht von bergleichen Art find, haben, fo incliniren fie befto mehr jum Roppen, mogu noch die Schulden fommen, wenn man fie im Aufstellen an allzu hohe Bahren ftellt, daß fie mit großer Dube taum binein langer tonnen, um ihr Butter zu genießen, fo behnen fie ba Schlunds Eingange je langer je mehr aus, baf es bernach einen rechten Sedel voller Falten gibt, worein fe hernach ber Haber und heckerling verschlägt, und be Pferd in dem Hals flicht und incommodirt, daß es br nach mit Beihülfe bes Bahrens fo lange toppen si, bis es bie verschlagene Speise heraus gocket. Die Lafter ift fchmer zu curiren.

Das 54fte Capitel.

Etliche Arçana und Runfte Etudigen jur Bugabe.

Sin Pferd hinkend zu machen, daß ihm nichtst

Rehme brei ober vier Pferbehaare gufammen, sinde fie bem Pferb gang fest um bie Arone, laffe ede ber nicht gar zu lange also gebunden, sonft ifth nicht aut.

## Pferbe-Angensi Book.

## Das 55fte Kapitel.

Daß ein Pferd nicht fresse, so lang man will.

Nehme Seife und reite dem Pferd die Zähne das mit, es wird keinen Bissen fressen; wenn ihr es aber wieder verlangt, waschet ihm das Maul mit Salz Efsig und Pfesser aus, so frist es wieder.

## Pas 56ste Capitel.

Einem Pferd trübe Augen zu machen das ihm nichts schadet.

Rehme Linsen ins Maul, zerkaue folche und hauche bem Pferd in die Augen, so wird ihm gleich ein Tell barauf, wenn man ihm aber frisches Brunnenwaffer hinein spriget so werden sie wieder gang hell.

#### Das 57ste Capitel.

## Einem einen Pogen gu machen.

Nehme einen Ragel aus einem Tobtenbahre, stecke benfelben an bes Pferbes Stand, so kann es niemand baraus bringen, bis man ben Ragel wieber heraus ziehet.

Ein anderes.

Meftofiene Eichhornklauen, eine Mefferspige Dom Pfent gegeben, folftellet eillicht als, ob as tode mare, wenter mam ihmeaber gebährt Brod unter die Rafe reist, so ftehet es wieder frifch und gefund auf.

## Das Befte Capitel.

Einem jungen Pferd Muth und Courage zu machon.

Reime bas Reg, worin ein hengfifullen auf E-Belt gekommen ift, burre baffelbe, und gebe es m. Pferd ein.

## Das 59fte Capitel.

Ein altes Pferd ganz muthig und furios pu machen.

Stoffe bas Kraut Laferpitium und bestreiche bemfelben die Rafelocher bamit.

## Das 60fte Capitel.

Eine Stärfung, wenn man ein Pferd zum Betlaufen gebrauchen will.

> Ephen 1 loth, Bon Sichenbaum 1 loth, Birnbaummistel 1 loth, Galgant 1 both, Meisterwurzel 1 loth, Sberwurzel 1 loth, Lilium convallium 2 loth,

Peterleinwurzel I loth, biese Stücke pulverisite, und untereinander gemischt und wenn man tennen will, gibt man es drei Lage zwor in Jutter zu freffen, allemal I loth, mit Malwaser oder sonst gutem Wein besprengt, so wird man Wund ber sehen.

#### Gin anderes.

Alantwurzel bem Pferd unter bem Futter gegeben, ftartet sie wunderbarlich, welches auch die Türken sehr gebrauchen und hoch halten. Gleichfalls, einen Wolfstahn ins Mundstück gebunden, davon sind sie auch ungemein dauerhaft.

## Das 61ste Capitel.

Wenn ein Hengst zum täglichen gebrauch all zu viel Geilheit hat.

Sib ihm zuweilen ein paar Mefferspige Blei-Afche unter bem Butter, es nimmt ihm bie übermässige Geilheit. Campfer ift auch gut.

## Das 62ste Capitel.

Wenn ein Hengst sich nach den Stutem abwüthet und abtobet.

Dem schmiert man Morgens Garbseerol in die Rasfelocher, so hat er den ganzen Sag keinen Geruch von ben Stuten.

## Das 63ste Capitel.

Daß zwei Hengste in einer Carosse einander wohl leiden.

Denen gibt man einem bes andern Schaum vom Maul, oder Urin im Waffer zu trinken, und einem ves andern Staub unter bem Futter; besprenge ihmin und beiben die Nafelocher mit Branntewein, so riecht einer wie der andere, wenn fie einander beschwappern,

und werden einander besto eber leiben, und Dienste miteinander thun, benn muthige Bengste wollen Arbeit baben.

## Das 64ste Capitel.

Wenn ein Pferd sich nicht beschlagen lagen wil

Nehme einen Feberkeil, fülle ihn mit Queckfiller, vermache ben Kiel mit Wacht, binbe einen Faben derum, und hange solchen bem Pferd in die Ohren, über aber wohl zu, daß nichts herans komme, sonft bringts bem Pferd Schaben, etliche Pferde wollen im Beschlagen nicht angebunden sein, sondern halren lieber frei; andere hingegen stehen lieber, wenn man einen leichten Kerl darauf siehen läßt, welches alles zu probiren ift, ehe man sie im Nothstall beschlagen läßt.

#### Das 65fte Capitel.

Saars Runfte.

Wie man Aferde - Mähne und Schweif red für ben foll.

Nimm anderthalb Pfund Präsilien, thue sie in dinen neuen Hafen, gieße 2 Maaß Basser hinein, lase es wohl einsieden, thue hernach dazu ein gut Abeil Sastarmoniac; las nochmal untereinander einsieden, wenn es gerecht ist, so wasche das Pferd zwor mit scharfer Burge, tauche alsbann das haar, so warm du es erleiden kanst hinein, willete die Haare in leinene Lücker sin, und wenn es trocken ist, und man es noch röther haben will, so wasche einmal, denn je öfter man es wiedenchpiet, je röcher die Haare wenden.

## Das 66fte Capitel.

Einen weißen Stern oder Zuß schwarz zu machen.

Mache scharfe Lauge von Beiben-Asche, bazu thue ungelöschten Kalk, Silberglatt, Englisch Bleiweiß ana, klein gestoßen, wohl zu einer Salbe gerühret, auf die Haut gestrichen, und sobald es troden worden, mit Baffer abgewaschen.

Ferner nimm einen Maulmurf, siebe ihn in gesalzener Butter, beschmiere es bamit, es machsen schwarze

Paare.

## Das 67fte Capitel.

Wie man einem Pferd einen weißen Fuß machen kann.

Nimm zwei Theil rothe Schnecken und ein Theil Schweinenschmalz, stoße diese Stücke wohl durcheinansber, nimm darnach weißen gebrannten Alaun, stoße ihn klein zu Pulver, scheere dem Pferd die Haare, so weit man es haben will, wasche ihm den Ort mit Harn und streiche alsdann die erste Materie auf ein Leder und binde es dem Pferd über die Füße auf das Pulver, laß es 1 oder 2 Kage darüber liegen, alsdann thue es herzunter, die Haare die nun nachher wachsen werden weiß und bleiben beständig so.

## Das 68ste Capitel.

Einem Pferd einen Stern auf die Stirn zu machen.

Sherre ihm bie haare ab, reibe ihm bie Statte mit

einem reinen Hanfenen Auch so lange, die sie frisch wird, seize dann einen Bentusen darauf, zerpicke die Haut darnach mit einer Flieten wohl, wasche das Min sauber ab, nimm ein wenig warmen Honig, strick denselben hinein, wasche es den andern Tag mit Um ab, und wenn es trocken geworden, schmiere es wie zu vor, dieses thue alle Tage, die die Haare wieder gewachsen sind, so wird es schön weiß und bleibt auch so.

## Das 69ste Capitel.

Ein Fohlen oder altes Pferd gespiegelt oder gemfelt zu machen.

Gib ihm Sonnenwirbel : Wurgel, flein zerschnitten im Futter zu fressen, es bauert bis es fich wieder maharet.

## ENDE.

er usin Society (1885)

The state of the state of the section of

## Etliche

# nothwendige Instrumenten,

## welche jur

# Pferde-Arzenei-Kunst gehören.

Dabei ist aber zu bemerken, daß die Instrumenten nicht in der Größe allhier zu sehen sind, wie sie billig hatten sein sollen, sondern die meisten, um der Enge des Blatts wegen, zu klein gemacht worden sind, doch gleichwohl auch so, daß man wenigstens die Form daran abnehmen kann.

- A. Ein horn zum Eingießen.
- B. Der Beschlag-Hammer.
- C. Die Bange.
- D. Das Birt-Gifen.
- E. Dies Instrument dienet ben unfaubern Sals zu reinigen, und wo Würmer barinnen find, sie heraus zu ziehen.
- 3. Lag:Gifen.
- S. Dies Instrument wird gebraucht, die Beulen und Gerige zu brennen.
- B. Bange die Bolfszähne heraus zu ziehen.
- 3. Mit diesem Instrument schlägt man einem Pferd bie Zähne ab.
- R. Dies Instrument braucht man, wenn man einem Pferd bie Bunge abschneiben will.

E. Dies Inftrument wird gebraucht zum Alas. und Sped-Abern zu schneiben.

Dies Inftrument wird gebraucht, wenn men einem Pferd die Ohren abschneibet.

R. Eine Sprige, in die Schaden einzufprigen.

D. Ein Schneibmeffer.

P. Eine Rabel zu ben Rögelschneiben, und auch aberes zu heften.

D. Sine Scheere.

R. Dies Instrument wird gebraucht jum Jahr abschlagen, wie auch jum Sufeisen aufzusten, gen.

S. Maul Gatter.

Dies Instrument wird gebraucht, wenn eines Pferd die Hufe abgegangen sind, oder hinnig getreten, so wird soldes mit der Schunke'an den Zuß geschraubt, daß ber Huf wieder wahr sen kann.

B. Dies Instrument wird gebraucht, wem m Pferd, aus einem Mangel nicht auf den guf tretten will, so schlägt man es auf den guten Fuß, daß es auf den andern treten muß.

# Inhalt

oder

# Ordnungs-Register,

barinnen enthalten,

welche Materie in einem jeden Capitel abgehandelt wird.

## Der erste Theil.

| Bon bem Urfprung aller Kranfheiten bei   | Pferde          | 17 |
|------------------------------------------|-----------------|----|
| Bon bem Sanguinischen und ber blutreich  | en Complexion   | 19 |
| Bon dem Phlegma und der phlegmatisch     |                 | 21 |
| Bon ber Cholera ober Galle, und ber cho  |                 | •  |
| plerion .                                | 8 8             | 24 |
| Bon ber Melancholie u. ber melancholifch | en Complexion   | 27 |
| Bon allen diefen Complexionen .          |                 | 30 |
| Bon bem Alter ber Pferbe, und wie baffe  | be zu erfennen  | 31 |
| Bon ben Saupt Rrantheiten                |                 | 38 |
| Bon ben hauptschmerzen, welche in ben    | hirnfellen fich | •  |
| befinden s                               | 4 4             | 89 |
| Bon llebernahm ober melancholifchen &    | uchtialeite bas |    |
| burch bas Pferd baumifch wird, ber       | Sauh-Collerer.  |    |
| Stilles ober Cames Collerer genannt      | 4 5             | 51 |
| Bon ber hirnwuthigfeit, Unfinnigfeit,    | Jollen Goller.  | -  |
| in Latein Phrenitis genannt              | 4               | 62 |
| Bon bem Schwindel ber Pferbe, mas        | man auch den    | ~  |
| Mord nennet                              | 4 4             | 81 |
|                                          | 70              | 01 |

| Bon ber binfallenben                     | Sucht :        |                                       | ,                | <b>s</b> 9 |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Bon bem Apopleria,                       | bas ift ber    | Solaaflus                             | ber Bh           | rbe        |
| Bon ber Schlaffucht                      |                | , , ,                                 |                  | •          |
| Bon bem Krampf                           | 4              | : \$                                  | •                |            |
| Bon bem Feifel                           | •              |                                       |                  | •          |
| Bon ben Augen                            | •              |                                       | 1                | •          |
| Bon Fleden und Fel                       | len in ben 9   | Lucen, auch                           | trüben           |            |
| Augen                                    | 4              | <b>.</b>                              | 8                |            |
| Bon dem Ragel ber                        | Nuger          | 4                                     | 8                | -          |
| Bon ben higigene f                       | dmårenhen      | und triefen                           | den Nua          | en.        |
| wie auch Blattern                        | in henselhe    | n ober ande                           | re Schal         | hem .      |
| Bon den OhreniRra                        | nfheiten. un   | derfilich vo                          | n der Sa         | ube        |
|                                          | -              | # ·                                   | •                |            |
| Bon ben OhrensSchr                       | nerzen, melo   | he non eine                           | m <i>Girkhan</i> | Se         |
| Lamilar                                  | accipent nocce | •                                     | 1                |            |
| herrührt                                 |                | •                                     | •                | ·          |
| Bon bem Nafengefchi<br>Bon bem übermäßig | on Bleilth     | ober Gefchi                           | mulfin in 1      | 736        |
| Mose Motiniusiy                          |                | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | e                | <b>a</b> # |
| Rafe, Polypus ge                         | m Malerhi      | iten                                  | _                | •          |
| Bon bem übermäßigen, Bon ben Flugen,     | malcha man     | hem Behirn                            | herobiol         | len        |
| Won den Frugen,                          | terme von      | othi Othici                           | · yeruojui       | e lea      |
| Bon ben kalten Flu                       | Belly          | Gite ent                              | fankan 4         | •          |
| Bon ben Flugen, mi                       | Spannen        | t a libe cut                          | interest h       | 4.0        |
| Bon bem Ros ober                         | Sunuver ?      | -<br>Fameranfan                       | *                |            |
| Bon bem hellen und                       | flaten seu     | tentropyen                            | an Sanfall       |            |
| Bon ben Bungenfrag                       | nenetten, un   | o etitiuj b                           | on recien        | **         |
| Resolution ober P                        | ataiplis gei   | madan                                 |                  | 8/2        |
| Bon ben Bahnen un                        | o beren Get    | reujen                                | g<br>(Graden)    |            |
| Bon bem Apostem b                        | ei den syur    | ioszaynen                             | (Spaces)         | CK<br>L    |
| Bobn genannt,                            | wie auch vo    | u tnuffædi                            | ek Kant ni       | e 205      |
| ben Bahnen,                              |                | \$<br>\$611. \$                       | S Comba          | 206        |
| Bon dem Gurfiß ob                        | er ber menn    | vraule der                            | pherse           | 209        |
| Bon Entjundungen                         | der Mande      | in und A                              | populari.        | 209        |
| Bon ben Froschen ir                      | n Waul         | *                                     | •                | * 2.4      |
|                                          |                |                                       |                  |            |

# Der zweite Theil.

| ber Reelsucht ober Strengel genannt               | *        | 215   |
|---------------------------------------------------|----------|-------|
| ber erften Gattung ber Reelfucht, die feuchte S   | teels    |       |
| cht genannt                                       |          | 216   |
| ber trodenen Reelfucht                            |          | 236   |
| der Lungensucht                                   |          | 242   |
| verfehrten und gerrifenen Lungen .                | •        | 252   |
| bem Suften                                        |          | 257   |
| bem fcmeren Athem ober Engbruftigfeit             | •        | 270   |
| ben Leberfrantheiten und erfilich von dem Da      | ngel     | •     |
| welcher aus Entzundung der Leber entfteht         | und      |       |
| Gefchmure verurfacht                              |          | 289   |
| bem Dangel ber Leber ber aus Ralte entfteht       | •        | 295   |
| verftopfter Leber                                 |          | 298   |
| s ber Galle und einigen bavon berfommenben Rr     | ants     |       |
| beiten                                            |          | 365   |
| ber Gelbsucht                                     | •        | 314   |
| der Bafferfucht                                   |          | 319   |
| ber Schwindfucht                                  | •        | 335   |
| . bem Dilg und feinen Rrantheiten .               |          | 336   |
| dem Sergen                                        |          | 343   |
| bem herzittern                                    |          | 349   |
| bet Enncope ober gefährlichen Ohnmacht bes !      | ber-     |       |
| Zens                                              | •        | 351   |
| bem herigesperr                                   | •        | 353   |
| bem Dagen im Allgemeinen .                        | •        | 354   |
| ben Schmergen, benen ber Magenmund untern         | 10T-     | • • • |
| fen ift                                           |          | 355   |
| bem unerfattlichen Graß, ber Bolfe- ober Sur      | 265      |       |
| hunger genannt                                    |          | 361   |
| w bes Magens ichlechter Berbauung                 |          | 364   |
| w ber Abneigung gegen bas Sutter, ber Borftoß     | ae-      | 001   |
| nannt .                                           | <b>5</b> | 869   |
| enn fich ein Pferd am Futter überfreffen, welches | bie      | 000   |
| Plee genanne wird                                 | •••      | 372   |
| enn ein Pferd etwat ichabliches gefreffen bat     | •        | 379   |
| m vergiftetem ober ungefundem Erintmaffer         | •        | 885   |
| 4 ben Burmern, welche in bem Magen und D          | år.      |       |
| men machien                                       |          | 286   |

#### Juhalt.

| #    | bem Grimmen im Lei        | b und      | besonders v        | on der    |
|------|---------------------------|------------|--------------------|-----------|
|      | Darmgicht der Pfer        | be .       | •                  |           |
| 44   | der Rolif .               | • •        | •                  |           |
| 44   | bem Durchbruch ber Pf     | erbe       | •                  |           |
| 11   | bem Durchlauf bie weif    | e Rubr     | genannt            |           |
| ü    | bem Durchlauf die rothe   | Rubr       | ober Diarri        | oo ae-    |
|      | nannt .                   | •          | • '                | . 5-      |
| 44   | bem 3mang bes Dafti       | arms       | •                  |           |
| 44   | bem Daftbarm, menr        | derfelb    | aus bem &          | dintern   |
|      | meichet ober gefchmui     | ret .      | •                  | ,         |
| 41   | Berftopfungen ber Pfer    | be .       | •                  |           |
| 44   | ber Purgation der P       | ferde, v   | ind erftlich t     | on ber    |
|      | Grasftellung ober Fi      |            |                    |           |
| 41   | andern Burgationen be     | r Pfert    | in <b>b</b> gemein |           |
| 44   | Elpftiren und Stulgap     | fcen in    | gemein             | ્રે લ     |
| Mag  | tere Pferde wieder zurech | t zu bri   | ngen .             | . 1       |
| Bon  | den Rieren-Rrantheite     | n ber '    | Pferde, und        | erfilid   |
|      | von Canb, Grieg un        | d Stein    | derfelben          | . 4       |
| . 11 | Berreifung ber Abern      | der Rie    | ren, Entzünt       | )urger    |
|      | und Schwarung ber         | selben     | •                  | · · · · · |
| U.   | bem harn und ber Blo      | rfe, ihrer | r Krankheite       | n und     |
|      | von ber harnwinde.        | •          | •                  | . 4       |
| 11   | ber Dyfuria, bas ift voi  | n ber kal  | ten Saich          | . 4       |
| 64   | verschlagenem Barn, 3     | schuria g  | enaunt             | . 4       |
| 44   | bem Lauterftall           | •          | •                  | . 4       |
| . 44 | bem Blutftallen ober S    | arnen      | •                  | . 4       |
| #    | dem Blafenftein           | •          | •                  | . 50      |
| 44   | Riebern der Pferde        | •          | •                  | . 50      |
| 44   | ber Rebe, Die fonft auch  | Berfchi    | ag genannt m       | in). 50   |
| 4    | der Peftilen, ber Pferbe  |            | •                  | 52        |
|      |                           |            |                    |           |

# Der dritte Theil.

Bon allerlei Galben, Delen und Balfamen zu den aufe ferlichen Schaben ber Pferbe zu gebrauchen 12 allerhand Pflaftern 44 ben aften Schaben und Bruchen unter dem Sattel.

| Inhalt.                                               | 835          |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| den Apostemen, den Warzen abnitch am hintere          |              |
| ften Ort ber gufe bei ben Ferfen                      | 568          |
| ben Apostemen ber Geburtsgailen                       | 569          |
| ben Abern, welche verrentt, gefchwollen und gu        |              |
| tury geworben find                                    | 577          |
| bem Aberlaffen ber Pferbe                             | 581          |
| de ber Aftergeburt, wenn fie nicht von bem Pferd will | 585          |
| de bem Unreichen ber Pferbe                           | 586          |
| E. Antoni Reuer ober Rotblauf                         | <b>-8</b> 95 |
| 4 bem Mustegeln                                       | 596          |
| Beinbrechen                                           | 598          |
| 4 ben Bifen ber giftigen Thlere, Schlangenbiß ober    |              |
| €tid)                                                 | 602          |
| de ben Bauchgeschwulften                              | 611          |
| 44 beißenden Blutbeulen                               | 612          |
| d ben Blutrufen                                       | 613          |
| de bem Blutftellen                                    | 615          |
| . bem Blut welches in bie Glieber geronnen ift .      | 617          |
| 4 ber Rreugverzudung                                  | 618          |
| " dem faulen ober wilben Rleifd)                      | 620          |
| fleifch machfen ju machen                             | 624          |
| Bon ben Feigwargen                                    | 625          |
| " ben Bebrechen und Befchmuren ber Rute ober Bes      |              |
| fchaft der Pferbe                                     | 629          |
| a allerhand Gefdmuren                                 | 63 <b>6</b>  |
| " ben Geschwulften inegemein                          | 640          |
| u bem Gliedwaffer                                     | 650          |
| · " ben Gallen insgemein                              | 655          |
| u ben Gewachfen, ale Ellbogen, Laift, Rolblein und    | ••           |
| Rrotte am Sale                                        | 661          |
| " bem Beleich und Blieberwebe                         | 667          |
| a ben Sufen und ihren Mangeln                         | 671          |
| " ber Bautftrenge ber Pferbe                          | 715          |
| " bem Saarwachsen                                     | 715          |
| " bem Rern, und erftlich, wenn berfelbe rudwarts      |              |
| ober vormarts tritt                                   | 717          |
| 4 ben Kammgefchmuren                                  | 719          |
| 4 ber Krotte am Holb                                  | 719          |
| 4 bem Rrebs                                           | 719          |
|                                                       | •            |

| 44 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | den Länsen der P                   | TETOE .                                                                                               | •                                                                                         | r                                                                     |        | П        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 44 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | en Maufen                          |                                                                                                       | •                                                                                         | ••                                                                    | . '    | ĭ        |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ben Milben in be                   | n Haaren                                                                                              |                                                                                           | ••                                                                    |        | T.       |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ben muben Pferb                    | en .                                                                                                  | •                                                                                         | •                                                                     | •      | 70 77 77 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ben Rappen                         | •                                                                                                     | •                                                                                         | ¢.                                                                    | •      | 7        |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ber Raube ber P                    | ferbe                                                                                                 | •                                                                                         | •                                                                     | :      | 7        |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ben Schwinden                      | ter Pferbe                                                                                            | • '                                                                                       | •                                                                     | •      | 7        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hem Edurhed                        | _                                                                                                     | •                                                                                         | •                                                                     | •      | 7        |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ben Sennen obei                    | Merven ut                                                                                             | id ihren 🕏                                                                                | ebredjen                                                              | •      | 7        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bem Spath                          | •                                                                                                     | •                                                                                         | •                                                                     | •      | T        |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ben Strupfen                       | • .                                                                                                   | •                                                                                         | • .                                                                   | •      | 7        |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bem Berbugen                       | •                                                                                                     | •                                                                                         | •                                                                     |        | 7        |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berrenfungen                       | •                                                                                                     | •                                                                                         | •                                                                     | -      | 71       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | den lleberbeinen                   | •                                                                                                     | •                                                                                         | •                                                                     |        | 6        |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ben Wargen                         | •                                                                                                     | •                                                                                         | •                                                                     |        | 7        |
| ,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bermundungen                       | •                                                                                                     | •                                                                                         | • .                                                                   |        | i.<br>Pe |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bem Wurm                           | • '                                                                                                   | •                                                                                         | •                                                                     | . 1    | 3        |
| Bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ber Fohlenzucht<br>in ein Fohlen a | us dem vee<br>verfahren                                                                               | Be gelöset,                                                                               | rvie mit der                                                          | n      | 7<br>7   |
| With Market Mark | ban Gablenencht                    | us bem Ne i verfahren en alebalb a gute Hufe l feiner Mu wöhnt werb hien ben Sa gewächsig n ber Schwa | e gelöset, ist uch die Fund die Fundern nachter gerein mag. gopf, Schwaden tanning, Mahne | wie mit der<br>gbeine reini<br>noge<br>iget, geliebet,<br>anj u. Maha | n<br>7 | •        |

| Wenn ein Fohlen           | (am Plan    | d seldme         | Ten ift.                  | mny m                               | ***         |
|---------------------------|-------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------|
| glaubt baß es :           | An einer    | Schlande         | neki Sen                  | Ane and                             | 431         |
| den werben w              |             | Calentific       | Andriben i                | secr dela                           | -           |
| Benn ein Fohler           |             | der anber        | Mary                      | s<br>so batin                       |             |
| Bur bie Sungere,          | 2isan       | -                | , would                   | n ortas                             |             |
| Bur bie Bolfbia           |             | -                | -                         | -                                   | •           |
|                           |             |                  | odkan is                  | B<br>1                              | -8          |
| Wenn einem Foh            |             |                  |                           |                                     |             |
| Benn ein Fohlen           |             |                  |                           |                                     | 8           |
| Benn ein Jahrg            |             | oab oas e        | ourven                    | unter de                            |             |
| Pferben regier            |             | s<br>ablam       |                           | 2                                   |             |
| Fur bas Schwin            | oen oet F   | opten            |                           | 8                                   | . 8         |
| Benn ein Fohlen           |             |                  | mt                        | •                                   | s 8         |
| Wenn ein Sobler           | undlyn      | fig wird         | \$                        | 8                                   | . 8         |
| Fur bas Reichen           |             |                  |                           | • ,                                 | 81          |
| Eine Purgation f          | úr Fohlen   |                  | • ,                       | <b>3</b> (                          | 3/          |
| Wenn ein Joble            | n anfang    | t bockbeinig     | gt <b>ju w</b> er         | den, mu                             | É           |
| man bei Beiten            |             |                  | \$                        | •                                   | s 8         |
| Einem Fohlen gle          | ich im Ar   | rfang ein gr     | uteb Mar                  | il ju ma                            | 8           |
| d)en s                    | •           | <b>4</b>         |                           | • •                                 | <i>: 61</i> |
| Bom Aberlaffen            |             |                  | •                         |                                     | . 8         |
| Die Abern zu schl         | lagen folle | n diefe fein     |                           |                                     | - 8         |
| Daß ein Fohlen f          | einen Ma    | ngel befom       | ımt ,                     |                                     | 8           |
| Bom Stolpern be           | r Fohlen    |                  | ,                         | . ,                                 | 82          |
| Bom Lafter des S          | doppens b   | er Foblen        |                           | ,                                   | 82          |
| Ein Pferd bintent         | iu mach     | n bak ibm        | nichte fd                 | padet s                             | 32          |
| Dag ein Pferb nie         | dt fresse.  | fo lana ma       | n mill                    | , · · · · · · · · · · · · · · · · · | 82          |
| Einem Pferd trub          | e Augen     | u maden          | bae ihn                   | ni <b>ots</b>                       | _           |
| fcabet -                  | •           | ,,,,,,,          | 1 1                       | 8                                   | 82          |
| Einem einen Poff          | en zu ma    | dsen .           |                           |                                     | 82          |
| E .tem Pferd Den          | th und G    | ourage su        | maden s                   |                                     | 89          |
| Ein iltes Pferb gi        | ans muthi   | annh furia       | A sa moches               |                                     | 82          |
| Eine Startung, r          | man man     | ein Meet         | See See                   | laufen                              | 04          |
| gebrauchen will           | venn mu     | tin pitto        | Marie accom               | majest                              | 82          |
| Benn ein Beng             |             | alichen (Be      | s<br>Seand all            | u miel                              | 04          |
| Geilheit hat              | ir amin to  | Burken Ge        | ALTERNATION OF ME         | la nist                             | 82          |
|                           | e Gdanad    | h han Gard       | han afimisel              | 2                                   | -62         |
| Benn ein heng             | t hay mad   | y othe Cini      |                           | v. nno                              | 04          |
| abtobet<br>Definer benede | in since (  | s<br>Samalla cim |                           | 8<br>                               | 82          |
| Daß zwei Bengfte          | THE CITE OF | Earrope CES      | 1000 17900<br>1000 - 1000 | i thoch                             | 82          |

Bie man Pferdemahne und Schweif roth farben fann 826 Einen weißen Stern ober guß fcmarg ju machen 827 Bie man einem Pferd einen weißen Fuß machen fann 827 Binem Pferd einen Stern auf Die Stirn ju machen 827 Ein Fohlen oder altes Pferd gespiegelt ober geapfelt gu machen 828

## Tabelle.

Folgendes ift eine Tabelle ber Maage und Sewichte, velche nach ben Amerikanischen berechnet worben ist :

1 Duintlein enthalt 1 Drachma,

1 Pfund " 32 goth,

4 Duintlein, 1 Loth

1 Maaß " 2 Quart.

1 Quart 2 Peint, 1 Unze. 1 Loth

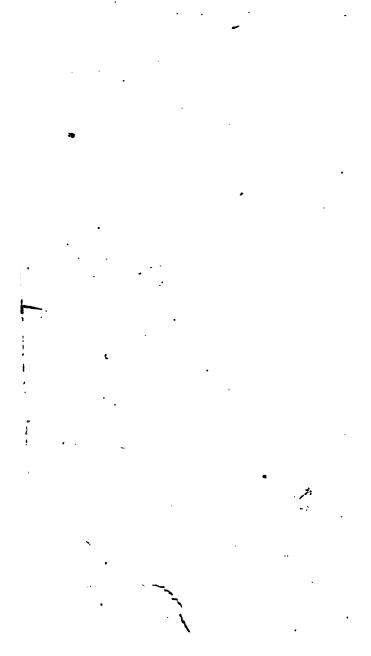



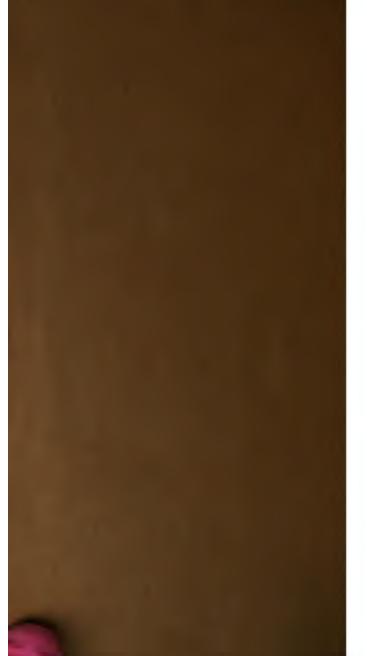